UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 296 - 51.W.- Preis 1.50 DM - 1 H 7109 A

Belgien 43.00 bfr. Frankreich 8.00 F. Griechenland 180 Dr. Großbrammen 80 kalien 2000 L. Jugoslawien 700.00 bin. Luxemburg 34.00 ffr. Niederlande 2.50 h Norwegen 10.50 akr. Osterreich 17 öS. Portugal 153 Esc. Schweden 10.00 si Schweiz 2.20 sfr. Spamen 200 Pts. Kanansche inseln 210 Pts. Tutker 850 T

# Heute in der WELT

Karrierewege in der Bank von morgen

Doppelwährungsanleihen, Floating Rate Notes, Aktienindextermine - die neuen Finanzierungsinstrumente beheutschen die Börsenszene. Sie eröffnen aber auch neue attraktive Berufschancen. Die Berufs-WELT untersucht in einer Artikelteihe die Karrierewege in der Bank von morgen. Horst Burgard, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bank AG, beschreibt, welche Anforderungen die weltweit operierenden Kreditinstitute an Nachwuchskräfte stellen.

## Wiederentdeckung von Adalbert Stifter

Weihnachten feiern mit Adalbert Stifter? Ein durchaus beachtenswerter Gedanke. Schließlich hat der Handwerkersohn aus dem Böhmerwald eine der schönsten Weihnachtsgeschichten der deutschen Literatur geschrieben: "Der Heilige Abend", später in "Bergkristall" umbenannt. Gerd-Klaus Kaltenbrunner hat diesen Dichter des Friedens und der Natur, der heute bei vielen ungerechterweise als langweilig gilt, für uns alle wiederentdeckt. Geistige WELT Seite I

#### **POLITIK**

Tarife: Ein Arbeitgeberangebot von vier bis 4,5 Prozent hält der Vorsitzende des Verbandes der Metallindustrie in Baden-Württemberg, Stihl, für denkbar, wenn die IG Metall auf Arbeitszeitverkürzungen verzichtet.

Demonstration: Die 5. Runde der Tarifverhandlungen in der saar-ländischen Stahlindustrie ist von einer Demonstration mit 600 Arbeitern begleitet worden. Die IG Metall fordert Einkommenserhöhungen um vier Prozent.

Anschlag: Auf die Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern (DFG) in Köln ist ein Bombenanschlag verübt worden, der nach Polizeiangaben 250 000 Mark Sachschaden anrichtete.

Drogen: Zu einem verstärkten Kampf gegen Drogen hat die Frau des Bundespräsidenten, Marianne von Weizsäcker, aufgerufen. In einem Beitrag für "Bild" forderte sie: "Legt den Rauschgift-Verführern das Handwerk".

Monopol: Für eine Begrenzung

des Beteiligungsbesitzes von Banken hat sich der Wissenschaft-

WIRTSCHAFT Dow-Jones-Index (18.12.): 1912,62. Dollarmittelkurs: 2,0065 (2,0118) Mark. Goldpreis je Feinunze:

NATO: US-Präsident Reagan will

den derzeit als Sicherheitsberater

fungierenden Alton Keel zum

Ständigen Vertreter der USA

beim Nordatlantikrat mit dem

Rang eines Sonderbotschafters

und Geschäftsträgers ernennen.

Tschad: Frankreich hat Libyen

davor gewarnt, im Kampf gegen

die mit der Regierung in

N'Djamena verbündeten Rebellen

den 16. Breitengrad im Norden

Tschads zu überqueren. Paris drohte mit der Luftabwehr. (S. 5)

Südafrika: Der Schweizerische

Nationalrat hat am Freitag Boy-kott-Maßnahmen gegen Südafrika

abgelehnt. Mit 84 gegen 41 Stim-

men verwarf er den Antrag,

Schweizer Kredite und Compu-

Polen: Die EG-Kommission will

eine Finanzhilfe in Höhe von 4,2

Millionen Mark als Beihilfe zur

Ausbildung junger polnischer

Bauern bereitstellen. Der größte

Teil des Geldes soll an den Orden

der Salesianer gezahlt werden.

ter-Verkauf zu verbieten.



## KULTUR

"Frankieboy": Er strengte sogar eine Klage an, um eine Biographie aus der Feder der Journalistin Kitty Kelley verbieten zu lassen. Jetzt weiß man, warum: Was da über Frank Sinatra aufgeschrieben ist. enthält nur wenig Schmeichelhaftes über dessen Lebensweg. (S. 19)

"Carmen": Die Filmregisseurin Lina Wertmüller versuchte sich in Neapel an Bizets Oper und schuf eine so sinnliche, leidenschaftliche, mediterrane "Carmen", wie man sie selten gesehen hat. Eine für das konservative Neapel ungewöhnliche Inszenierung. (S. 19)

## SPORT

Eishockey: Der ehemalige Natio-nalspieler Erich Kühnhackl (36). derzeit beim Schweizer Erstligaklub EHC Olten, möchte bis zum Jahresende zurück in die Bundesliga. Landshut und Köln sind an einer Verpflichtung des Spielers interessiert. (S. 18)

Ski Alpin: Für Marc Girardelli aus Österreich, den für Luxemburg startenden Weltcupverteidiger, ist die Saison bereits jetzt zuende. Beim Riesenslalom in Kranjska Gora, den Joel Gaspoz aus der Schweiz gewann, verrenkte er sich die Schulter. (S. 18)

## AUS ALLER WELT



Central: Alfred Polgar nannte es eine "Weitanschauung", das Café an der Ecke Herrengasse-Strauchgasse (Foto), den wieder erstandenen Hort einer Legende. die Krönung aller Wiener Kaffeehäuser. Den Bau umgibt eine Aura, als wäre er der Sitz der österreichischen Nationalbank. (S. 20)

Sturm: Orkan- oder Sturmschäden, die in diesen Tagen an Häusem oder Autos entstanden sind. sollten sofort der Hausrat- oder Gebäudeversicherung gemeldet werden, damit der Schaden nicht in Zweifel gezogen wird. (S. 20)

Seite 5 Leserbriefe und Personalien Seite 6 Fernsehen Seite 15 Auto-WELT Seite 20 Wetter: Naßkalt Seiten I-VIII Geistige WELT Berufs-WELT mit Stellenanzeigen für Fach- und Führungskräfte

# Sacharow aus Verbannung entlassen

Der Regimekritiker darf wieder wissenschaftlich arbeiten/ Moskau begnadigt Jelena Bonner

DW. Moskau/Berlin Der seit 1980 in der Verbannung lebende sowjetische Regimekritiker Andrej Sacharow darf wieder nach Moskau zurückkehren. Das Moskauer Außenministerium informierte über diesen Schritt nur einen Tag, nachdem die Nachrichtenagentur Tass über schw Ausschreitungen in Alma Ata / dauptstadt der So-wietrepubli asachstan, berichtet hatte. Am / g der Bekanntgabe der Rückkehr des prominenten Bürgerrechtlers startete die Parteizeitung "Prawda", offensichtlich von Parteichef Gorbatschow inspiriert, eine scharfe Attacke gegen den 1982 ver-storbenen Generalsekretär Leonid Breschnew.

Der stellvertretende sowjetische Außenminister Vladimir Petrowski gab am Freitag in Moskau bekannt, die Verfügung beziehe sich auch auf Sacharows Frau Jelena Bonner, die begnadigt worden sei. Der Physiker dürfe wieder wissenschaftlich arbeiten. Der 1975 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Sacharow lebt seit Januar 1980 in Gorki. Petrowski sagte, die jetzt getroffene Entscheidung beziehe sich auf einen entsprechenden Antrag Sacharows. "Es wurde die Entscheidung getroffen, dem Gesuch stattzugeben und Herrn Sacharow zu erlauben, nach Moskau zurückzukehren. Gleichzeitig beschloß das Präsidium des Obersten Sowjets, Jelena Bonner zu begnadigen." Die zuständigen Stellen seien der Meinung, die Zeit, die Sacharow in Gorki verbracht habe, sei ausreichend.

Nach der Verbannung des heute 65 Jahre alten Dissidenten war Frau Bonner lange Zeit sein einziger Kontakt mit der Außenwelt. Nach einer Verurteilung wegen "antisowjetischer Tätigkeit" wurde aber 1984 auch Frau Bonner nach Gorki verbannt.

In einer ersten Stellungnahme begrüßte die Bundesregierung in Bonn das Ende der Verbannung des Ehepaars Sacharows. Regierungssprecher Norbert Schäfer sagte, damit hätten die Bemühungen westlicher Regierungen zu einem Erfolg geführt. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bestätigte, der sowjetische Botschafter in Bonn, Juli Kwisinski, habe das Ministerium telefonisch über den Schritt der sowjetischen Behörden

Sacharow hatte eine führende Rolle bei der Entwicklung der sowjetischen Wasserstoffbombe Anfang der 50er Jahre gespielt. 1968 veröffent-lichte er im Westen einen kritischen Essay mit dem Titel "Gedanken über Fortschritt, Koexistenz und Freiheit des Geistes". In den folgenden Jahren wurde er zum Vordenker und Wortführer der Menschenrechtsbewegung in der UdSSR, die aber gegen Ende des Jahrzehnts vom Geheimdienst KGB zerschlagen wurde.

Für sein Engagement bekam er 1975 den Friedensnobelpreis zuerkannt, den er aber nicht in Empfang

Die Verbannung Sacharows ist im Westen wieder und wieder kritisiert worden. Anfang des Jahres war in Moskau zu erkennen gegeben wor-den, daß Parteichef Michail Gorbatschow den Fall Sacharow zu den Akten legen möchte. Doch als Frau Bon-ner 1985 zur medizinischen Behandlung in den Westen durfte, gab sie kritische Interviews. Das, so hieß es in gutinformierten sowjetischen Kreisen, habe die Führung umdenken las-

Seit ihrer Rückkehr nach Gorki war von den beiden wenig zu hören, wenn auch Frau Bonner in den USA ein Buch über ihr Leben in der Verbannung veröffentlichte.

Die Rückkehrerlaubnis für das Ehepaar fällt mit dem 3. Folgetreffen

der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) in Wien zusammen, bei der insbesondere die USA die sowjetische Menschenrechtspolitik attackiert haben. Die UdSSR hat daraufhin überraschend zu einer Menschenrechtskonferenz nach Moskau eingeladen. Zudem durften im Laufe des Jahres Regimegegner wie Juri Orlow, David 🤄 Goldfarb und Anatoli Schtscharanski in den Westen Westliche Politiker äußerten nach

Bekanntwerden der Nachricht Erleichterung über den Schritt der Sowjetunion, zugleich aber wurde die Forderung laut, es müßten weitere Schritte folgen. Frankreichs Minister für Außenhandel, Michel Noir, sprach in einem Rundfunk-Interview von einer "scheußlichen Arithmetik" der Sowjetunion, die sich zu dieser Geste offenbar nach dem Tod des sowjetischen Dissidenten Anatoli Mart-

schenko genötigt gesehen habe. Der im Exil in Köln lebende russische Germanist Lew Kopelew, der 1981 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels ausgezeichnet worden war, hat die Aufhebung der Verbannung begrüßt, gleichzeitig aber daran erinnert, daß noch mehrere tausend unbekannter Dissidenten in Lagern in der Sowjetunion inhaftiert seien. Er erinnerte daran, daß in den vergangenen Monaten mehrere Menschenrechtler im Lager gestor-ben seien, darunter der Schriftsteller Anatolij Martschenko, der Lyriker Wassil Stus, der Historiker Olexa Tychy und der Journalist Jurij Litwin. hrk. Berlin

Das SED-Organ "Neues Deutschland" versteckte gestern die TASS-Meldung über den Aufruhr in der kasachstanischen Hauptstadt auf Seite 5 mit einer 42-Zeilen Meldung im au-Benpolitischen Teil. Harmlose Überschrift: "TASS: Mitteilung aus Alma-

Darin heißt es gleich im ersten Satz, eine "von nationalistischen Elementen aufgeputschte Gruppe von Jugendlichen" sei auf die Straße gegangen, "um ihren Unmut über einen Beschluß des dieser Tage abgehaltenen Plenums des ZK der KP Kasachstans Nachdruck zu verleihen\*.



# Unter Brandt und Schmidt Iran: Washington zahlte Waffen in Spannungsgebiete Lösegeld für die Geiseln

Aus den Entscheidungen des Bundessicherheitsrats

ms. Bonn Unter den sozialdemokratischen Kanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt wurden Waffengeschäfte in einem bisher unbekannten Ausmaß genehmigt. Auch Diktaturen und Länder in Spannungsgebieten wurden mit Waffen beliefert. Der WELT liegen zuverlässige Informationen über die in der Zeitspanne von 1973 bis 1981 im Bundessicherheitsrat getroffenen Entscheidungen vor.

Danach wurden folgende Transaktionen genehmigt: An Iran ging die Lizenz für die 105 und die 120 Millimeter Panzerkanone mit Munition (Mai 1973), geliefert wurden 58 000 Granatzünder an Iran (April 1974). wobei zur Tarnung der Weg über Israel gewählt worden ist. Abu Dhabi erhielt sechs Patrouillenboote (August 1976), für Iran wurden acht U-Boote von 600 Tonnen und vier U-Boote bis zu 1750 Tonnen genehmigt (Mai 1977).

Im weiteren Ablauf ergingen dann folgende Genehmigungen der Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt: Vier Fregatten an Iran (März 1978), das Minenräumsystem

Die Staaten der Contadora-Gruppe

und vier sie unterstützende Länder

wollen nächstes Jahr eine Delegation

auf Ministerebene nach Mittelameri-

ka entsenden, um eine neue Friedens-

initiative einzuleiten. Zum Abschluß

einer zweitägigen Konferenz ir. Rio

de Janeiro äußerten die Außenmini-

ster ihre "tiefe Besorgnis" über die

jüngste Entwicklung in Mittelameri-

die Militärhilfe der USA für die Con-

tras in Nicaragua verurteilt. Diese Fi-

nanzhilfe verhindere einen Frieden in

Mittelamerika, hieß es in einer Reso-

lution, die der Organisation Amerika-

nischer Staaten (OAS) und der UNO

Der US-Kongreß bewilligte in die-

sem Haushaltsjahr 100 Millionen Dol-

lar für die Contras. Die Contadora-

Gruppe bemüht sich um eine inec-

liche Beilegung der Konflikte in Mit-

telamerika und wird auch von den

USA als moralische Instant aner-

kunnt. Nicaraguas Verteidigungsmi-

nister Humberto Ortega bezifferte die

Verluste der Contras auf 4000 Mann.

womit nach seinen Worten diese Or-

gamisation terschlagen worden sel.

zugeleitet werden soll.

Bereits zuvor hatten die Minister

DW. Rio de Janeiro

TROIKA an Saudi-Arabien, drei Patrouillenbocte an Kuweit, drei Patrouillenboote an Katar, vier Patrouillenboote an Abu Dhabi und vier Schnell-Boote an Bahrain (allesamt im November 1978). Weiter wurden sechs Patrouillenboote für Katar (Februar 1980), die Lieferung von U-Boot-Teilen an Argentinien und an Peru (beides im Marz 1979), die Ausrüstung für sechs U-Boote für Argentinien und die Lieferung von vier U-Booten für Peru (beides im Mai 1977) genehmigt. Außerdem wurde die Ausfuhrgenehmigung für zwei Fregatten und den Nachbau von vier Fregatten an Argentinien (November 1978), die Lieferung von zwei U-Booen einschließlich der Torpedos SUT an Chile (Juni 1980) und von vier U-Booten an Peru (Februar 1981) erteilt.

In Bonner Regierungskreisen hieß es, im Gegensatz zu den Kanzlern Schmidt und Brandt habe sich die von Kanzier Kohl geführte Bundesregierung bei der Genehmigung von Waffengeschäften extrem zurückgehaiten. Dies werde auch in dem parlamentarischen Untersuchungsausschusses deutlich werden.

#### Streikmeldung Friedensinitiative aus Rumänien für Mittelamerika

Anfang November soll es in mehreren Fabriken in Klausenburg (Cluj), Thorenburg (Turda) und Kronstadt (Brasovi in Siebenbürgen sowie in Temeschourg (Timisoara) und Arad im Banat zu Streiks gekommen sein. Dies meldete die "Ungarische Presse Siebenbürgens\*, ein Untergrund-Pressedienst der ungarischen Minderheit in Rumanien.

25 Arbeiter des Kombinats "Utilaj Greut in Klausenburg seien nach dem Streik "verschwunden". Auch in der Klausenburger Lebensmittelfabrik "Tehnofrig", in einer Glasfabrik in Thorenburg und in einer Werk-reugfabrik in Kronstadt sei gestreikt worden. Die Streikenden, die in ihrer Mehrheit der ungarischen Minderheit angehörten, hätten in den Fabriken Versammlungen abgehalten. Die Arbeitsniederlegung seien nach der Rationiening von Brot auf 300 Gramm pro Tag und pro Kopf vom I. November an erfolgt. Im Rombinat "Utilaj Greu" sei außerdem eine Lohnkürgang um 40 Prozent verfügt worden. we das Plansoil night erreicht worden war. Um die Streiks zu beenden, seien zusätzliche Nahrungsmittel in die Fabriken geschafft worden.

Senator Durenberger spricht von Verantwortung Reagans

DW. Teheran/Washington Der iranische Parlamentspräsident Rafsandschani hat erklärt, die USA hätten Teheran für die Hilfe bei der Freilassung von Geiseln in Libanon ein Lösegeld gezahlt. Zugleich bot er Washington neue "Gespräche" für den Fall an, daß die amerikanische Regierung "ihre Fehler" eingestehe. Er bestand darauf, daß die USA die bereits zur Zeit des Schahs bezahlten Waffen lieferten und die Unterstüt-

zung für Irak aufgäben. Amerikanische Politiker schätzen die Folgen der Iran-Affäre sehr unterschiedlich ein. Der republikanische Vorsitzende des Geheimdienstausschusses des Senats, Durenberger, erklärte, Präsident Reagan trage letztlich die Verantwortung für die Affäre, da er die Iran-Kontakte genehmigt und damit den Stein ins Rollen gebracht habe. Der frühere Au-Benminister Kissinger äußerte die Überzeugung, daß die Administration sich von dem Streit schnell erholen werde. Bereits im Frühjahr werde man einen "deutlichen Fortschritt" in

der Außenpolitik feststellen können. Dagegen sagte der demokratische

"Einen Kraftakt

Bundesumweltminister Walter

Wallmann hat einen internationalen

Kraftakt zur Sanierung des durch

Gifteinleitungen der chemischen In-

dustrie stark geschädigten Rheins ge-

fordert. Wallmann sagte am Freitag in

Rotterdam bei der zweiten Konferenz

der Umweltminister der Rheinanlie-

gerstaaten über Konsequenzen aus

der Brandkatastrophe im Basler Che-

miekonzern Sandoz, das ökologische

System des Rheins müsse wieder in

einen Zustand versetzt werden, der

dem Zustand vor dem Sandoz-Unfall

entspreche. Hinzu müßten dann wei-

tere Schritte zu einer dauerhaften

Verbesserung der Wasserqualität des

Rheins kommen. Notwendig sei, daß

alle Rheinanliegerstaaten Vorsorge-

maßnahmen festlegten. "Hierzu ge-

hören insbesondere auch die Verbes-

serung der Sicherheit des Schiffsver-

kehrs und des Transportes gefährli-

cher Güter auf den Straßen und

Schienen des Rheinufers, um wasser-

gefährdende Unfälle zu verhüten."

Außerdem müßten alle Rheinanlie-

gerstaaten eine unbeschränkte Ge-

fährdungshaftung bei unerlaubter

Gewässerverschmutzung einführen.

Seite 3: Kampf gegen Giftschlamm

AP, Rotterdam

für den Rhein"

Senator Leahy, das "idiotische" Iran-Geschäft habe zu einer totalen Diskreditierung der Anti-Terrorismus Politik sowie zu einer Schwächung des Einflusses Washingtons im Na-

insgesamt geführt. Unterdessen ist dem 73jährigen Di rektor der CIA, Casey, ein Tumor aus dem linken Teil des Gehirns entfernt worden. Die Ärzte erklärten, die Krebsgeschwulst sei unter Kontrolle und Casey werde seine "normalen Tä-tigkeiten" voraussichtlich wieder aufnehmen können.

hen Osten und der westlichen Welt

Der Stabschef des Weißen Hauses, Regan, hat erstmals Bereitschaft zum Rücktritt erkennen lassen. "Wenn der Präsident meint, daß ich ihm nicht vorschriftsmäßig diene, bin ich

durchaus bereit zu gehen", sagte er. Es ist immer noch nicht geklärt, wieviel Geld von dem Erlös aus dem Waffengeschäft für die Contras abgezweigt worden ist. Justizminister Meese hatte von zehn bis 30 Millionen Dollar gesprochen. Jetzt erklärte Senator Durenberger, das Geld für die Contras befinde sich möglicherweise noch auf einem Konto in der Schweiz. **DER KOMMENTAR** 

# **Sacharows** Rückkehr

CARL GUSTAF STRÖHM

Die "Freilassung" Andrej Sacharows und seiner Frau aus der Verbannung in Gorkij ist nicht nur ein später Triumph für diesen unbeugsamen Mann, der für die Welt das Gewissen Rußlands verkörpert. Sieht man davon ab, daß sich die persönlichen Lebensumstände des Wissenschaftlers jetzt entscheidend zum Besseren wenden - so bleibt doch ein politisch-gesellschaftliches Problem zurück, über dessen Folgen sich vielleicht weder die sowjetischen Führer noch der "aufatmende" Westen ganz klar sind.

Tocqueville meinte in seinen Betrachtungen zur französischen Revolution, jedes Regime sei dann besonders gefährdet, wenn es versuche, sich zu "bessern". Das Tempo, das Gorbatschow bei der "Besserung" des sowjetischen Systems vorlegt. läßt ein Gefühl der Unheimlichkeit entstehen. Wenn der Korken aus der Flasche gezogen wird, weiß niemand, welche Geister da entweichen.

In diesem Sinne ist die Freilassung Sacharows nicht das Ende, sondern der Anfang einer Entwicklung. Denn wenn Sacharow seine Bewegungsfreiheit wieder erhält, werden viele die Frage stellen: Was ist mit den anderen, die noch in Gefängnissen, Lagern oder Verbannung sitzen? Die Amnestie und Rehabilitierung des einen zieht die Forderung nach der Befreiung aller anderen nach

Wenn aber alle Oppositionellen das zumindest moralische Recht auf Rehabilitiening haben - was ist dann mit dem System, das sie eingesperrt und verfolgt hat? Gorbatschow versucht jetzt, die bösen Dinge auf den toten Leonid Bre-schnew abzuwälzen Ännliches tat auch Chruschtschow, als er mit Stalin abrechnete. Das Ergebnis waren schwere Erschütterungen und Unruhen - von Polen bis Ungarn. Heute sind die Verhältnisse gewiß anders. Aber das sowjetische Reich ist wieder in Bewegung - und niemand, auch nicht Gorbatschow, vermag zu sagen, wo das alles enden wird.

## Medien: Die SPD baut ein Netz

Die vier SPD-regierten Länder Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Saarland wollen als Reaktion auf die Kündigung des Gebührenstaatsvertrages durch Unionsländer einen Separatvertrag schließen, um die Existenz der finanzschwachen Rundfunkanstalten Radio Bremen und Saarländischer Rundfunk zu sichern. Der Leiter der hessischen Staatskanzlei, Giani, erklärte, dieser Vertrag sei \_ein Netz zur Sicherung\* der beiden kleinen Sender. Seiten 2 und 8: Weitere Beiträge

# Länder wollen schärfer gegen Chemieunfälle vorgehen

Industrie soll mehr als bisher "in die Pflicht" genommen werden

dpa. Bonn

Die Länder dringen als Konsequenz aus den jüngsten Chemieunfällen auf verschärfte gesetzliche Vorschriften und eine konsequente Anwendung der bestehenden Regeln. Dies wurde am Freitag im Bundesrat bei der Aussprache über zwei Entschließungsanträge unionsregierter Länder deutlich. Die SPD-Länder setzten sich für weitergehende Maßnahmen mit dem Ziel des "Umstiegs auf eine risikoärmere Chemie" ein.

Der hessische Eundesratsminister Willi Görlach (SPD) räumte ein, daß dies ein schwieriger und langwieriger Weg sein werde. Gerade deshalb müsse er aber umgehend beschritten werden. Den Entschließungsanträgen, nach denen die mit gefährlichen Chemikalien befaßte Wirtschaft noch weit mehr als bisher "in die Pflicht" genommen werden soll, lastete er an, den Eindruck zu erwecken, als sei alles mit einer besseren Technik lösbar. Die Antrage waren von Baden-Württemberg und Bayern sowie von Rheinland-Pfalz eingebrachten wor-

Görlachs saarländischer Amtskollege Ottokar Hahn (SPD) bekräftigte die Forderungen der Sozialdemokraten nach Verschärfung des Chemikaliengesetzes. Verbot hochgiftiger Chemikalien, Einführung einer verschuldensunabhängigen Haftung und einer Umkehr der Beweislast. Auch dürfe Umweltkriminalität nicht länger als "Kavaliersdelikt" behandelt werden mit Ordnungsstrafen etwa von 100 000 Mark, die von den Großkonzernen aus der \_Portokasse gezahlt würden.

Bundesumweltminister Wallmann (CDU), der wegen der gleichzeitig stattfindenden Sitzung der Rheinanliegerstaaten in Rotterdam nicht an den Bundesratsberatungen teilnehmen konnte, warf Hahn vor, entgegen seiner Zusage noch keine Novelle zur Verschärfung der Störfallverordnung vorgelegt zu haben. Wallmanns Staatsseketär Christean Wagner wies den Vorwurf Hahns mit dem Hinweis zurück, der Novellierungsentwurf sei bereits den Bundesressorts zur Abstimmung zugeleitet worden.

ソノム

# Pfeifen im Walde

Von Gernot Facius

ie Ministerpräsidenten der Union haben lange den Mund gespitzt, jetzt beginnen sie zu pfeifen. Der Staatsvertrag über die Rundfunkgebühren soll gekündigt werden, nachdem zum fünfzehnten Mal – die Einigung auf einen "einheitlichen Medienvertrag" ausgeblieben ist. Ein Paukenschlag ist das nicht, und vor allem ist das nicht das Ende der ARD. Die ARD wird erst dann in ihren Grundfesten erschüttert, wenn der Finanzausgleich aus den Angeln gehoben wird. Aber daran denkt bis zur Stunde niemand.

Vielleicht ist die "vorsorgliche Kündigung" ohnehin nur Theaterdonner. Sie kann nämlich frühestens zum 31. Dezember nächsten Jahres wirksam werden. Man kann sie zurücknehmen, sollten sich die SPD-Länder nach dem 25. Januar flexibler zeigen. Das setzt freilich voraus, daß die um ihre Haussender besorgten SPD-Regierungen in Bremen und Sadarbrücken Druck auf die Genossen in Wiesbaden und Düsseldorf machen, damit doch noch ein Staatsvertrag mit Entfaltungsmöglichkeiten auch für die Privaten zustandekommt.

Eine Sonderrolle spielt Klaus von Dohnanyi, dem Späth "das ehrliche Bemühen um eine Einigung, selbst wo es gar nichts mehr zu bemühen gab", attestierte. Rücksicht auf Dohnanyi nimmt der Schleswig-Holsteiner Uwe Barschel, der nach eigenen Angaben entschlossen ist, den Gebührenvertrag nicht zu kündigen. Dohnanyi, Barschel und Ernst Albrecht sind "Partner" beim NDR. Barschel riskiert durchaus ein Scharmützel mit seinem Parteifreund in Hannover.

Daß Sozialdemokraten keine Berührungsängste mit den viel gelästerten Privaten haben, wenn es ihnen politisch opportun erscheint, bewies der Bremer Bürgermeister Klaus Wedemeier. Er ließ die Katze aus dem öffentlich-rechtlichen Sack: Hessen. Nordrhein-Westfalen, Saarland und Bremen wollen mit einer großen Werbefirma, mit einem privaten Filmproduzenten und den Anstalten ein "Kooperationsmodell" entwickeln.

"Dafür brauchen wir einen Kanal" (Wedemeier). An diesem "Mittellandkanal" ist denn auch das Treffen der Regierungschefs gescheitert. Die CDU-Ministerpräsidenten können dieser Machterweiterung des WDR aus ordnungspolitischen Gründen nicht zustimmen. Johannes Rau, so erinnerte sich Barschel, hat in der Runde "keinen Ton gesagt". Aber auch das Schweigen ist bedeutungsvoll.

# Halali für Nimrod

Von Reiner Gatermann

Die Entscheidung der britischen Regierung, die Royal Air Force mit amerikanischen fliegenden Radarstationen Awacs auszurüsten und damit das im eigenen Land entwickelte Nimrod-System nach neunjähriger Entwicklungsarbeit mit fast drei Milliarden Mark Aufwand ad acta zu legen, ist nicht nur äußerst mutig, sondern auch logisch. Daß die meisten Experten und Politiker den von Verteidigungsminister George Younger vorgetragenen "bedauerlichen, aber notwendigen Beschluß" für richtig halten, ist daran zu erkennen, daß die Kritik nur selten über das Maß einer Pflichtübung hinausging.

Laut Vertrag von 1977 sollte das fliegende Nimrod-Frühwarnsystem 1984 in Dienst gestellt werden. Jetzt, 1986, hielt GEC, für die Elektronik des Systems verantwortlich, von zwanzig Testflugresultaten lediglich eins für verwertbar.

Man versprach, in etwa drei Jahren alle Probleme gelöst zu haben. Aber dazu Younger: "Es ist die einhellige Auffassung meiner wissenschaftlichen und militärischen Experten, daß die gestellten Anforderungen wahrscheinlich nicht vor Mitte der neunziger Jahre erfüllt werden können, und zwar frühestens." Das Risiko, in drei Jahren wieder ohne einsatzbereites EWS-System dazustehen, konnte London nicht eingehen.

Nimrod verlängert die bedrückend lange Liste fehlgeschlagener und teurer britischer Militärprojekte. Einige Kritiker des Regierungsbeschlusses sehen darin den Todesstoß für den Militärsektor der einheimischen Elektronikindustrie. Das muß nicht sein. GEC ist zwar das größte, aber nicht einzige Unternehmen in diesem Bereich. Der Verteidigungsminister machte keinen Hehl aus den Konsequenzen, die in seinem Ressort aus dem Mismanagement des Nimrod-Projekts gezogen werden müssen. Gleiches muß bei GEC geschehen.

Im übrigen sollte dieser Fall zu einem Lehrstück für die gesamte britische Industrie werden. Sie kann sich nicht länger, zumindest nicht unter Frau Thatchers Regie, darauf verlassen, von der Regierung vor dem kalten Wind der internationalen Konkurrenz geschützt zu werden.

# Test im Test

Von Paul F. Reitze

Ob aus einem überdurchschnittlichen Abiturienten nach zehn Jahren auch ein guter Arzt wird, ist verläßlich nicht vorherzusagen, da die Reifeprüfung lediglich das intellektuelle Profil des Kandidaten erfaßt, und selbst dies eher in andeutenden Linien. So verfielen die Kultusminister auf den Plan, ergänzend einen Test einzuführen, der nicht Wissen abfragen, sondern über bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten Aufschluß geben soll. Auch das Bundesverfassungsgericht drängte in diese Richtung. Es wertete immer höhere Notenhurden bei der Zulassung als Verstoß gegen die Chancengleichheit. Aber der Test scheint nun doch nicht der juristisch elegante Weg zu sein, als den ihn die Politiker propagierten.

Der jüngste Streit geht darum, ob es rechtlich zulässig sei, eine Wiederholung auszuschließen, wie es von den Ländern vereinbart wurde. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat jetzt, ohne Entscheidung in der Hauptsache, einigen Klägern die erneute Teilnahme ermöglicht.

Dies wirft grundsätzliche Fragen auf. Welches Resultat etwa soll zählen, das beste oder das letzte? Schließlich ergeben sich schwerwiegende organisatorische Probleme. Wie und, vor allem, wo kann noch der Test abgenommen werden, wenn sich durch die Wiederholer die Teilnehmerzahlen vervierfachen?

Aber der Streit wird sich nicht hierauf beschränken lassen. Ist der Test am Ende nicht doch zumindest in Teilbereichen eine Wissensprüfung? Dann verstieße er gegen seine rechtliche Grundlage, den Staatsvertrag der Länder. Er müßte völlig neu aufgebaut werden. Aber ist dies überhaupt möglich?

Zunächst war ja daran gedacht worden, auch praktische Fertigkeiten zu testen. Für angehende Zahnmediziner gab es dafür bereits ein Gerät. Als sich zeigte, daß sich die Ergebnisse durch Training in erheblichem Umfang beeinflussen ließen,

verzichtete man auf die Einführung. Der Test verdient nicht nur deswegen eine Verteidigung, weil er auch Zweier-Abiturienten eine Chance gibt. Seine Alternative wäre die Lostrommel - und damit die Bankrotterklärung für jedes Bemühen um Leistung.



# Dichter und ihre Nation

Von Günter Zehm

Wieder einmal geht ein Gespenst um, diesmal unter deutschen Schriftstellern: das Gespenst der nationalen Identität, der Wiedervereinigung, der Deut-schen Frage. Die Schriftsteller selbst haben noch kaum etwas davon gemerkt, doch umso mehr die auf Marxismus und Bewahrung des Status quo dressierten Wachhunde des Zeitgeistes. Ihr Gebell reicht vom "Neuen Deutschland" und von "Konkret" bis ins Feuilleton der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", und es richtet sich im Augenblick vor allem gegen Martin Walser, der es gewagt hat, öffent-lich zu sagen, daß er sich mit der Teilung Deutschlands nicht abfin-

den könne. Die Sanktionen sind hart für solch einen Dissidenten. Als "weltanschaulicher Fluchthelfer" wird Walser, der in Wahrheit eine eher parzifalische Natur ist, von "Konkret" apostrophiert, und die "FAZ" bezichtigt ihn schlicht der Konjunkturritterei. Er hänge sein Fähnchen stets in den jeweils herrschenden Wind und wisse nur allzu genau, , wo die Hochzeiten stattfinden, auf denen man tanzen muß". Schon werden Vorabdruck-Ab-sprachen für Walserromane zuriickgenommen schon begingt man nach böser alter Ostzonenmanier, die "ökonomische Schraube"

Aber glaubt man wirklich, mit derartigen "Maßnahmen" das Gespenst wieder verjagen zu können? Falls es sich tatsächlich um einen Geist handelt und nicht um einen Nebelstreif, dann wird er sich auch früher oder später in den Hirnen der schreibenden Zunft einnisten. Denn seine Chancen stehen nicht schlecht. Die deutsche Literatur ist auf der Suche nach neuen Horizonten und neuen Identifikationsmöglichkeiten, sie steht im Begriff, die entfremdeten Kategorien des Marxismus und der abstrakten Sprachspiele abzustreifen und zur eigentlichen Lebenswelt durchzustoßen. Und dabei wird sie mit Sicherheit auch auf die

Deutsche Frage treffen. Zur Lebenswelt eines Dichters gehört in erster Linie seine nächste Umgebung: die Angehörigen, die heimatliche Landschaft, die Räume der Kindheit. Alle diese Momente kommen heute, im Zeitalter der medialen Vernetzung, gar nicht mehr "rein" vor. sie sind vielfach vermittelt, und zwar vor allem mit

nationalen Fragen und Belangen. Man kann dem auszuweichen versuchen, indem man sich völlig auf seine Innerlichkeit zurückzieht oder indem man der Fernstenliebe frönt, sich Problemen in Afrika oder Lateinamerika zuwendet. Doch das sind Fluchtbewegungen. die vielleicht ein Journalist heil übersteht, nie aber ein Dichter. Von dem fordern sie einen hohen Preis, nämlich entweder das Versinken in spießbürgerlicher Zipfelmützigkeit und Medienclownerie oder das Aufgehen in einem sterilen Jetset, dessen Ambiente so kreativ ist wie die Cafeteria eines Großflughafens.

Die deutsche Nachkriegsliteratur hat alle nur möglichen Fluchtbewegungen bis zur Neige ausgekostet, bis hin zur haßerfüllten Abkehr vom eigenen Land und von der eigenen Geschichte. Allmählich dämmert, daß man sich damit in eine Sackgasse hineinmanövriert hat. Man hat die Quellen, aus denen man doch winken muß. mit eigener Hand vergiftet. Man hat die Not des Vaterlands, seine Zerreißung und Vermauerung, verhöhnt und ignoriert. um jetzt mühsam zu realisieren, daß man sich damit selbst verhöhnt und ignoriert hat. Ein langwieriger, erschüt-Selbstfindungsprozeß steht an, und es ist nicht verwunderlich, daß davon zuerst die stets erschütterbaren Parzifals Kunde

Zwei Mißverständnissen gilt es von vornherein zu begegnen: Er-



Als erste trifft es die Parzifals: Wal-FOTO: PETER PEITSCH

stens, daß eine möglicherweise stärkere Hinwendung der deutschen Literatur zu ihren nationalen Quellen und ein Eintreten für die Wiedervereinigung "reaktionär" seien; zweitens, daß die Deutschen sich damit eine Extrawurst braten und sich über andere erheben wollten. Gegen die erste Behauptung hilft der Blick auf die eigene Literaturtradition, gegen die zweite der Blick auf die europäischen Literaturen um uns herum.

Von Walther von der Vogelweide bis hin zu Schiller, Uhland und Hoffmann von Fallersleben sind deutsche Dichter stets wie selbstverständlich für die Einheit der Nation und die Eintracht der deutschen Stämme eingetreten, und sie wußten sich damit ganz auf der Seite des Fortschritts und des Menschenrechts, gegen Herrscherwillkür. Metternicherei und groteskes Provinzlertum. Die Linie läßt sich sogar bis zu kommunistischen Schriftstellern und Sängern der jüngsten Zeit ausziehen; man denke nur an Johannes R. Becher oder an den frühen Wolf Biermann.

Wenn heute die deutschen Kommunisten (und mit ihnen ein Großteil der westdeutschen "Kritik") die Einheit verteufeln, so nur, weil sie selber zutiefst reaktionär und perspektivlos geworden sind, weil ihnen nichts mehr einfällt und sie sich von fremden Tyrannen das Vokabular vorschreiben lassen. Es ist nicht reaktionär, sondern im Gegenteil höchst revolutionär, die grausamen Umstände der Teilung und der babylonischen Gefangenschaft für einen Teil des Volkes wortmächtig zu vergegenwärtigen und die Sehnsucht nach Recht und Freiheit für alle Deutschen erklin-

Schriftsteller, die das tun, ordnen sich ein in einen europäischen. besonders mittel- und osteuropäischen Zug der Literatur, dessen Weg sich immer deutlicher abzeichnet: Menschenrecht und nationale Identität werden zur Dekkung gebracht und nehmen die Züge "konkreter Utopie" an, sprachlicher Avantgardismus und die Rückkehr zu den Quellen fallen in eins, die Literatur wird wieder interessant über den Kreis der Adepten hinaus. Indem sie sich beteiligen, erringen die deutschen Parzi-fals vielleicht nicht den Gral. Aber sie werden in die Runde der Ritter aufgenommen.

gen zu lassen.

# IM GESPRÄCH Michel Camdessus

# Le fonds, c'est nous

Von Joachim Schaufuß

An die Spitze des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington wurde wieder ein Franzose gewählt: wieder der Gouverneur der Banque de France. Michel Camdessus (53) löst den aus persönlichen Gründen scheidenden Generalsekretär des IWF, Jacques de Larosière, ab, der wieder französischer Notenbankchef werden will. Das nennt man Kontinuität über alle Regierungswechsel hinweg. In den fünfundzwanzig IWF-Jahren hatte achtzehn Jahre lang Paris dieses wichtige internationale Amt gestelit. Dabei waren diesmal von der EG,

der es gewohnheitsmäßig zusteht, zwei Kandidaten benannt worden. Aber der elegante französische Herr aus bester Familie mit ihren traditionell sechs Kindern schien den Notenbankchefs schon von seinem Habitus her geeigneter als der holländische Finanzminister Onno Ruding, Auch mögen Rücksichtnahme auf den wichtigeren IWF-Partner Frankreich und dessen großes Prestige bei den Entwicklungsländern, die ebenfalls der IWF angehören, eine Rolle gespielt haben. Außerdem gehört Camdessus zu den immer seltener werdenden "großen Staatsdienern" (grands commis), die, mit den Weihen der Eliteschule ENA versehen, sich auch in internationalen Verhandlungen bewährt haben.

Gewiß hat sich Camdessus als Notenbankgouverneur nicht voll entfalten können, da die Autonomie der Banque de France gegenüber der Regierung ziemlich stark begrenzt ist. Aber dieses Handicap überspielte er dank seiner starken Persönlichkeit. Immerhin hatten ihn die Sozialisten, denen er politisch keineswegs nahesteht, im November 1984 zum Gouverneur ernannt. Sie folgten ihm (teilweise) in seinen Vorschlägen zur Lockerung der Devisenbewirtschaftung und des Kapitalverkehrs. Aber



acha a in

Vorzug für Camdessus

die große Stunde schlug Camdessus nach dem Regierungswechsel mit der Vorbereitung der Dereglementierung des gesamten Kreditwesens. Er kann durchaus als Vater dieser zum Jahresende in Kraft tretenden großen Reform gelten. Auch gehört er zu den wenigen Notenbankchefs, denen es gelungen ist, die Geldmengenvermehrung in den von der Regierung festgesetzten Grenzen zu halten.

Trotz der Differenzen, die Camdes- 43 sus in jüngster Zeit mit Bundesbankchef Pohl wegen der deutschen Zinspolitik hatte, die angeblich dem Franc schadet, steht er sowohl m Frankfurt als auch in Bonn in hohem persönlichen Ansehen. Dies hatte er sich schon als Präsident des EG-Währungsausschusses erworben und bei den zahlreichen internationalen Wähnungskonferenzen vertieft, auf denen er Frankreich vertrat.

Seine Stärke sind aber die Schul-denprobleme der Dritten Welt, mit denen er als Präsident des Pariser Umschuldungs-Clubs laufend konfrontiert war. Jetzt steht er vor der Aufgabe, sie an höchster zuständiger Stelle einer Lösung zuzuführen.

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Badische 28 Zeitung Die Freiburger Zeitung schreibt zur Rheioverziftung:

Die Rheinanlieger sind zur Zeit sehr damit beschäftigt, ihre Zeigefin-ger jeweils auf die Umweltsünden der Nachbarn zu richten. So haben die Franzosen jetzt ihre Schadenersatzforderungen gegen die Schweiz angekündigt, während die Niederländer alle Rheinverschmutzer anklagen zu Recht. Es besteht die Gefahr, daß beim gegenseitigen Anklagen und Abrechnen die Frage in den Hintergrund gedrängt wird, wie künftig der Strom in übernationaler Zusammenarbeit saniert und vor weiterer Vergiftung bewahrt werden kann.

## General-Anzeiger

Die Bonner Zeitung meint zu Hasenfus'

Ortega kann sich von der Heimreise des amerikanischen Söldners durchaus längerfristige politische Vorteile erhoffen: Hasenfus wird Anfang nächsten Jahres als Zeuge vor den Kongreßausschüssen auftreten die den Iran-Nicaragua-Skandal untersuchen. Er wird einige frische Würze in die Affäre bringen. Ronald Reagan aber ist unbeirrt. Er versucht gerade wieder, im Kongreß ein neues - legales - 100 Millionen Dollar dickes Hilfspaket an die "Contras" durchzuboxen. Am Nicaragua-Skandal kann dieses Unterfangen scheitern.

#### SUDWEST PRESSE Die Ulmer Zeitung vermutet zu Rau:

Es könnte sein, daß Rau diesen Wahlkampf jetzt nur noch wie ein Pflichtpensum abspult und seine Ambitionen schon weiter steckt. Auch Brandt brauchte mehr als einen

Anlauf, um Kanzler zu werden. Und vielleicht gewinnt Rau über den Kampf um den Parteivorsitz die Statur, die ihm als Wahlkämpfer bisher

## SÜDKURIER

Natürlich ist die Opposition sauer, daß ihr Konzept nicht aufgegangen ist. Der Untersuchungsausschuß, der nicht zustandegekommene U-Boot-Geschäft mit Südafrika un tersuchen soll, liefert vorläufig keine Wahlkampfinunition. Die Regierungskoalition hat mit ihrer Mehrheit eine Vertagung durchgesetzt . . . Das Wehklagen der Opposition nimmt sich in dieser Situation ein wenig selbstgerecht aus: Taktik regiert auf allen Seiten.

## Les Echos

Die Pariser Zeitung erläntert die EG-

Die EG hat den Weg zur Umstellung der Landwirtschaft eingeschla- 🤜 gen, die auf jeden Fall für Frankreich bereits die zweite dieses Jahrhunderts sein wird. Sie wird genauso :traumatisierend sein wie die erste. Und sie ist nicht weniger unvermeidlich. Bei der ersten Umstellung wurde die Zahl der Rentabilität geopfert: weniger, aber leistungsfähige Betriebe. Alles lief innerhalb des landwirtschaftlichen Systems ab. Dieses wird bei der zweiten Umstellung in Frage gestellt. Die Rentabilität der Betriebe war für sich allein genommen nur noch durch Überproduktion zu erreichen, für die der Steuerzahler (über die EG) und der Verbraucher bezah-

# Ein Menetekel für Moskau aus dem fernen Kasachstan

Von Stalin unterdrückt, melden sich die Asiaten wieder / Von Carl Gustaf Ströhm

ie Unruhen in der Sowjetrepu-Die Unrunen in de Songen von Also Schülern und Studenten aus. Also von jungen Leuten mit einem, wie man annehmen darf, ausgeprägten persönlichen, politischen und nationalen Bewußtsein.

Diese jungen Leute seien von "nationalistischen" Kräften aufgestachelt worden, klagte Tass. Dann hätten sich "asoziale Elemente" das Ganze zunutze gemacht. Unbeteiligte Bürger seien beschimpft worden offenbar handelte es sich hier um Russen, die von den kasachischen Jugendlichen attackiert wurden. Auch Angriffe auf die "Hüter der öffentlichen Ordnung" wurden registriert.

Diese Darstellung entspricht frühe-ren sowjetischen Praktiken – etwa zum 17. Juni 1953 in Ostberlin oder auch 1956 in Budapest -, politische Opposition mit kriminellen und asozialen Elementen in Verbindung zu bringen. Neu ist allerdings, daß ein solcher Aufstand gemeldet wird, obwohl er sich weit von westlichen Beobachtern entfernt vollzieht. Offenbar gibt es in Kasachstan, vielleicht auch in den anderen zentralasiatischen Republiken der UdSSR, unter der nicht-russischen Jugend einen tiefgreifenden Gärungsprozeß.

Die Kasachen - ein Volk, das den Türken eng verwandt ist, aber auch mongolische Einflüsse aufweist sind von allen asiatischen Nationen der UdSSR am stärksten der Russifizierung ausgesetzt. Heute stellen sie in ihrer eigenen Republik nur noch knapp ein Drittel der Bevölkerung, während der Anteil der Großrussen über vierzig Prozent und der Anteil der Slawen insgesamt mehr als die Hälfte der Bevölkerung beträgt.

Immer wieder konnte man hören, die Kasachen - ebenso wie die anderen Turkvölker - hätten durch die Sowjetmacht lesen und schreiben sowie die moderne Zivilisation gelernt: folglich seien sie schon deshalb dem System treu ergeben. In Wahrheit aber fühlen sich die Zentralasiaten in der UdSSR als Angehörige der moslemischen Welt, auch wenn sie atheistisch erzogen wurden. Daher kann

das Erwachen eines moslemischen Religionsbewußtseins, das Schicksal Afghanistans - und nicht zu vergessen: der Erfolg Chinas - für sie nicht ohne Folgen sein.

Hinzu kommt, daß die Turkvölker der UdSSR - zu denen neben den Kasachen (5,3 Millionen) die Usbeken (9 Millionen), die Tataren (5,9 Millionen), die Aserbeidschaner (4,3 Millionen) und die Tadschiken und Turkmenen mit insgesamt 2,5 Millionen zählen - heute aufgrund ihrer Geburtenfreudigkeit und ihres nationalen Zusammenhalts zu einem Faktor in der innersowjetischen Entwicklung geworden sind. Sie blicken mehr in die islamische Welt als nach Moskau, zumal da ihnen der Kreml nichts mehr zu bieten hat: die großen Errungenschaften und Katastrophen der

Industrialisierung sind verwirklicht. Bleibt die Frage: Was haben diese Nationen eigentlich mit den Russen zu schaffen, einem Volk, das ihnen so fremd und "weiß" erscheint wie etwa die Engländer? Je mehr die Anziehungskraft der Ideologie schwindet

und je schwächer das Moskauer Zentrum erscheint, desto größer wird die Versuchung gerade für die gebildeteren jungen Kasachen, die Frage nach der nationalen, kulturellen und vielleicht auch religiösen Identität zu stellen. Den Kasachen wird klar, daß ihr Land übergeordneten Moskauer Interessen geopfert wurde, als bereits unter Stalin der nordwestliche Teil industrialisiert und mit russischen Zuwanderern überschwemmt wurde, und als später Chruschtschow seine Neulandkampagne zur Steigerung der Agrarproduktion in Kasachstan,

im Steppenland, begann. Die Überfremdung durch die Russen und die Entfremdung von den eigenen Wurzeln mag noch vor wenigen Jahren wie ein unabwendbares Schicksal erschienen sein. Aber jetzt wendet sich das Blatt.

Jahrelang hat Moskau den "Nationalismus" und, besonders unter Stalin, den "Pantürkismus" der asiatischen Turkvölker bekämpft. Um diese Gebiete leichter regieren zu können, wurden sie in verschiedene klei-

nere Sowjetrepubliken aufgeteilt. Den meisten wurde das kyrillische Alphabet aufgezwungen. Die Ge-schichte der Unabhängigkeits-kämpfe und des Widerstandes sollte ausgelöscht werden.

Das aber ist offenbar nicht gelungen. Und man erinnert sich jetzt daran, daß es am Anfang der sowjetischen Herrschaft in Zentralasien die nationale Widerstandsbewegung der "Basmatschi" gab, die, ebenso wie heute die Mudjahedin in Afghanistan, den Sowjets bewaffneten Widerstand leisteten.

Seltsam ist nur, daß dies alles aufbricht, weil ein alter Breschnewist namens Dimmuhamed Kungew gestürzt und durch einen Russen namens Gennadij Kolbin ersetzt wurde. Solschenizyn sagte einmal, wenn die nationale Frage im zaristischen Rußland mit Windstärke drei verglichen werden könnte, so sei das nationale Problem in der Sowietunion bei Windstärke acht angelangt. Aber wer Wind sät, erntet Sturm: die Wolken, die da heraufziehen, gelten dem ganzen System.

Jest in Tild

# Sacharow – Symbol der inoffiziellen Opposition

Es war ein langer Kampf, es war ein bitterer Kampf und es war ein Kampf, den die Herrscher im Kremi mit brutalen Mitteln beantworteten. Jetzt, nach sechs Jahren Exil darf Andrej Sacharow Gorki, den Ort seiner Verbannung, verlassen.

Von CARL G. STRÖHM

nter den Dissidenten und Oppositionellen der Sowietunion war und ist Andrej Sacharow ein Mann von besonderem Format. Er verkörpert eine innere Einstellung, die in mancher Hinsicht nicht nur als unsowjetisch, sondern auch als unrussisch erscheinen mag. Ihm fehlt das oft apodiktische Sendungsbewußtsein, das manchen seiner Landsleute - auch solchen, die in Opposition zurSowjetmacht stehen eigen ist. Sacharow, der wie kaum ein anderer prominenter Bürger der Sowjetunion Grund dazu hätte, stolz zu sein - imnmerhin ist er einer der bedeutendsten Physiker des Landes und der Vater der sowjetischen Atom- bzw. Wasserstoffbombe - fehlt jeglicher Hang zu eitler Selbstdarstellung oder gar zu jener Selbstzufriedenheit, wie man sie in Funktionärskreisen dieses Landes nicht selten

Der 65jährige ist - wenn man ihn historisch und geistig einordnen will - Repräsentant jener russischen Schicht, die in ihrer Gesamtheit durch den Bürgerkrieg der Kommunisten ausgerottet oder in die Emigration verjagt wurde : Er ist ein russischer "Westler", wenn man diesen Begriff als Gegensatz zu den "Slawophilen" versteht.

#### Praktische Lösungen für das eigene Land

Von Solschenizyn etwa trennt ihn ein ganz anderer, nüchternerer Begriff von Volk und Geschichte. Sacharow betrachtet seine russischen Landsleute nicht missionarisch, sondern rational. Er idealisiert sie nicht für ihn, der in der Atomphysik dem Unsagbaren ins Auge schaute - geht es nicht um Metaphysik, sondern um praktische Lösungsmöglichkeiten für die Welt von heute und natürlich für sein eigenes Land.

Aber gerade in seiner naturwissenschaftlich begründeten Nüchternheit, in seiner unpathetischen Denk- und Handlungsweise wurde Sacharow zu die Grenzen seines Landes hinaus. Die Beschäftigung mit der Atombombe führte ihn aus dem engsten Kreis der "unpolitischen" Privilegierten des Sowjetsystems hinaus - geradewegs in eine scharfe und grundsätzliche Kritik des totalitären Systems, dessen Nutznießer er doch bis dahin war. Hier liegt die Größe dieses Mannes: Er hätte es nicht nötig gehabt, Widerstand zu leisten. Als Mitglied der sowjetischen Akademie der Wissenschaften war ihm eine privilegierte Position mit allen Annehmlichkeiten persönlicher und wissenschaftlicher Art sicher. Als er sich dann gegen die Atomrüstung wandte - die gerade von den Sowjets erst in Gang gesetzt worden war - begann sein Konflikt mit den Machthabern.

Sacharow aber ließ es nicht dabei bewenden. 1968, noch im Zeichen des Prager Frühlings, schrieb er seine "Gedanken über Fortschritt, friedliche Koexistenz und intellektuelle Freiheit". Noch bewegte er sich, wie man hier sah, in der Terminologie der sowjetischen Klischees. Noch schien er auch an eine Reform des sowjetischenSystems von innen heraus zu glauben. Dann aber begann das Regime ihn, einstweilen noch "behutsam", einzugrenzen und zu verfolgen.

Er verlor alle seine Posten - es blieb ihm nur die Mitgliedschaft in der Akademie, die in der Tat einen gewissen Schutz bot.

Aber Sacharow ging einen Schritt weiter. Lange vor der Helsinki-Schlußakte gründete er 1970 das "Komitee für Menschenrechte in der UdSSR". Zu einer Zeit, als der Begriff "Menschenrechte" nicht so wie heute als politische und sogar rechtlich relevante Formel betrachtet wurde, begann er, sich für die Verfolgten in der Sowjetunion einzusetzen - für Russen ebenso wie für Angehörige der anderen Nationen, etwa für die Krimtataren oder die baltischen Völ-

Sacharow wurde mit der Zeit zum inoffiziellen Oppositionsführer eines Landes, in dem es offiziell keine Opposition gibt, weil man hier von der "monolithischen Einheit" und der Unfehlbarkeit der kommunistischen Partei ausgeht. Kein Zweifel besteht, daß der russische Atomphysiker weit über die ideologischen, nationalen oder auch fachwissenschaftlichen Grenzen hinaus an die Zukunft der Mensychheit zu denken beghann. Aber diese Erkenntnis der großen Zusammenhänge hinderte ihn nicht daran, sich für den einzelnen Menschen einzusetzen, der unter Not und Verfolgung zu leiden hatte.

stalt zeitgenössischer Humanität - zu einem Mann, der ohne weltliche Macht zu besitzen, Menschen und Probleme zu bewegen vermochte.



Mehr als ein Symbol: Andrei Sacharow

werden konnte, besann man sich auf eine andere Möglichkeit: Um ihn aus dem Verkehr zu ziehen, um vor allem den Kontakt von Journalisten und westlichen Besuchern zu ihm zu unterbinden, wurde er - ohne rechtliche Grundlage - zum Zwangsaufenthalt in die Stadt Gorki verbannt, die als Sperrgebiet für Ausländer nicht zugänglich ist.

Hier war er allen möglichen Schikanen der Geheimpolizei ausgesetzt. Aber auch hier traute man sich an ihn nicht ganz heran. Selbst in Isolierung und Verbannung blieb er irgendwie

Westliche Versuche, Sacharow durch Auswanderung einen Weg in die Freiheit zu ebnen, ihm in Wien oder anderswo eine Universitätsprofessur zu verschaffen und die sowietische Führung zur Milde zu bewegen, sind in all den Jahren immer wieder

Offenbar gab es auch vor Gorbatschow in der sowjetischen Führung gewisse Kräfte, die meinten, daß ein freier Sacharow dem Reginme weniger Schaden zufüge, als ein ein in Isolierung und Verbannung Leben-

Aber diese Stimmen der Vernunft konnten sich nicht durchsetzen. In kommunistischen Regimen herrscht nicht nur der Kult des "Staatsgeheimnisses"- und immerhin war Sacharow Träger des Atomgeheimnisses, auch wenn seine Erkenntnisse vielleicht schon überholt sein mochten. Aber bei der Weigerung, Sacharow ausreisen zu lassen, spielte auch noch eine andere Furcht hinein: Was wäre, der Wissenschaften nicht einfach ein- wenn dieser Mann im Westen irgendgesperrt und in ein Lager gesteckt welche Erfindungen machte, die dem

Sowietsystem gefährlich oder unangenehm werden könnten?

Schließlich kam auch noch das Verrats-Syndrom hinzu: Hier hatte ein Wissender, ein Mächtiger, ein Privilegierter jenen, die ihm zu all dem verholfen hatten, den Rücken gekehrt. Dafür aber mußte er bestraft

Und doch konnte dies nicht das letzte Kapitel im Falle Sacharow sein – auch nicht für die Sowjets. Wäre der Physiker und Bürgerrechtler etwa in der Verbannung von Gorki gestorben die ganze Welt hätte das sowjetische Regime und die Geheimpolizei dafür verantwortlich gemacht. Schließlich: So sehr war Sacharow zur Symbolfigur geworden, daß eine Bereinigung des sowjetisch-amerikanischen Verhältnisses nicht möglich schien, ohne daß dieser Fall gelöst wurde.

Der KP-Chef sprang über den eigenen Schatten

Hier also sprang Gorbatschow über seinen Schatten und warf den Ballast der vergangenen Ära ab. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die Befreiung Sacharows in der Praxis gestaltet. Wird man ihm die freie Kommunikation mit jedermann-auch mit Ausländern und Journalisten - gestatten? Wie ist schließlich sein Gesundheitszustand?

Erst die Antworten auf diese Fragen werden erweisen, was die Sowjets im Schilde führen. Eines ist dabei sicher: der Sieg dieses Mannes über jene, die ihn verbannten, könnte im ganzen kommunistischen Machtbereich als Signal wirken.

# Der Kampf gegen den Giftschlamm des Rheins

Dramatischer und drastischer kann den in Rotterdam tagenden Umweltministern die Rheinverschmutzung nicht vorgeführt werden: Die Niederlande präsentieren ihre "schmutzigste und größte Badewanne".

Von EBERHARD NITSCHKE otterdam kann einen Rekord verbuchen. Die Stadt besitzt die schmutzigste und größte "Badewanne" der Welt. So zumindest nennt die holländische Stadt das riesige provisorische Auffangbecken für vergifteten Rheinschlamm. Ein Schlamm, der noch nicht einmal zum Deichbau genommen wird. Sein künftiges Endlager, das den Schlamm von 15 Jahren aufnehmen kann, ist 260 Hektar groß und 28 Meter tief und heißt \_Slufterdam" - vorsorglich bereits j**etzt m**it "Lebensgefahr"-Schildern bestückt. Kurz vor der "Badewanne" schon wird das Gelände weit draußen vor dem \_Europort" zur für Normalverkehr unpassierbaren Mondlandschaft. Wir müssen aus den Bussen in Geländewagen mit Vierradantrieb umsteigen, die durch die Gischt der grau anbrandenden Nordsee fahren, dann den 24 Meter hohen Damm hinauf, der diese wohl größte Giftmüll-Lagerstätte der Welt umschließt. Von den 23 Millionen Kubikmeter Rheinschlamm, die jährlich hier am Ende des Stroms bei Rotterdam landen, sind zehn Millionen Kubikmeter so kontaminiert, daß man sie im Interesse aller Anliegerstaaten der Nordsee

nicht mehr zumuten kann. Bis zum Jahr 2000, so die Berechnung der Holländer, soll die Anlage ausreichen, für die sie rund 200 Millionen Mark ausgeben müssen. Nicht zuletzt ist sie auch für die zusätzlichen 1,5 Millionen Tonnen Giftschlamm gedacht, die hier im größten Hafen der Welt selbst erzeugt werden.

Weiter weg von jeglicher Ansiedlung ging es nicht mehr mit diesem Depot, dessen Boden mit Kunststoffmatten abgedichtet wird. Und irgendein anderes zusätzliches Gelände steht der Stadt auch nicht mehr zur Verfügung, die lange Jahre hindurch Rheinschlamm mit Handkuß für die Landwirtschaft der ganzen Region

An diese idyllischen Zeiten erinnert nun angesichts "Badewanne" \_Slufterdam" Frau Neelie Smit-Kroes, Minister für Verkehr und öffentliche Arbeiten der Niederlande. Frau Smit-Kroes ist 1941 in der nun durch den Schlamm schwer bedrohten Legislaturperiode dafür gesorgt, daß Baggerschlamm nicht mehr, wie jahrzehntelang üblich, in der Nordsee abgelagert werden darf. Jetzt sagt sie

im Hinblick auf die Konferenz der Rheinanliegerstaaten: "Technisch ist im Prinzip alles möglich, aber der Wille muß vorhanden sein." Anders ausgedrückt: "Alle Rheinuferstaaten haben zu diesem Schlammproblem in den Niederlanden beigetragen. Wenn wir jetzt Milliarden für die Aufräumungsarbeiten ausgeben müssen, dann dari diese Problematik nicht nur von den Niederlanden gelöst werden, hier liegt eine gemeinschaftliche Verantwortung aller vor."

Nach dem Motto am Sockel einer Monumental-Plastik im Lichthof des pompösen Gründerzeit-Rathauses von Rotterdam "Sterker door Stryd" (etwa: Durch Kampf gestählt) rechnet Frau Smit-Kroes höflich und charmant, aber sehr bestimmt auch vor. wo überall die Hollander hier vor Ort schon den Müllmann für das übrige Rhein-Europa gespielt haben. Und jeder versteht, was sie damit meint. wenn sie über das Auslaufen niederländischer Schiffe berichtet, die vor der Küste Giftladungen gestrandeter Schiffe bergen: "An diesen Unglücksfällen tragen die Niederländer gar keine Schuld, und doch halten wir es für unsere Pflicht, an der großangelegten Säuberung der Nordsee aktiv mitzuarbeiten, die ja schließlich uns allen gehört."

Nicht umsonst läuft ein Film über das Rheinschlamm-Problem, den man am Vortag der Ministerkonferenz in Rotterdam vor internationalem Publikum vorspielt, mit deutschem Text. Originalton: "Rotterdam glaubt an das aufrichtige Gespräch mit den Männern der Wirtschaft, seinen Partnern." Und nicht umsonst erinnert der Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft des Staatlichen Wasserbauamtes (Rijkswaterstraat), Saeys, daran, daß der Name des Schweizer Pharmazieunternehmens Sandoz ja nicht allein stehe, sondern nur "etwas Strukturelles" versinnbildliche. Weiter: "Die Industrie, von der wir leben, kann doch nicht unseren Untergang bedeuten", beschwört er anonyme Adressaten.

Noch während die Umweltminister

der Rheinanliegerstaaten in Richtung "Badewanne" und "Slufterdam" anreisen, wo sie die eindrucksvollen fernab gelegenen Riesenkloaken aber wohl wegen drangvollen Redeprogramms kaum sehen werden, kündigt Frau Smit-Kroes ein nächstes ähnliches Treffen an. Nach dem Prinzip Hoffnung, vielleicht weil dicht neben den Giftschlammlöchern schon messungen für mögliche spätere Publikums-Strände vor sich gehen und Schilder Recreation-Area" zu sehen lädt sie einen nic Personenkreis schriebenen "Champagner und Lachs aus dem Rhein" ein, "wenn das ökologische Ziel erreicht ist".

# Fünffarbig getarnt wird der Soldat unsichtbar

Die äußerste Machtlosigkeit und die

körperliche Zerbrechlichkeit dieses

freundlich blickenden Mannes mit

dem sich weiß verfärbenden Haar-

kranz versetzte Polizeiapparate und

Politbūros in Aufregung. Da er ein

Russe war, welcher den Westen ver-

stand und vom Westen verstanden

wurde (etwas, was im russischen Ver-

hältnis zu Westeuropa nicht immer

selbstverstöndlich ist) wurde Sacha-

row zu einer Weltberühmtheit - und

man kann sagen, daß er heute minde-

stens ebenso bekannt und in aller

Munde ist, wie der amtierende Gene-

Was Sacharows Autorität unan-

greifbar machte, war die Tatsache,

daß er nicht mit "Schaum vor dem

Munde" gegen das sowjetische Sy-

stem wetterte - obwohl seine Kritik

am Kommunismus in all ihrer ruhi-

gen Sachlichkeit und auch in der mo-

ralischen Empörung um nichts weni-

aufnahm, um sie – etwa über die rus-

sischsprachigen Rundfunksender -

wieder in die Sowjetunion zurückzu-

transportieren, wurde Sacharow (so

sah es jedenfalls die Breschnew-Fün-

rung) zu einem Faktor der inneren

Unsicherheit in der UdSSR und zu

einem Störelement in den sowjeti-

schen Beziehungen zum Westen, be-

Da er als Mitglied der Akademie

Über den Westen, der seine Worte

ralsekretär der KPdSU.

vor dem Mund

ger vernichtend ausfiel.

Kritik ohne Schaum

Von CLEMENS RANGE

s klingt wie ein Hohn. Was √ von Fachleuten bereits seit ∠Jahrzehnten als zweckmäßig anerkannt worden war, wurde in der Bundeswehr bislang verdrängt, weil die Farben und Formen nicht opportun erschienen. So wurde der Tarnanzug noch in der Gründungsphase der jungen deutschen Streitkräfte wieder ausgemustert, weil vor allem die Verbände der Waffen-SS einen gescheckten Kampfanzug getragen hatten. Und der Wehrmacht-Stahlhelm konnte - obwohl beim Bundesgrenzschutz und mittlerweile in ähnlicher Form in der amerikanischen Armee längst eingeführt -, nicht getragen werden, da dies bei den NATO-Verbündeien "schlechte Erinnerungen" hätte wachrufen können.

Verteidigungsminister Wörner war es nun, der sich von Experten überzeugen ließ, daß Sicherheit

für die Soldaten Vorrang haben

kommenden Jahrzehnt eine Bekleidung erhalten, die die Soldaten vor Witterungseinflüssen und feindlicher Waffeneinwirkung schützt. "Der Schutz der Soldaten, der bisher aus ideologischen Gründen leichtfertig aufs Spiel gesetzt wurde, wird in Zukunft optimal gewährleistet sein", sagte der Bekleidungs-Sonderbeauftragte, Oberst Heinz Möllers. Der neue Kampfanzug, der von 1989 an zur Truppe gelangen soll, ist nunmehr in einer fünffarbigen Fleckentarnung gehalten. Durch diese an die Pflanzenwelt Mittel-

mehr zu erkennen.

Die Streitkräfte der Bundesrepublik Deutschland sollen im

europas angepaste Farbgebung werden die Konturen verzerrt. Das Ergebnis: Der Soldat ist bereits auf kurze Entfernung nicht

Eine ebenfalls gescheckte, aus

der Kunstfaser Aramid bestehende Splitterschutzweste soll darüber hinaus den Hals und Oberkörper des Soldaten schützen. "Erkenntnisse aus dem Libanon-Feldzug zeigten". so Möllers, "daß die Israelis etwa 25 bis 30 Prozent mehr Ausfälle gehabt hätten, wenn sie nicht mit einer derartigen Weste ausgerüstet gewesen wären. Dieser Schutz muß auch unseren Soldaten zuteil werden." Insbesondere der Infanterie soll mit dieser drei Kilogramm schweren Weste, die sogar vor Pistolenkugeln schützt, ausgestattet werden. Die Fallschirmjäger der Lippstadter Luftlandebrigade 27 sollen die Ersten sein, die diesen Zusatzschutz tragen werden.

Abgerundet wird die neue Kampf-Schutz-Kleidung durch einen nur noch 1300 Gramm wiegenden Stahlhelm, dessen Formgebung wohl jener des amerikanischen Helms "Fritz" ähneln wird, für den wiederum der Wehrmachtsstahlhelm Pate stand. Vor allem durch neue Materialien und einen stärker als bisher heruntergezogenen Helmrand wird auch hier der Schutzwert um etwa 40 Prozent erhöht. Ein schmutzig gefleckter schneeweißer Tarnanzug soll den Soldaten auch im Winter optimal einsatzfähig machen. Eine wärmende Winterschutzbekleidung ist bereits den Bundeswehr-Einheiten zugeteilt worden und damit den Soldaten der "Frust durch Frost genommen.

Insgesamt haben Möllers und sein Team 110 Ausrüstungsgegenstände - vom Kochgeschirr bis zum Klappspaten - neu entworfen. So erhalten die Piloten jetzt graphitgraue, schwerentflammbare Fliegerkombinationen und die Schiffsbesatzungen neue Monturen Ölzeug, die sie bei ihrem Borddienst nicht einengen.

zum Kämpfen wird modernisiert. Auch der Arbeitsanzug für den täglichen Dienst soll neu gestylt und praktischer werden. Und bei dem zukünftigen Ausgehanzug wurde auf Attraktivität besonderer Wert gelegt. "Wir haben versucht, die Mode, soweit es die militärischen Erfordernisse erlauben, in die Gestaltung einfließen zu lassen", berichtet die Beamtin der Bundeswehrverwaltung, Josephine Uerz, die selbst den Anorak entworfen hat.

Wie teuer dieses textile Runderneuerungsprogramm kommen wird, weiß bislang jedoch niemand. Nur soviel ist sicher: "Die neue Bekleidung wird Milliarden kosten", sagt Möllers. Doch erstmals scheint sicher, daß in der 31jährigen Bundeswehrgeschichte nicht bei der Sicherheit gespart werden soll.



Never Helm und never Tarnanzug: Die Sicherheit der Soldaten hat Vorrang



# C.C.Bergius

Ein Roman von Abenteuern, Liebe, Fliegerei.

C.C. Bergius – ein Name, der für erstklassige, sorgfältig recherchierte und spannende Unterhaltung bürgt.

Comandante, so wird der Held des Buches, der waghalsige Flieger Werner Eggebrecht, von Freunden und Feinden ehrfurchtsvoll genannt.

Bestseller wie diesen gibt es nicht alle Tage – ein faszinierendes deutsches Schicksal und die Geschichte von einem, der alles riskiert.

C. J. Bergius El Comandante 768 Seiten, gebunden ,ಜ್ವಾ ಈ ಕಾಣ ಕಥ್ತ DM **39,8**0



いノル

# Früherer Grüner wirft Biedenkopf Fehler vor

D. G. Bonn

Nicht nur in der Union stoßen die Äußerungen des nordrhein-westfälischen CDU-Vorsitzenden Kurt Biedenkopf über die Grünen auf Kritik. Auch Kennern der grün-alternativen Szene sind die Auffassungen des CDU-Politikers unverständlich. In einem der WELT vorliegenden offenen Brief hat das frühere Bundesvorstandsmitglied der Grünen, Martin Schata, Biedenkopf auf fundamentale Irrtümer hingewiesen.

So bedürfen nach Überzeugung des Mediziners, der im Februar 1986 unter Protest die Partei der Grünen verließ, Biedenkopfs Einschätzungen "des Kommentars, der Richtigstellung und Mahnung". Das Projekt "Die Grünen" sei irreversibel ge-

#### Der Einstieg in Ihre berufliche Zukunft kostet Sie lediglich 23 Pfennig.

Anruf genügt. Dann erhalten Sie 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT mit dem großen überregionalen Stellenteil für Fach-und Führungskräfte plus vielen Tips für mehr Erfolg im Beruf. Telefon 0130-60 60 (Ortstarif).

DIE 🗨 WELT Jeden Samstag mit BERUFS-WELT

scheitert. Denn der einstige Zusammenschluß "nachdenklicher Menschen unterschiedlicher politischer Geschichte und Sozialisation von Dutschke bis Gruhl" sei in eine Entwicklung gezwungen worden, deren heutiges Ziel laute: Machterwerb und Stellvertreterpolitik, Ideologie bis zur Verfremdung des Freiheitsgedankens in einem realsozialistischen Ökologismus." Die Hoffnungen von Millionen, vor allem junger Menschen auf eine gesellschaftliche Bewältigung der ökologischen und sozialen Probleme sei mißbraucht und ideologisiert worden. Heute wollten die Grünen "diese Republik Stück für Stück, Land für Land unregierbar

Der prominente ehemalige Grüne hält in seinem offenen Brief Biedenkopf vor, Ende der siebziger Jahre die Gründer der grünen Partei als "ökologische Spinner, Arbeitsplatzvernichter. Kommunisten und Gewalttäter abqualifiziert und die Diskussion mit ihnen verweigert zu haben. Heute, wo die klare Auseinandersetzung mit den Crimen gefordert ist, begeben sie sich – in umgekehrter Richtung – abermals in eine ebenso fatale Fehleinschätzung, indem Sie das Antwort nennen, was den Kaderfunktionären der heutigen Grünen gelingt, als Ideologie der Angst in Parlamentsmandate umzusetzen."

Der Sprecher des Bundesvorstands der Grünen, Rainer Trampert, rechnet bei der Bundestagswahl mit einem Sieg der Koalition und hält selbst bei einer rechnerischen rotgrünen Mehrheit ein "Zusammenkommen mit der SPD für nicht wahrscheinlich". Für seine Partei erwartet Trampert mehr als acht Prozent der Stimmen, das von Meinungsforschem prognostizierte Ergebnis von elf Prozent sei aber nicht reali-

## "Illegale Militante" unter Tatverdacht

dpa, Karlsruhe Generalbundesanwalt Kurt Rebmann macht "illegale militante" Mitglieder der Rote Armee-Fraktion (RAF) für einen am Freitag morgen in Köln auf die "DEG - Deutsche Finanzierungsgesellschaft für Beteiligungen in Entwicklungsländern" verübten Bombenanschlag verantwortlich Nach Angaben der Bundesanwaltschaft bekannte sich in einem an einem Zaunpfosten in Tatortnähe sichergestellten achtseitigen Bekennerschreiben eine "Kämpfende Einheit Rolando Ulalia" zu der Aktion, bei der Menschen nicht verletzt wurden. Nähere Angaben zum Inhalt des Schreibens konnte der Sprecher noch nicht machen.

Allein der im Fassadenbereich entstandene Sachschaden wird auf über 250 000 Mark geschätzt. Eventuelle Schäden an elektronischen Geräten ließen sich noch nicht beziffern. Nach Polizeiangaben richtete die Explosion in einem Großraumbüro für Textverarbeitung erhebliche Zerstö-

Auf die bundeseigene Gesellschaft, die Investitionen deutscher Unternehmen in Entwicklungsländern finanziert, war bereits am 12. März 1984 ein Anschlag verübt worden, bei dem ebenfalls hoher Sachschaden entstand. Seinerzeit hatten sich "Revolutionäre Zeilen" (RZ) zu dem Sprengstoffattentat bekannt.

DIE WELT (USPS 603-590) is published dolly DIE WELT (USPS 643-59VI) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 370,00 per annum. Distributed by German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632. Second class postage is paid at Englewood, NJ 07631 and at additional maling offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS INC. 560 Sylvan Avenue Englewood. GATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632.

# Mediengesetz beschlossen. CDU: Verfassungsklage

NRW-Opposition spricht von "chaotischer Beratung"

In einem von den nordrhein-westfälischen Oppositionsparteien CDU und FDP als "chaotisch" gewerteten Beratungsmarathon hat der Düsseldorfer Landtag das von der Regierung Rau vorgelegte Landesrund-funkgesetz beschlossen, das die Einführung privaten Hörfunks und Fernsehens auch im bevölkerungsreichsten Bundesland ermöglichen soll.

Trotz massiver Kritik der Opposition, der Zeitungsverleger, des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und von Journalistenverbänden billigte die SPD mit ihrer absoluten Mehrheit das Gesetz, dessen kompliziertes Regelwerk bis in die letzten Beratungsstunden hinein in zahlreichen Punkten geändert worden war.

Bereits vor der Abstimmung kündigte der CDU-Medienexperte Ottmar Pohl die gerichtliche Überprüfung des Landesrundfunkgesetzes durch eine Verfassungsklage an. Auch nach Ansicht der FDP ist das Gesetz in zahlreichen Punkten verfassungswidrig.

Kern des umstrittenen Gesetzes, das als Kontrollinstanz für den künftigen Privatfunk die Errichtung einer Landesanstalt für Rundfunk vorsieht und auch die Zulassungsvoraussetzungen für Kabel- und Satellitenprogramme regelt, ist ein in der Bundesrepublik bisher einmaliges Modell für privaten Lokalhörfunk, an dem die Zeitungsverleger an Rhein und Ruhr wegen der hart umkämpften Werbeeinnahmen ein existentielles Interesse haben. Nach Berechnungen der Verleger in Nordrhein-Westfalen könnten nämlich in die künftige Hörfunkwerbung auf Kosten der Zeitun-

HELMUT BREUER, Düsseldorf gen bis zu jährlich 260 Millionen Mark fließen. Das in Raus Staatskanzlei entwickelte "Zwei-Säulen-Modell" sieht eine strikte Trennung zwischem privatem Kapital und journalistischer Programmgestaltung vor, um verlegerische "Doppelmonopole" bei der Meinungsbildung in den Städten Nordrhein-Westfalens zu verhin-

> Nach Meinung der CDU führt dieses nach Veranstaltergemeinschaft (Programm) und Betriebsgesellschaft (Finanzierung) unterscheidende Modell die kleinen Zeitungsverlage "zum Friedhof", während die Großverleger nach "massivem Druck" über Zeitungsaufrufe eine "Koalition" mit der SPD geschlossen hätten. Die SPD gehe "bewußt den Weg in die Verfassungswidrigkeit", wenn sie durch das Gesetz jetzt die Kommunen am Privatfunk beteilige und den WDR in allen Belangen gegenüber privaten Anbietern privilegiere.

> Auch FDP-Fraktionschef Achim Rohde kritisierte die Willfährigkeit, mit der die Sozialdemokraten auf WDR-Forderungen nach zusätzlichen Frequenzen reagiert hätten. Eine entsprechende Änderung des Gesetzes, die gestern kurz vor der Schlußabstimmung erfolgte, ermöglicht nach Ansicht der Opposition dem WDR in Zukunft die Ausstrahlung eines dritten Fernseh- und eines weiteren landesweiten Hörfunkprogramms.

> Ministerpräsident Johannes Rau nannte dagegen das Gesetz ein für die Veranstalter von Lokalfunk "zumutbares und reizvolles Experiment", das auch dem Privatfernsehen einen Anreiz gebe, nach Nordrhein-Westfa-

Kaum ein Tag vergeht in Bonn,

ohne daß sich der wirtschaftspoli-

tische Sprecher der FDP-Fraktion zu

Wort meldet. Lambsdorff ist für die

Freien Demokraten nicht nur als

Fachsprecher unentbehrlich. Seine

Aussagen zu allgemeinpolitischen

Themen haben ebenso ihren Stellen-

wert wie Analysen der deutschen

Konjunktur oder Bewertungen

weltpolitischer Zusammenhänge. Da-

bei hat Lambsdorff einen Vorteil, um

den ihn viele beneiden: Er ist mate-

riell unabhängig von der Politik, hat

auch ohne öffentliche Bezüge als

Wirtschaftsmanager

Auskommen. Dies

läßt er gelegentlich

Parteifreunde wie

politische Gegner

mit der ihm eigenen

Wie stark sein po-

litisches Durchset-

zungsvermögen aus-

geprägt ist, hat Graf

Lambsdorff seit Ju-

ni 1984 immer wie-

der bewiesen. Unter

dem Druck der An-

klage wegen Be-

stechlichkeit im

Amt und Steuerhin-

terziehung im Zu-

Arroganz spüren.

# Vollmundige Erklärungen und leere Kassen – Wedemeiers Zwickmühle

Die Bundestagswahl am 25. Januar 1987 bedeutet die Nagelprobe für die alleinregierenden Sozialdemokraten im Land Bremen hinsichtlich der Bürgerschaftswahlen im Herbst des Jahres. Zwar fuhr auch den Genossen an der Weser der Hamburger Wahlschock - ihre Elbfreunde fielen durch - tief in die Knochen, aber Schlüsse zwischen den beiden Stadtstaaten sind nicht so einfach zu ziehen. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen.

Seit eineinviertel Jahren wird das kleinste Bundesland von einem Mann regiert, der alle Erwartungen als Nachfolger von Hans Koschnick übertroffen hat: Klaus Wedemeier. Der 43jährige Präsident des Bremer Senats strotzt in der Regierungsverantwortung vor Selbstbewußtsein gegenüber seiner Parteibasis. Außerdem hat er trotz fehlender Regierungskompetenz das Kabinett fest im Griff, und in der Bevölkerung steigerte er durch unermüdliche Auftritte in den Schwesterstädten Bremen und Bremerhaven stark seinen Bekanntheitsgrad in der kurzen Zeit, in der er das Regierungsruder in der Hand hat.

Allerdings haben die Linken in der Bremer SPD, die ihren Kern im sogenannten Bürgerhofkreis haben, zum Angriff geblasen. Anhand eines Arbeitspapiers versucht eine Arbeitsgruppe, die Genossen aufzurütteln. Darin heißt es: "Gerade in einer Zeit derart eingeschränkter Handlungsmöglichkeiten, wie sie das Diktat der Finanzkrise mit sich bringt, ist die Linke gefordert, aus sozialdemokratischen Ideen wieder realisierbare Konzepte zu machen."

Der Eishauch der Einsicht, daß in der Tat vieles seit Beginn der Spardiskussion nicht mehr gemacht werden kann, was sozialdemokratischer Programmatik entspricht, hat die Partei gleichsam schockgefroren", beklagen Sozis parteiöffentlich. Eine an sozialen oder ökologischen Kriterien orientierte Strukturpolitik fehle völlig. Vernachlässigt werde auch, daß schon ein Fünftel der Bevölkerung im Land Bremen von Arbeitslosigkeit und Armut betroffen sei, daß im Innern der beiden Städte eine ganze Großstadt heranwächst, in der Menschen ganz andere Überlebensprobleme haben als die Mehrheit der Bevölkerung".

Der Präsident des Senats und der Senator für Finanzen, Claus Grobekker, halten dennoch eisem an den



Sparbeschlüssen fest. Das gilt insbesondere für den Einstellungsstopp in der Verwaltung des Stadtstaates natürlich mit Ausnahmen -, der sogar bis 1995 durchgehalten werden

Trotz aller Anstrengungen sieht es jämmerlich in der Staatskasse aus. Der 5,15-Milliarden-Mark-Haushalt weist eine Deckungslücke von 512,3 Millionen auf, die durch eine Nettokreditaufnahme geschlossen wird. Die Neuverschuldung liegt damit um 25 Prozent niedriger als im Vorjahr, die gesamte Schuldenlast erhöht sich aber auf zwölf Milliarden Mark. Das kleinste Bundesland muß sage und Zinsen an die Banken zahlen.

"Dieser Haushalt ist wieder ein Dokument der schwersten Krise, in der sich Bremen und Bremerhaven jemals befunden haben", wettert der Vorsitzende von Partei und Fraktion der CDU, Bernd Neumann. Der 44jährige Christdemokrat. der den Fraktionsvorsitz abgibt und für den Bundestag kandidiert, kritisiert: Mit Ausgabenkürzungen allein ist der bremische Haushalt nicht zu konsolidieren." Mittelfristig sei eine Verbesserung der Einnahmen lebenswichtig. Dagegen stünden aller-dings die wirtschaftsfeindlichen Beschlüsse der SPD. Die gehen so weit, daß große Unternehmen verstaatlicht werden sollen. "Bürgermeister Wedemeier wird

den wirtschaftspolitischen Wechsel nicht hinkriegen", prophezeit der künftige Bremer in Bonn, der auf Platz eins kandidiert. Und der Regierungschef kontert: "Diese Beschlüsse werden nicht umgesetzt." Der Bürgermeister beugte sich indes seiner Partei im Sommer, als es um den Atomstrom ging. Unterdessen hat ein Energiebeirat, den viele Experten und Politiker für überflüssig halten, seine Arbeit aufgenommen. Den Vorsitz führt der Bremer Professor Dieter von Ehrenstein, erklärter Gegner von Atomkraftwerken. Für seine Arbeit benötige er zwei Millionen Mark. Doch woher nehmen, angesichts der leeren Staatskasse?

Vor diesem Hintergrund und mit dem Hamburger Wahlergebnis der SPD im Hinterkopf blickt die Bremer CDU zuversichtlich ins neue

und die Abnahme des damit erzeug-

ten Stroms zu gewährleisten. Dieses

Ziel würde durch ein weiteres Kern-

kraftwerk mit hohen festen Kosten

Unter den von Steger aufgeführten

Gründen werden daneben freilich

erstmals auch Gesichtspunkte der

Umweltverträglichkeit genannt, so-

wie "nicht zulässige" Eingriffe in

Landschaft, Wasserhaushalt und son-

stige Umweltbelange, Risiken für

Mensch und Umwelt, die "nicht ge-

währleistete langfristige, sichere Ent-

sorgung von nuklearen Reststoffen"

sowie die "fehlende gesellschaftliche

Ausweichend äußerte sich der hes-

sische Wirtschaftsminister zur Alter-

native eines kleinen Hochtemperatur-

reaktors in Borken. Ein solcher sei, so

argumentierte Steger, von der Preag

nicht beantragt worden, und er wei-

gere sich, an Spekulationen teilzu-

nehmen. Tatsächlich jedoch war ein

derartiger Reaktorbau von Stegers

Kabinettskollegen, dem hessischen

Finanzminister und Vorsitzenden des

SPD-Bezirks Nordhessen, Hans

Krollmann, erst vor wenigen Mona-

ten ins Gespräch gebracht worden.

Dagegen bekannte sich Steger zur

"energiepolitischen Meinung der

Landesregierung", in Borken anstelle

des auslaufenden Braunkohlekraft-

werks, das als eine der größten

Schwefeldioxidschleudern der Bun-

desrepublik gilt, ein Steinkohlekraft-

blockiert werden.

der Kernenergie".

# Am meisten meldete sich Hirsch zu Wort

DIETHART GOOS, Bonn

In Bonn macht zum Beginn der Weihnachtspause diese Frage die Runde: Was haben Franz Josef Strauß und Johannes Rau gemeinsam? Sie betrifft ausnahmsweise einmal nicht den wirkungsvollsten Wettstreit um die meisten Stimmen. Vielmehr standen die Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern und Nordrhein-Westfalens in der sich dem Ende neigenden Legislaturperiode jeweils ein einziges Mal am Rednerpult des Bundestages. Dies hat jetzt der Parlaments-Computer ermittelt. Seine Liste umfaßt insgesamt 580 Redner, die sich in den 256 Sitzungen zu Wort meldeten.

Aber auch der zungenfertige saarländische Regierungschef Oskar Lafontaine oder sein Umweltminister Josef Leinen, die parteilose hamburgische Kultursenatorin Helga Schuchardt und selbst Bundespräsident Richard von Weizsäcker sind jeweils nur mit einem Redebeitrag verzeichnet. Die Abgeordneten der FDP waren mit überdurchschnittlich vielen Wortmeldungen vertreten. Dagegen glänzten die SPD-Parlamentarier und ehemaligen Bundesminister Egon Franke und Hans Matthöfer nur mit je einem Redebeitrag.

Den hessischen Ministerpräsident Holger Börner und seinen badenwürttembergischen Amtskollegen Lothar Spath hat es nur zweimal gereizt, als Ländervertreter im Plenum des Bundestages das Wort zu ergreifen. Diplomlandwirt Martin Schmidt (Gellersen), der dem Bundestag ununterbrochen seit Beginn der ersten Legislaturperiode 1949 angehört, verabschiedet sich von der 10. Wahlperiode und damit endgültig mit nur zwei Wortmeldungen.

Der Abgeordnete Schmidt (Hamburg), wie der ehemalige Bundeskanzler zur besseren Unterscheidung der insgesamt sechs Abgeordneten dieses Namens in der Rednerliste geführt wird, ist dort viermal verzeichnet, ebenso oft wie der Berliner Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen. Dagegen brachten es Bundestagspräsident Philipp Jenninger und seine Vizepräsidentin Annemarie Renger immerhin auf je sechs Beiträge. Helmut Schmidts Namensvetter Christian, grüner Abgeordneter aus Hamburg-Neustadt, meldete sich immerhin neunmal zu Wort.

Zwar ist Familienministerin Rita Süssmuth (CDU) erst seit einem Jahr im Amt, doch sie brachte es bereits auf 18 Bundestagsreden. Bundeskanzler Helmut Kohl hat 43mal gesprochen, sein Stellvertreter Hans-Dietrich Genscher sogar 49mal Oft n Pult war Arheit Blüm mit 67 Beiträgen, während der FDP-Abgeordnete Burkhard Hirsch die Rednerliste mit 76 Wortmeldun-

Gegendarstellung

In dem in der WELT vom 3.12.1986

auf Seite 4 abgedruckten Artikel un-

ter der Überschrift "Ein grünes Ei-

gentor in Ravensburg? - Hinweise

auf fingierten Einbruch in Alternati-

ven-Büro / Verdacht gegen Verfas-

sungsschutz gelenkt" wird behaup-

tet die Staatsanwaltschaft Ravens-

burg ermittle gegen mich wegen des Verdachts der Vortäuschung einer

Straftat. Wörtlich heißt es: "Der den

Verfassungsschützern in die Schuhe

geschobene Einbruch in das örtliche

Parteibüro ist offenbar von den Grü-

nen selbst inszeniert worden." Weiter

heißt es hierzu: "Bei einer Haus-

durchsuchung hatte die Polizei Ende

vergangener Woche in der Wohnung

des Kreiskassierers die vermißten

Computerdisketten aus der elektroni-

schen Mitgliederkartei wiedergefun-

Hierzu stelle ich fest: Zwar wird

In der WELT wird hierzu weiter

# Gewalt und Krawalle an der Universität Köln

Als eher ruhige Studier-Hochschule galt sie bisher, an der weitgehend frei von größeren Gewaltaktionen gelehrt und gelernt werden konnte. Doch das so gezeichnete Bild der Kölner Universität hat Risse bekommen: Juni 1986: Eine Anti-Abtreibungsveranstaltung der "Studentenvereinigung Lebensrecht" muß nach Störungen durch linke Gegner abgebro-

● Juni 1986: Ein Vortrag des "Vereins für afghanische Flüchtlingshilfe" beim "Ring Freiheitlicher Studenradikaler Studenten vom Rektorat vorzeitig beendet.

● Juni 1986: Eine Podiumsdiskussion des RCDS über Südafrika wird vom Rektorat unter Hinweis auf die vorangegangenen Krawalle verboten. ● November 1986: Eine Veranstaltung im "Forschungsinstitut für politische Wissenschaft und europäische Fragen" mit dem namibischen Erziehungsminister wird gesprengt.

 Dezember 1986: Eine Kandidatin des RFS wird bei einem Überfall linker Punker während der Studentenparlamentswahlen schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

"Normale Lehrveranstaltungen laufen normal. Gegen Vorträge und Sonderveranstaltungen mit ,rechter' oder ,mittlerer Tendenz wird gezielt vorgegangen", befindet der Historiker Andreas Hillgruber. Gegen eine geplante RCDS-Diskussion mit Politikern über Südafrika brauchte die Links-Szene gar nicht erst vorzugehen: Rektor Peter Hanau ließ sie "wegen erheblicher Sicherheitsbedenken der Polizei" kurzerhand verbieten, die damalige Situation sei "nicht beherrschbar" gewesen. Der Soziologe Erwin K. Scheuch, Orts-Vorsitzender des "Bund Freiheit der Wissenschaft": Eine "Vorwegerfüllung von Wünschen radikaler Minderheiten".

Die Debatte kreist um den Einsatz bzw. Nichteinsatz der Polizei. Rektor Hanau will die Ordnungshüter holen, wenn es im Interesse der Sicherheit ist". Die Situation müsse aber "mit Geduld und Umsicht" gemeistert werden. Dagegen wirst RCDS-Landesgeschäftsführerin Margot Sander dem Rektorat vor, "nicht bereit zu sein, schon im Vorfeld kritischer Veranstaltungen die Polizei zu rufen. Erst wenn schon einiges passiert ist, darf die Polizei endlich kommen".

Solche Nachlässigkeiten werden der Hochschulleitung vorgehalten, als eine 21jährige Kandidatin des RFS (Professor Martin Kriele: "Eine rechte Gruppe, im demokratischen Spektrum") von ultralinken Punkern zusammengeschlagen wurde. Die Hochschulgruppe hatte vorher einen Hinweis aus der Punkerszene erhalten. Doch ein Angehöriger der Hausverwaltung soll den hilfesuchenden Studenten entgegnet haben: "Ihr seid doch wohl Manns genug, Euren Stand selbst zu verteidigen.

Einige, die dem linken Meinungsdruck bisher trotzten, scheinen jetzt den Weg geringerer Widerstände zu gehen. Der Politologe Löwis of Menar, der die gesprengte Veranstaltung mit dem namibischen Minister organisierte, will solche Vorträge künftig nur in "geschlossenen Seminarveranstaltungen durchführen" - ohne Werbung nach außen. Meinungsfreiheit 1986 an deutschen Hochschulen...

# Hessen untersagt Bau des Atomkraftwerks Borken

dg. Wiesbaden Die hessische Landesregierung hat der Preußen Elektra AG (Hannover) untersagt, im nordhessischen Borken ein Kernkraftwerk zu errichten. Wie der hessische Wirtschaftsminister Ulrich Steger (SPD) erklärte, wird da-

der Bundesrepublik der Antrag eines Energieversorgungsunternehmens auf Bau eines Atommeilers negativ beschieden. Die Entscheidung sei nur noch gerichtlich durch das Unternehmen selbst anzufechten. Steger. Herr Bangemann kann sich zwar darüber aufregen, aber er kann mich Ich stehe dabei nicht unter Bundesaufsichtsverwaltung."

mit zum ersten Mal in der Geschichte

Laut Steger ist die Entscheidung vorrangig nach Kriterien des Energiewirtschaftsgesetzes (Paragraph 4) und nicht aufgrund sicherheitstechnischer oder politischer Erwägungen gefällt worden. Damit spielte der SPD-Politiker auf den Ausstiegsbeschluß seiner Partei von Nürnberg sowie auf die Vereinbarung der hessischen SPD mit den Grünen an, wonach keine neuen Kernkraftwerke errichtet werden sollen.

Als energiewirtschaftliche Gründe für seine Entscheidung führte Steger an, das Projekt stehe in Widerspruch zum anerkannten öffentlichen Interesse an einer sparsamen und rationellen Energienutzung. Es führe zu Überkapazitäten bei der Stromerzeugung, speziell in der Grundlast. Die öffentlichen Interessen geböten statt dessen, vorrangig Heizkraftwerke in Mittel- und Großstädten zu errichten

# Richter: Atomrecht | Lafontaine: Von Sache der Exekutive

Die Risiken von Atomanlagen müssen nach Überzeugung des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts, Horst Sendler, zuerst einmal von der Verwaltung auf der Grundlage des Atomgesetzes und nicht von den Gerichten beurteilt werden. Die Verwaltungsgerichte könnten der Verwaltung nicht die Verantwortung für Risikoermittlung und -beurteilung abnehmen, sagte Sendler in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Der Gesetzgeber habe dies ausdrücklich der dafür besser ausgestatteten Exekutive übertragen.

Richter könnten nur überprüfen, ob die Verwaltung die gesetzlichen Grenzen überschritten habe. Die Verwaltung habe aber bei der Konkretisierung atomrechtlicher Vorschriften, etwa den Strahlengrenzwerten, einen Spielraum, den die Gerichte akzeptieren müßten. "Wir Richter haben nicht Verwaltung zu spielen", betonte der Präsident. Genau das werde in der Öffentlichkeit oft verkannt.

Manche Leute erwarteten von den Verwaltungsgerichten nach Tschernobyl, daß sie die Kernkraftwerke sofort abschalten, meinte Sendler. Dies sei aber eine politische Entscheidung, die Gerichte nicht treffen könnten. Dies gelte ebenso für die Festlegung von Strahlengrenzwerten im Vorsorgebereich, die Atomanlagen nicht überschreiten dürften. Auch in dieser Frage könnten sich die Richter nicht über die Verwaltung hinwegsetzen, da dies letztlich kein Rechts- sondern ein politisches Problem sei.

#### werk zu errichten. Die Entscheidung darüber liege jedoch allein bei dem Unternehmen in Hannover.

In seiner außenpolitischen Bilanz die nationalen Interessen nicht wahr und diene auch nicht den Sicherheitsinteressen der Europäer. Alle euro-SDI für die eigene Sicherheit keine Bedeutung habe. Auch in dieser Frage könne die Bundesregierung viel vom Partner Frankreich lernen.

Der Ministerpräsident versicherte. seine Haltung gegenüber der NATO sei seit Jahren durchdacht und habe sich auch jetzt nicht geändert. Wiederholt hat Lafontaine den Austritt der Bundesrepublik aus der militärischen Integration der NATO bei gleichzeitigem Verbleib in der politischen Allianz verlangt, wie dies auch von Frankreich praktiziert wird. Scharfe Kritik übte der außenpolitische Sprecher der SPD, Horst Ehmke, an der CDU/CSU. Ihr Verhalten im U-Boot-Untersuchungsausschuß zeige, daß die Regierung offen-

# Paris lernen

vorgeworfen, er wolle nicht mit immer weniger Waffen Frieden schaffen, sondern "dieses Ziel mit immer mehr deutschen Waffen erreichen". US-Präsident Reagan und Kohl seien sich einig, den Aufrüstungsprozeß machten die Null-Lösung bei den Mittelstreckenraketen unmöglich.

erklärte der SPD-Politiker in Bonn, bei SDI nehme die Bundesregierung päischen Länder mit Ausnahme der Bundesrepublik hätten erkannt, daß

bar "viel Dreck am Stecken" habe.

Der saarländische Ministerpräsident Oskar Lafontaine (SPD) hat Bundeskanzler Helmut Kohl gestern ungebremst fortzusetzen. Beide

gegen mich ermittelt, mit dem Ein-bruch in das örtliche Parteibüro der D.G. Bonn Grünen habe ich aber nichts zu tun. Die bei der Hausdurchsuchung beim Kreiskassierer aufgefundenen Disketten sind nicht die seit dem Einbruch vermißten Disketten.

behauptet, ich hätte die beschlagnahmten Disketten "später als "Duplikate" ausgegeben. Richtig ist dagegen, daß die Existenz der teilweise vom Dateninhalt her identischen, zur Datensicherung angefertigten Duplikate der entwendeten Disketten bereits nach dem Einbruch und vor der Hausdurchsuchung auf einer öffentlichen Veranstaltung sowie in der lokalen Presse von uns bekanntgegeben Ferner wird behauptet, nach Infor-

mationen der WELT gehörte ich "zu den Anführern des "Schwarzen Blocks', einer militanten Gruppe von 20 bis 30 "Autonomen", die schwarz uniformiert, vermummt und behelmt bei gewalttätigen Demonstrationen für Zoff sorgen".

Diese Behauptung ist falsch. Richtig ist: Ich bin weder Anführer noch Mitglied einer mir nicht bekannten Autonomen-Gruppe "Schwarzer Block". Ich habe niemals schwarz uniformiert, vermummt und behelmt bei gewaltfätigen Demonstrationen für "Zoff" gesorgt.

Ravensburg, den 16.12.1986 Winfried Taschler

Nach dem Pressegesetz sind wir zum Abdruck einer Gegendarstellung ver-pflichtet – ohne Rucksicht auf deren Wahrheitsgehalt.



Eine zweite Karriere ist für

den Grafen jetzt in Sicht

DIETHART GOOS, Bonn

Nicht nur dem politischen Gegner

gibt er immer wieder Anlaß zu hefti-

gen Attacken. Auch in den Reihen

der Freien Demokraten hat Otto

Friedrich Wilhelm von der Wenge

Graf Lambsdorff nicht nur Freunde.

Doch anläßlich der heutigen Vollen-

dung seines 60. Lebensjahrs sind sich

viele einig: Der kantige FDP-Politi-

ker gehört zu den großen Talenten

Samstag vormittag, dazu nur fünf

Tage vor Heiligabend, ein ungewöhn-

licher Termin für ein Geburtstagsde-

Doch

auf der Bonner Bühne.

filee in der Bundes-

hände schütteln müssen. Die meisten hatten Bonn bereits den Rücken gekehrt, um einige ruhige Tage abseits vom Wahlkampffrubel zu verleben. Doch um Lambsdorff zu gratulieren, ist ihnen kein Weg zu weit.

Was macht den gebürtigen Aache-ner, dessen Vorfahren im 13. Jahrhundert aus Westfalen ins Baltikum übergesiedelt waren, so populär? Vieles kommt zusammen: eine ungewöhnlich erfolgreiche Laufbahn, gro-Ber Einfluß in der FDP und im Wirtschaftsgeschehen, politisches Naturtalent mit großen rhetorischen Fähigkeiten und ein überaus stark ausgeprägter politischer Ehrgeiz, der den Grafen auch in Stunden bitterer Nie-

# Urteil klärt Asyl-Streitpunkt

derlagen nicht verlassen hat.

DW. Karlsruhe

Das Bundesverfassungsgericht hat klargestellt, daß ein Asylbewerber die Gründe für seine Flucht nicht nachträglich schaffen darf. Es wies die Verfassingsbeschwerde eines Asylsuchenden aus Ghana ab, der sich auf einen selbstgeschaffenen "Nachfluchttatbestand" berufen hatte. Er gab an, im Falle seiner Rückkehr Verfolgung befürchten zu müssen. Er sei in der Bundesrepublik Deutschland für die Exilorganisation "Ghana Democratic Movement" tätig, die an den Vorbereitungen für einen Umsturzversuch in Ghana im Frühjahr 1984 beteiligt war.

Selbstgeschaffene "Nachfluchttatbestände", so das Gericht, seien zum Beispiel politische Betätigung in Exilorganisationen, Demonstrationen mit provokatorischen Plakaten vor der Bonner Botschaft des Herkunftslandes, provozierende Briefe an den Botschafter oder den Regie rungschef des Heimatstaates.

Das Gericht stellte fest, daß Asyl deinjenigen gewährt werde, der vor einer bereits erlittenen oder drohenden Verfolgung fliehe und in dieser ausweglosen Lage Schutz suche. (AZ:

# Partei oder Regierung - führen dürf-SAT 1 kommt auch ohne Kabel ins Haus

sammenhang mit der Flick-Spenden-

affäre mußte er schweren Herzens

sein Amt als Bundeswirtschaftsmini-

ster für Nachfolger Martin Bange-

mann räumen. Seither steht Lambs-

dorff unter der ungeheuren physi-

schen wie psychischen Belastung des

immer noch nicht abgeschlossenen

Prozesses mit bis zu drei Sitzungsta-

gen pro Woche. Doch ein Ende ist

jetzt in Sicht und damit der Beginn

einer zweiten politischen Karriere,

die ihn wieder in höchste Ämter - ob

Nach der Verbreitung des Programms über Kabel und Satellit habe der Sender durch die nun mögliche Nutzung der terrestrischen Frequenzen die Chance, aus eigener Kraft das Reichweitenmonopol der öffentlichrechtlichen Rundfunkanstalten in den nicht verkabelten Fernsehhaushalten zu beenden. Der Sender in Mainz, über den etwa 270 000 Zuschauer zusätzlich SAT 1 empfangen können, hat seinen Standort auf dem Hochhaus der Uni-Kliniken und strahlt auf Kanal 36 mit einer Leistung von 300 Watt. Dadurch wird auch teilweise das hessische Wiesbaden erreicht. Der Sender für die Region Koblenz, durch den etwa 245 000 Personen SAT 1 sehen können, steht in Bendorf und hat über Kanal 57 eine Leistung von 110 Watt.

Das Fernsehprogramm von SAT 1 wird vom kommenden Montag an (15.30) in Koblenz und Mainz auch ohne Kabelanschluß über eine normale Hausantenne zu empfangen sein. Dies sei ein "bundesweites Signal zur Offensive des privaten deutschen Fernsehens", sagte SAT-1-Geschäftsführer Jürgen Doetz am Freitag in Mainz.

# Bothas Rechnung mit Reformen ging nicht auf Reformen ging nicht auf Schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer wei The schulen und Krankenhäuser, rung vor den Folgen einer w

die meisten Spannungen, da sich das

bisher geschützte weiße Proletariat

bedroht fühlt. Es bildet auch den

größten Teil des Anhangs der Konser-

vativen Partei. In den eleganten Vor-

orten Johannesburgs haben sich

längst wohlhabende Inder und

Schwarze eingekauft. Auf dieser Ebe-

ne ist die Reibungsfläche gering, die

weiße Bevölkerung dort traditionell

Kostenfaktor unterschätzt

Was für Kapstadt selbstverständ-

lich geworden ist, bedeutet für das

äußerlich kosmopolitische Johannes-

burg und das streng auf Rassentren-

nung orientierte Transvaal im Hinter-

land sowie für die Hauptstadt Preto-

ria immer noch eine erneute Ein-

Die zweite Ursache für den Still-

stand der Reformen ist in dem vorher

nicht vollkommen abgeschätzten Ko-

stenfaktor der neuen Politik zu su-

chen. Eine Anhebung des Lebens-

standards für die farbige Bevölke-

rung, besonders der Schwarzen in

den ländlichen Gebieten, ist mit er-

heblichem finanziellen Aufwand ver-

bunden. Er wird derzeit hauptsäch-

lich von der Minderheit der wei ßen

Gerade im Erziehungswesen muß-

te sich die Regierung den Vorwurf gefallen lassen, erheblich mehr Geld

für weiße als für schwarze Schüler

auszugeben. Dabei wird aber verges-

sen, daß die Bevölkerungsexplosion

bei den Schwarzen ein entscheiden-

der Grund für die ungerechte Vertei-

Ein Absinken des weißen Lebens-

standards ist unvermeidlich. Die an-

haltende Sanktionskampagne gegen

Südafrika trägt darüber hinaus einen

nicht unerheblichen Teil zum derzei-

Steuerzahler bestritten.

lung dieser Gelder ist.

schränkung weißer Privilegien.

Botha ein Denkmal setzen wollte, ist seit der erneuten Ausrufung des Ausnahmezustandes im Juni dieses Jahres zum Stillstand gekommen.

Beobachter führen das auf zwei Gründe zurück: Die Reformen, die nach Auffassung der Regierung be-deutende Zugeständnisse darstellten, sind vom Ausland, besonders den USA, aber auch von den "liberalen" Kräften im Lande sowie dem Umfeld der Untergrundbewegung ANC, in keiner Weise honoriert worden.

Botha hatte sich das Mandat für die Reformmaßnahmen vor drei Jahren in einem Referendum gegen den erbitterten Widerstand des rechten Parteiflügels geben lassen.

Er glaubte, eine Beteiligung von Indern und Kap-Farbigen am parlamentarischen Prozeß würde die Forderungen der Schwarzen in den Hintergrund drängen. Die Rassendiskriminierung sollte schrittweise abgebaut werden, ohne jedoch einer Dominanz der Schwarzen Vorschub zu leisten.

Bothas Rechnung ging nicht auf, wie ihm das vom konservativen Lager prophezeit worden war.

Gemeinsam mit den beiden neuen Parlamentskammern wurde die Abschaffung des vom Ausland und den liberalen Kräften in Südafrika gleichermaßen geforderten Gesetzes gegen gemischte Ehe und Liebe in die Wege geleitet. Es galt bis dato als "Eckpfeiler der Apartheid". Sein Ende sollte ein neue Ära einleiten und die Bereitwilligkeit der Regierung Botha zu Reformen demonstrieren.

#### Urangst wird geweckt

Die nächste der Forderungen lautete: Ende der Paßgesetze und freier Zuzug im Lande für alle Schwarzen. Dem wurde im Juli entsprochen. Dann folgte das Ende des "Group Areas Act", wonach die einzelnen Bevölkerungsgruppen nur in für sie festgelegten Gebieten wohnen dürfen. Nach der Zulassung von Ehen zwischen Weißen und Farbigen eine

nicht zu vermeidende Entwicklung. Doch gerade hier stieß die Regierung auf vehementen Widerstand aus den Reihen ihrer Anhänger. Der Gedanke an tägliches Zusammenleben mit Schwarzen, an gemeinsame Kir**USA** helfen Tschad

Der libysche Revolutionsführer Khadhafi hat die französiche Regie-rung vor den Folgen einer weiteren militärischen Unterstützung tscha-discher Widerstandskämpfer geden Schwarzen überrollt zu werden. Dabei wird der "Group Areas Act" warnt. Paris hatte sich überraschend bereits ad absurdum geführt: Mittelentschlossen, der von Khadhafi abgeständische Inder, Schwarze und Farfallenen Gunt-Bewegung im Tibestibige haben die billigen Wohnungen Gebirge zu Hilfe zu kommen. Die Reim dichtbesiedelten Johannesburger gion ist seit dem 11. Dezember Ziel Stadtteil Hillbrow überflutet - die einer libyschen Invasion. Die War-Folge der Öffnung zentraler Genung war in Form einer Protestnote schäftsbezirke in größeren Städten. dem französischen Botschafter in Die "armen" Weißen werden ver-Tripolis, Michel Leveque, übermittelt drängt. In diesem Umfeld entstehen

Transall-Flugzeuge der im Tschad stationierten französischen Fallschirmjäger-Einheiten warfen über dem umkämpften Gebiet im äußersten Nordwesten der zentralafrikanischen Republik Lebensmittel, Benzin und Munition für die von Ausrottung bedrohten 2000 Gunt-Kämpfer im Tibesti-Gebirge ab. Ihr früherer Führer Gukkuni Weddeye befindet sich in libyscher Gefangenschaft.

Die besorgniserregende Entwicklung im Tschad hat auch die USA zu weiterer Militärhilfe veranlaßt: Nachdem schon am 4. Dezember leichte Waffen, Munition und Kleidung in den Tschad gebracht worden waren. hat Präsident Reagan nun 15 Millionen Dollar freigegeben. Die Verwendung soll in Abstimmung mit dem weiteren Vorgehen Frankreichs erfol-

Der erneute Angriff Libyens auf Tschad könnte zu einem zweiten Afghanistan zu werden. Nachdem mehrere Ortschaften von libyschen Verbänden eingenommen worden waren, haben sich die Gunt-Kämpfer in der unwirtlichen Gebirgsgegend festgekrallt. Dies dürfte Paris bewogen haben, von der bisherigen Strategie abzugehen, den 16. Breitengrad in Richtung Libyen nicht zu überqueren. Der Präsident des Tschad, Hisséne Habré, hatte vor allem deshalb um Hilfe ersucht, weil es den Regierungstruppen bisher kaum möglich ist, auf dem Landwege Nachschub durch die Wüste heranzuführen.

Der französische Außenminister Jean-Bernard Raimond bekräftigte unterdessen, daß die im Tschad stationierten Fallschirmjäger nur in Aktion treten werden, wenn Libyen den Breitengrad in Richtung Süden durchstoße. Präsident Habré sieht darin eine Ermunterung zu einem tigen Stopp des Reformprozesses bei. | weiteren Vordringen Khadhafis.

# Reformer tragen Unruhe "Sandinisten beharren auf in die Armee Manilas

Generalstabschef Ramos will entpolitisieren, solidarisieren

JOCHEN HEHN, Hongkong Die militärische Führung der Philippinen mit Generalstabschef Fidel Ramos und Verteidigungsminister Rafael Ileto an der Spitze ist nach Kräften darum bemüht, die Armee zu solidarisieren, zu professionalisieren und zu entpolitisieren.

Fraktionsbildungen und offener Zwist, Schlamperei und Korruption, direkte Einmischung in und Einflußnahme auf die Tagespolitik – dies alles war im wesentlichen auf die 20 Jahre Marcos-Ära, die Entmachtung der Exekutive und Legislative zurückzuführen, als Offiziere die Pfründe der Politiker übernommen und sich zu selbsternannten Richtern aufgeschwungen hatten. Doch auch nach der Amtsübernahme durch Corazon Aquino sind diese Mißstände noch weit verbreitet.

Während Korruption und Verlotterung der 264 000 Mann zählenden Streitkräfte (einschließlich der in die Truppe eingegliederten Gendarmerie und Polizei) durch die Einführung eines neuen Beförderungssystems und die Erhöhung des Soldes teilweise abgestellt werden konnten, ist es um die Einheit und die Entpolitisierung noch schlecht bestellt.

Die zahlreichen Putschdrohungen der letzten Wochen und Monate, die gleichzeitig massive Versuche darstellten, politische Zugeständnisse von der Regierung Aquino zu erpressen, und jene schon an Meuterei grenzenden Demonstrationen von Offizieren und Soldaten in Cebu haben schlaglichtartig klar gemacht, in welch desolatem Zustand sich die philippinische Armee befand.

#### Kluft in den Streitkräften

Unruhefaktor Nummer eins ist jene Reformbewegung in der philippinischen Armee RAM (reform the armed forces movement), die vor knapp zwei Jahren an Marcos vorbei aufgebaut worden war und die bei der von dem früheren Verteidigungsminister Enrile und Ramos angeführten Revolte vom Februar die entscheidende Rolle gespielt hatte.

Vom Erfolg dieses Coups leitete seither eine Gruppe von Enrile nahestehenden RAM-Offizieren die Berechtigung ab, auch die Politik von Präsidentin Aquino mitbestimmen zu dürfen. Doch trafen sie hier auf den Widerstand von Ramos und seiner Anhänger in- und außerhalb von RAM, die eine Einmischung der Truppe in die Politik ablehnen und sich für eine Beschränkung auf die eigentlichen militärischen Aufgaben, die Bekämpfung der kommunistischen Rebellion, stark machten.

#### Befehlskette unterbochen

Die Kluft in den Streitkräften und auch innerhalb von RAM verschärfte sich, als sich der Enrile-Fraktion Marcos-loyale Offiziere anschlossen - der im Juli kläglich fehlgeschlagene Putschversuch geht auf ihr Konto und unter dem RAM-getreuen und Enrile-Vertrauten Honasan eine etwa 1000 Mann starke Kampftruppe zusammengestellt wurde. Sie probte in Camp Aguinaldo, dem Hauptquartier des Verteidigungsministers, den städtischen Guerrillakampf und hortete Berge von Waffen.

Auf der anderen Seite stand Enriles ,Privatarmee" die Sicherheitstruppe von Corazon Aquino, die "gelbe Armee", gegenüber, deren 2000 Mann von lleto zum Teil persönlich ausgesucht und im Gebrauch von modernen Waffen trainiert wurden.

Den guten Ruf, den RAM sich zu Marcos Zeiten erworben und mit der Februar-Revolte noch gewaltig gesteigert hatte, wurde durch die starke Politisierung weitgehend zunichte gemacht. Außerhalb von RAM stehende Offiziere sehen in der Bewegung eine "Armee in der Armee".

Ein Kommandeur in der Provinz sagte über seine Erfahrungen mit RAM: "Ich habe ein RAM-Mitglied in meiner Einheit. Aber ich werde das Gefühl nicht los, daß er nicht meinen, sondern anderen Befehlen gehorcht."

Nach der Beteiligung einiger RAM-Offiziere und -Soldaten beim fehlgeschlagenen Juli-Putsch stellte denn auch Fidel Ramos fest: "In einigen Einheiten der Armee funktioniert die Befehlskette nicht. Ihre Kommandeure haben die Kontrolle über ihre Untergebenen verloren." Ramos und Ileto sind offenbar ent-

schlossen, die durch RAM unterbrochene Befehlskette wiederherzustellen. Doch werden sie dabei nicht umhin kommen, die "heilige Kuh" RAM zu schlachten. Verteidigungsminister lleto hat einen solchen Schritt schon angedeutet.

# Export der Revolution"

W. THOMAS, San Salvador Wird die Washingtoner Iran-Affäre die Entwicklungen in Mittelamerika beeinflussen? José Napóleon Duarte reagiert gelassen. Die Krise hat eher interne als externe Auswirkungen", erläutert er der WELT. "In dieser Re-

Der salvadorianische Präsident kommentiert in seinem Amtssitz die Situation Mittelamerikas. Er blickt auf ein weiteres ereignisreiches Jahr zurück, dessen dramatischer Höhepunkt das verheerende Erdbeben im Oktober war, eine Tragödie, die etwa 1000 Menschenleben forderte und die Hauptstadt noch immer stigmatisiert.

gion sollte sich wenig ändern."

Der Präsident registriert zufrieden, daß El Salvador bei der Washingtoner Krisendebatte bisher keine Rolle spielte. "Unsere Hilfe für 1987 wurde bereits bewilligt." Es handelt sich um 300 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe und 120 Millionen Dollar Militärhilfe. Er sieht keine Anzeichen, daß sich an dem amerikanischen Salvador-Engagement etwas ändern könnte, obgleich die Demokraten nun auch die Kontrolle über den Senat übernah-

Die Zukunft der antisandinistischen Contra-Rebellen schätzt er vorsichtiger ein. Im Gegensatz zu anderen christdemokratischen Parteifreunden will Duarte dieser Guerrilla-Armee aber kein baldiges Ende prophezeien. "Man muß abwarten, ob der neue Kongreß im nächsten Jahr den Contras weitere Mittel gewährt oder nicht." Er glaubt jedoch: "Die Sandinisten werden ihren Kurs beibehalten, mit oder ohne Contras."

Der Präsident macht die Comandantes in Nicaragua verantwortlich für den Mittelamerika-Konflikt. "In Managua regieren Marxisten, die ihre Revolution exportieren." Die Sandinisten hätten nie den Revolutionsexport nach El Salvador eingestellt. "Sie unterstützen nach wie vor die salvadorianische Guerrilla." Duarte bezeichnet das salvadorianisch-nicaraguanische Verhältnis als "äußerst

In den Hauptstädten Mittelamerikas ist in den letzten Wochen oft die Frage erörtert worden, ob die Sandinisten wohl eine politische Öffnung erlauben, wenn sie sich nicht mehr bedroht fühlen. Duarte antwortet: "Im Gegenteil. Sie werden dann noch schärfer durchgreifen."

Personen

amerikanische Gipfeltreffen Mitte Mai in dem guatemaltekischen Pilgerort Esquipulas vergessen. Damals, während einer Marathon-Diskussion hinter verschlossenen Türen, sei ilim die tiefe Kluft zwischen Nicaragua und den Nachbarn bewußt geworden. "Vier Demokratien stehen einem marxistischen System gegenüber. Wir konnten uns nicht auf eine gemeinsame Sprache einigen."

Die Sandinisten hätten ein anderes Verständnis von Demokratie, Freiheit und Selbstbestimmung als die anderen Regierungen der Region. Ortega sagte offen: "Wir sind mit Waffen an die Macht gekommen und werden uns nur der Waffengewalt beugen. Duarte: "Das waren die Probleme mit Contadora. Wer keine gemeinsame Sprache spricht, kann keine Verträge schließen."

Daniel Ortega und José Napóleon Duarte sind sich im August bei der Amtseinführung des dominikanischen Präsidenten Joaquin Balaguer zum letzten Mal begegnet "Damals machte Ortega den Vorschlag, wir sollten eine Lösung für unsere bilateralen Probleme suchen", berichtet Duarte. "Ich entgegnete ihm, die Problematik Mittelamerikas sei nur multilateral zu lösen."

Viele Gesprächspartner in Mittelamerika vertreten die Meinung, daß durch die Iran-Affäre, die auch Ermittlungen über den heimlichen Geldtransfer an die Contras einschließt, die Möglichkeiten einer militärischen Intervention der Reagan-Regierung in Nicaragua auf den Nullpunkt sanken. Duarte sagt: "Damit habe ich nie gerechnet. Ortega hat dieses Thema lediglich hochgespielt, um eine antiamerikanische Stimmung zu schüren."

Arturo Cruz, einer der drei Führer der Contra-Rebellen, verbreitet die Vision von einer militärischen Konfrontation Nicaraguas und seiner Nachbarn. Duarte dagegen befürchtet keinen regionalen Krieg. Er räumt allerdings ein, daß sich Konflikte wie der Zwischenfall an der honduranisch-nicaraguanischen Grenze vor zwei Wochen wiederholen können. Dann stehen wir den befreundeten Nationen zur Seite." Er warnt die Sandinisten vor "Fehlkalkulationen": "Unsere Geduld hat Grenzen. Wir verteidigen unsere territoriale Inte-

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28/30 41, Telex 8 85 714

# Europäische Forschung

15. Desember Sehr geehrte Damen und Herren. es ist gut, daß die WELT das wichuge Thema "europäische und nationale Forschungsförderungspolitik" aufgegriffen hat. Dem von Ludwig Kürten verlaßten Artikel "Brüssel und die Forscher" sind jedoch aus der Sicht eines CDU-Abgeordneten im Europäischen Parlament (EVP-Fraktion, Fraktion der Christdemokraten) folgende wesentliche Punkte ergänzend beziehungsweise korrigierend hinzuzufügen:

 In der Tat gibt es in den zwölf Ländern der EG keine deckungsgleichen Auffassungen in der Forschungspolitik. Die beiden Extreme sind: staatliche Großforschung versus private Forschung. Dazwischen gibt es mehrere gemischte Modelle. Jedes Modell für sich hat verschiedene Vor- und Nachteile, die nach den Grundsätzen der politischen Philosophie des jeweiligen Landes unterschiedlich definiert werden.

 Eine ansehnliche Zahl von europäischen Forschungsprogrammen und Gemeinschaftsprodukten war und ist erfolgreich und auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Folgende Namen belegen dies: Esprit in der Informationstechnologie, Brite als Weiterentwicklung von Esprit, Aktionsprogramm Biotechnologie, kontrollierte Kernsusion, nichtnukleare Energie, Umweltschutz und Klimatologie sowie die Rakete Ariane, das Weitraumlabor Spacelab und der Airbus. Es ist also nicht richtig, von einem "Mangel an sichtbaren und verständlichen Erfolgsbilanzen" zu spre-

 Es war immer unser Anliegen, verstärkt in den letzten Jahren, Industrieunternehmen in Forschungsprogramme einzubeziehen und besonders markumentierte Projekte, vor allem be: Eureka, für kleine und mittlen Unterschmen lukrativ zu gestalun. Wir hören oft, daß dies den Betroffenen zu wenig bekannt ist. Die Information daruber muß deshalb verbessert werden.

Wir wissen, daß die EG bei einigen Produkten mit den USA und oder Japan nicht mehr oder noch nicht kunkurrieren kann. Das liegt unter amderem daran, daß wir innerhalb der EG unsere geistigen und finanziellen Ressources night konzentrieren und nicht optimal einsetzen. Europäische Forschung ist dort sinnvoll, wo sie einen Mehr-Wert bringt (Titel cines Buches des Kollegen Bernhard Salzer, Mager, Europa-Union Verlag. Bonn 1986). Einmal zwolf ist mehr als rwölfmal eins, das heißt. Bündelung von Know-now und Finanzka ten verhindert Mittelverschwendung durch weniger effiziente x-fache nationale Parallelforschung. Nur dort, wo dieser europäische Mehr-Wert eintritt, sind wir für EG-Großforschung,



die weder nationale Programme der Grundlagen- noch der angewandten Forschung überflüssig macht.

Mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. Werner Münch, MdEP Mitglied im Ausschuß "Energie, Forschung und Technologie" des Europäischen Parlaments

# Höhere Gewalt?

\_Der Maulkorb": WELT vom 14. Dezember

Sehr geehrte Frau Germani, in Ihrem Kommentar zu der Pressezensur in Südafrika zitieren Sie Aussagen gemäßigter Schwarzer, die den Prozentsatz des revolutionaren Elementes mit höchstens 15 Prozent der Bevölkerung ansetzen. Dieser geringe Anteil kann zu der Ansicht verführen, daß man seine Wirkungsmöglichkeit im Kampf gegen die Reformregierung des Präsidenten Botha als gering einschätzen und auf Maßnahmen wie Einschränkung der Presse-

freiheit verzichten könne. Eine solche Einschätzung läßt historische Erfahrung außer Betracht: In der russischen Revolution kämpfte 1917 ein kleines Häuflein radikaler Bolschewisten unter Lenin gegen die nach dem Sturz des Zaren eingesetzte provisorische Regierung, die die bür-

## Wort des Tages

99 Herrschsucht ist die Freiheitsliebe einzelner; Freiheitsliebe ist die " Herrschsucht aller. Ludwig Borne, deutscher Autor (1786-1837)

gerlichen Freiheiten proklamiert und die Vorbereitung einer Verfassung in Gang gesetzt hatte. Lenin strebte die Diktatur der bolschewistischen Partei an. Bei den Wahlen für den Petersburger Sowjet errangen die Bolschewiken nur knapp zehn Prozent der

Ebenso wie heute in Südafrika waren damals demagogische Leidenschaft, kalter Zynismus, dämonischer Machtwille und fanatische Unduldsamkeit am Werke, um gegen die überwältigende Mehrheit eine kommunistische Revolution zum "Erfolge" zu führen. Bei aller Achtung vor dem hohen Rang des Rechtes auf Freiheit der Meinungsäußerung kann daher auch Verständnis aufgebracht werden für eine Politik, die sich dagegen wehren muß, daß eine derartige Revolution, zumal wenn sie, wie hier, vom Ausland publizistisch unterstützt wird, zum totalen Untergang der Freiheit und der Menschenrechte

> Mit freundlichen Grüßen, Klaus Barelmann, Oldenburg (Old.)

## Als Trauertag

Sehr geehrte Damen und Rerren, die Fischerdörfer Berlin und Cölln erhielten im Jahre 1235 ein einheitliches Stadtrecht, das historisch nicht aufgeteilt werden kann. Eine halbe Stadt ist nun einmal keine Stadt und es wurden keine zwei halben Stactrechte verliehen.

Berlin kann auch nicht gut gleichzeitig mit Ost-Berlin das 750. Stadtverleihungsjahr feiern, wenn gerade in Ost-Berlin inzwischen Hunderte von Familienmitgliedern der an der Mauer getöteten Berliner trauerr Und wenn vielleicht gerade am Tage vor der etwa geplanten Feier, zu der aus aller Welt Eingeladene zu Gast in West-Berlin weilen, wieder Tote an der Mauer zu beklagen sind, was

Es würde West-Berlin guttun. wenn es den geplanten Tag zum Trauertag erklärte, die West-Berliner aufforderte, allesamt schwarz zu flaggen. und nichts weiter veranstaltet werden würde als eine große, tiefgreifende Trauerfeier. Mögen die Ostberliner SED-Behörden – denn die Bevölkerung tut es ja sowieso nicht freiwillig feiernd und paradierend in ihrem Stadtteil herumtrampeln und -trompeten, um so ergreifender und sinnfälliger könnte die einzige Feier, die die Welt beeindrucken würde, die Trauerfeier, eine unauslöschliche Wirkung in aller Welt auslösen. Das sollte ernsthaft erwogen werden.

Mit freundlichen Grüßen J. Suchsland. Wese!

#### Vom Enkel

Sie berichten, daß die Stadt Lübeck den Reichsfreiheitsbrief im Jahr 1226 von Kaiser Barbarossa erhielt. Das ist falsch, denn Barbarossa starb 1190! Es war also sein Enkel Friedrich IL. der 1226 Kaiser war - "der Mann aus Apulien". Mit dieser Zeit scheinen Sie Schwierigkeiten zu haben.

> Ihr "aufmerksamer" Leser Dieter Gottschalk, Bergisch-Gladbach 2

# Kinder in Haft

Die WELT meldete am 10. Dezember: "Freilassung inhaftierter Kinder gefordert- und fragte: "Sind es 256 oder 1700?"

Die südafrikanische Wochenzeitung "Weekly Mail" (Ausgabe vom 5.-12. Dezember) nennt folgende Zahlen: Nach Angabe des Unterstützungskomitees der Eltern Verhafteter sind zur Zeit "über 4000 Kinder von 17 Jahren oder jünger in Haft oder vermißt und mehr als 8800 wurden seit Erklärung des Ausnahmezustandes verhaftet-, das heißt seit 12. Juni dieses Jahres. Black Sash, der weißen Frauenrechtsorganisation, zufolge wurden \_über 10 000 Kinder seit Januar dieses Jahres verhaftet".

Ich selbst sprach Ende November 1976 (!) im Johannesburger Zentralgefängnis am John Vorster Square mit einer Gruppe von 15jährigen Jungen, die seit zwei Monaten inhaftiert waren, ohne Kleidungswechsel, Elternkontakt, Prozeß. Damals nannten südafrikanische Zeitungen für die Zeit ab Juni 1976 insgesamt 5000 bis 6000 vernaftete Jugendliche, einige neun bis elf Jahr alt.

Die oben Genannten und die während der zehn Zwischenjahre verhafteten Jugendlichen ergeben mit Sicherheit insgesamt mehrere Zehntausend. Sie alle waren in überfüllten Zellen, zusammen mit Erwachsenen, bei schlechtester Verpflegung. Sehr viele wurden mißhandelt und von der Polizei gefoltert. Allein die psychischen Schäden und Folgen sind uner-

Würde eine schwarze Minderheitsregierung weiße Kinder derart miß-<u>handeln</u> – wie würden wir reagieren?

Mit freundlichen Grüßen Reinhard Brückner,

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kurzen. Je kurzer die Zuschrift ist, desto großer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung.

## **KIRCHE**

Papst Johannes Paul II. hat den 50jährigen türkischen Geistlichen Antonio Marovitch zum Koadjutor bois in Istanbul ernannt. Marovitch, bislang Caritas-Direktor in der Türkei und Pfarrer in Istanbul, wird damit automatisch die Nachfolge des inzwischen 80jährigen Apostolischen Vikars für die Stadt am Bosporus antreten. Mit Rücksicht auf das ökumenische Patriarchat von Konstantinopel ernennt der Vatikan für die rund 1000 Katholiken in der Nordtürkei keinen residierenden Bischof, sondern lediglich einen Apostolischen Vikar.

## EHRUNGEN

Der spanische Dramatiker Antonio Buero Vallejo ist mit dem "Miguel-de-Cervantes-Preis" worden, der mit 130 000 Mark höchstdotierten literarischen Auszeichnung des Landes. Die Jury des spanischen Kulturministeriums ließ sich nach eigenen Angaben bei der Preisverleihung davon leiten, daß der 70jährige Vallejo "ein großer Dramatiker ist und der Cervantes-Preis nicht nur Dichter und Erzähler auszeichnen soll". Der in Guadalajara geborene Preisträger gehört zu den führenden Dramatikern des spanischen Nachkriegstheaters. Buero Vallejo hatte auf republikanischer Seite am spanischen Bürgerkrieg teilgenommen, war nach Kriegsende zum Tode verurteilt, dann aber begnadigt worden. Bis 1946 saß er in mehreren Gefängnis-

Frau Dr. Hse Becker-Döring, Rechtsanwältin und Notarin in Braunschweig, wurde von Bundespräsident Richard von Weizsäcker das Große Verdienstkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für ihre "außerordentlichen Verdienste im sozialpolitischen Bereich und in der Kommunalpolitik" verliehen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende im Bundesparteigericht der CDU, dem sie seit 18 Jahren als einzige Frau angehört. Sie war sechs Jahre Erste Bürgermeisterin von Braunschweig und acht Jahre im niedersächsischen Landtag.

Der Deutsche Hotel- und Gast-stättenverband Dehoga" hat Dr. Rudolf Eberhard, den Präsidenten der Deutschen Zentrale für Tourismus und des Deutschen Fremdenverkehrsverbandes mit dem "Goldenen Becher" ausgezeichnet. Eberhard ist auch Sprecher des Deut-Fremdenverkehrs-Präsi-

diums, eines Zusammenschlusses der Spitzenverbände des deutschen Fremdenverkehrs. Der Hotel- und Gaststättenverband ehrt mit dieser Auszeichnung einen Mann, der sich Fremdenverkehrs eingesetzt hat.

## **GEBURTSTAG**

Der Fernsehpublizist Rüdiger Proske wird am 26. Dezember 70 Jahre alt. Mit seinem Namen verbindet sich der Titel seiner wichtigsten Sendereihe "Auf der Suche nach der



Rüdiger Proske

Welt von morgen". Proske bezeichnet sich selber als wissenschaftlichen Journalisten, aber seine Arbeit geht weit über das allgemeinverständliche Erläutern wissenschaftlicher Themen und Zusammenhänge hinaus. Er hat auch die Fähigkeit zum "Durchblick", wie es in der heutigen Jugendsprache heißen würde. Der Schriftsteller Siegfried Lenz hat denn auch nicht zu Unrecht ein Motto für Proskes Arbeit so formuliert: "Auffinden. Erkennen. Aussprechen". Rüdiger Proske hat in Kanada Politische Wissenschaft, Wirtschaft und Mathematik studiert. 1946 wurde er Redakteur bei den "Frankfurter Heften" und ging 1952 zum Rundfunk (NWDR-NDR). Nach fünf Hörfunkjahren bot sich ihm das Fernsehen an. Seine Arbeit in diesem Medienbereich fand Dank durch zahlreiche Preise. Der Dank seiner "Stammanstalt" NDR nach 81 Folgen einer erfolgreichen Produktion war der schlichte. hastig ausgesprochene Abschied Anfang dieses Jahres.

## WAHL

Der Leiter des Instituts für Theoretische Chirurgie an der Universität Marburg, Professor Dr. Wilfried Lorenz, ist in Leiden (Niederlande) zum ersten Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für medizi-

and a superior with the company of the superior of the company of

nische Entscheitungefindung sewählt worden. Außerdem wurde er zum Vorsitzenden der Kommission Klinische Forschung der Arbeitsgemeinschaft wissenschaftlicher me-

# **VERANSTALTUNG**

Mit der ungewöhnlichen Mischung von "freien" und inhaftierten Autoren sowie Vertretern der Justizbehörde veranstaltet die Schriftstellerin Dr. Astrid Gelhoff-Claes am Sonntag vormittag im Düsseldorfer Stadtmuseum eine öffentliche Diskussion mit Dichterlesung von Gabriele Wohmann zum Thema "Literatur im Gefängnis". Die Gründerin und Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins "Mit Worten unterwegs", Dr. Gelhoff-Claes, hat seit elf Jahren 350 Autorenlesungen mit Diskussionen in Nordrhein-Westfalens Gefängnissen organisiert und Einzelbetreuungen von Inhaftierten übernommen. Für ihr schriftstellerisches Werk und ihre Arbeit mit der Literatur im Gefängnis wurde sie jetzt mit dem Verdienstkreuz Erster Klasse des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

## MUSEUM

Der Leiter der Abteilung Archäologie des braunschweigischen Landesmuseums in Wolfenbüttel, Dr. Raif Busch, wird am 1. Januar 1987 als Museumsdirektor und Professor die Leitung des Helms-Museums, Hamburgisches Museum für Vorund Frühgeschichte und die Hamburgische Stadtgeschichte, übernehmen und damit die Nachfolge von Professor Dr. Clans Ahrens antreten, der aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden ist.

## GESTORBEN

Der frühere Präsident des Internationalen Verbandes für Innere Mission und Diakonie, Pastor Henri Ochsenbein aus Straßburg, ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Ochsenbein, eine der hervorragendsten Persönlichkeiten des französischen Protestantismus der Nachkriegszeit, führte 1946 die Telefonseelsorge in seinem Land ein. In den 50er Jahren gründete er den Ostfranzösischen Kirchentag sowie die Fédération des Œuvres Evangéliques, eine Dachorganisation der diakonischen, missionarischen und evangelistischen kirchlichen Werke, deren Präsident er bis zu seinem Ruhestand war. Ochsenbein widmete sich engagiert der Versöhnung zwischen den Kirchen und Völkern in Europa.

Für sie bedeute es weder einen unter der Frage "Keine Lust auf Kinder von ihr sonst so oft geäußerten den letzten Tagen, die von der Nazider von ihr sonst so oft geäußerten den letzten Tagen, die von der Nazider von ihr sonst so oft geäußerten den letzten Tagen, die von der Nazider von ihr sonst so oft geäußerten den letzten Tagen, die von der Nazider von ihr sonst so oft geäußerten den letzten Tagen, die von der Nazi-Trauer, wenn das deutsche Volk in nicht allzu ferner Zukunft aussterben würde, denn es habe in den beiden Weltkriegen dieses Jahrhunderts unendlich viel Schuld auf sich geladen. Die sich so unverblümt der Phrasen des Morgenthau-Plans bedient, ist Deutschlands Spezialistin für "die Unfähigkeit zu trauern", Frau Dr. med. Margarete Mitscherlich-Nielsen (Jahrgang 1917), Niemand kann es der geborenen Danin verwehren, daß sie auf diese Weise ihrem privaten Deutschenhaß Ausdruck verleiht. auch wenn sich dieser zu den Todeswünschen für ein ganzes Volk steigert und damit so etwas wie eine Endlösung anvisiert.

Die Bemerkung der Psychoanalytikerin kam ganz zu Anfang einer Diskussion des ZDF (5 nach 10). die sich mit den Problemen des Geburtenrückgangs in der Bundesrepublik der?" beschäftigen wollte. Warum auch nicht?

Auch hier herrscht Gedanken-, Haß- und Redefreiheit. Zum Skandal wurde die Angelegenheit erst dadurch, daß die beiden Moderatoren der Sendung - Frau Imme de Haen und Herr Michael Albus - der Mitscherlichschen These nicht das geringste entgegenzusetzen wußten oder wagten, obwohl "moderatio" doch so viel heißt wie "das Einhalten des rechten Maßes". Ebenso ließen sie es durchgehen, daß andere Gesprächsteilnehmer auf einer - sich allerdings selbstbewußt wehrenden -Mutter von fünf Kindern herumhackten, als sei sie asozial. Ob das dem Auftrag einer öffentlich-rechtlichen Anstalt entsprach?

Frau Mitscherlich-Nielsen, die das Aussterben eines Volkes als gerechte Sühne deklariert, gerät damit allerdings in einen fatalen Widerspruch zu

Aufklärung basierenden Umerziehung des deutschen Volkes. Denn indem sie sich die These von der Kollektivschuld des ganzen Volkes zu ei-gen macht, erklärt sie die Umerziehungsbemühungen für sinnlos, denn dem Volk ist das Übeltun nach Meinung der Analytikerin so unauslöschbar angeboren, daß es nicht einmal in ein paar Generationen, sondern erst mit dem Aussterben des Volkes verschwinden kann.

7 ugleich werden auf diese Weise Lallerdings auch alle bisher verurteilten Einzeltäter entlastet, weil diese als Angehörige eines im Ganzen verworfenen Volkes ja nicht anders sein können als dieses selbst. Frau Mitscherlich-Nielsen entwickelte so eine biologische Rassentheorie. Die Moderatoren aber schwiegen dazu.

Diese Diskussion war auch nur eine von wieder vielen Sendungen in

ten. Es hat den Anschein, daß kaum ein Thema davon verschont bleibt, damit im Zusammenhang gesehen zu

So moderierte ein "Zeit"-Redakteur (diese Zeitung vertritt die These von der Unvergleichbarkeit deutscher Verbrechen) im dritten West-Fernsehen eine ganze Sendung (Fremdsein in Deutschland), die die Gastarbeiter zu den Juden von heute zu machen versuchte (also doch ver- | 15.45 Australien-Expres gleichbar?). Auch eine Theaterwerkstatt im ZDF kam bei einem Beitrag über Nathan und Shylock nicht ohne KZ-Bilder aus.

Und wenn der Deutschlandfunk vorgestern besorgt fragte, ob denn die Deutschen ihre Schuld verdrängten. so mag man die öffentlich-rechtlichen Medien darauf hinweisen, daß Überfütterung der inneren Verarbeitung



Nur in der ARD

Samstaa



9.55 Riesensialom der Damen (1) 12.55 Riesensialom der Dames (2) 13.45 Nachbarn

Skizzen aus Mittel- und Osteuropa 14.25 Die Federwehr hilft 14.30 Sesamstraße 15.00 Stafrytisten
Bei den Stars in der Manege
15.50 Das Beste vom Bakmhof
Mit Alfred Biolek

Die Buschbanditen (Serie) 16.30 Schludzielung der Glöckuspirale

18.00 Tagesschau 18.05 Sportschau Fußball, Schiedsrichter, Hallen tennis. Galopper des Jahres 19.00 Regionalprogramme

20.00 Togesschau 20.15 4 geges Willi Spielshow mit Mike Krüger 22.00 Zieheng der Lottezukien 22.05 Tages 22.15 Das Wort zum Senntag Pater Theo Schmidkonz, Krumbach

22.20 Usder Fire
Amerikanischer Spielfilm (1982) Mit J.-L. Trintignant, G. Hackman Als Journalist zwischen den Fronten im Somoza-Nicaragua 0.25 Das Geheimsis der falschen Braut Franz.-ital. Spielfilm (1969) Mit J.-P. Belmondo, C. Deneuve Regie: François Truffaut

Ein Tabakpflanzer verliebt sich in eine Abenteuerin, die mit seinem Vermögen durchbrennt.

2.25 Tagesschau/Nachtgedaaken

11.03 Peter der Große (3) 12.35 Presseschau/heute

11.30 Zirkus – sein danke Film von R. H. und C. Materna 12.06 Nachbara in Europa Griechen, Spanier, Jugoslawen

14.00 Diese Woche 14.20 Damais vor 40 Jahren Deutsche Forschung 14.30 Lange Refse der stühlernen Taube Rettung historischer Flugzeuge Bericht von H. Knebusch

15.00 Der Dieb von Bagdad Englischer Spielfilm (1940) 16.45 im Wunderland der milden Gaben Film über Wohltötigkeit in Amerika 17.15 Danke schön/Großer Preis 17.25 haute

Dorf ohne Bürgermeister. Hom-burg. Bundesrat. Rottoch-Tal-

sperre. Uhlands Ulme
18.20 Königl. Bayer. Amtsgericht
19.00 heute
19.30 Na. sowas! Mit T. Gottschalk, J. Heesters

20.15 Rache ist ein silbes Wort (1)
Dreiteiliger Fernsehfilm (1985)
Mit Madolyn Smith, Tom Berenger,
David Keith, John Laughlin Regie: Jerry London Abenteuerliche und romantische Abenteveriche und rondrüsche Geschichte einer einfachen Frau, die zur eleganten Diebin wird.

22.30 heute / Sportnachtichten

22.40 Sportparade '36 (1)
Haute vor allem Fußball-WM

23.40 houte 23.45 Mord mit kleinen Feklern 23.45 Mord mit kleinen Feklern (1972) Englischer Spielfilm (1972)

# Ш.

WEST

20.00 Tagesschau 20.15 Ein Goldfisch an der Leine

Amerikanischer Spielfilm (1964)
Mit Rock Hudson, Paula Prentiss
Regie: Howard Hawks

22.10 Die Utopie der frühen Jahre (1)
Zur Geschichte des III. Programm

NORD 19.15 Eine Stadt wie ein Roman Annäherungen an Alexandria Film von Wolter Helter 20.00 Togesschou 20.15 Die F % (3)

Dokumentation über eine Fern-verkehrsstraße in der "DDR" 21.00 Vor vierzig Jahren
Prozeß gegen KZ-Wachen. Schumacher bei Kriegsgefangenen.
KdF-Schiff "Robert Ley"

21.25 Der beste Mann
Amerikanischer Spielfilm (1948)

Mit S. Tracy, K. Hepburn Regie: Frank Capra 23.20 Die Jungs im Herbst Von Bernard Sabath, Deutsch von Hardy Krüger, Mit Hardy Krüger, Mario Adorf. Aus dem Ernst-Deutsch-Theater, Hamburg

HESSEN 18.15 Die sieben Weltwunder Der Koloß von Rhodos

18.33 Dem Menschen auf der Spur Roland Peter Litzenburger 19.00 Sport-Journal 19.20 Hessenschau

Inszenierung: Hansg. Heyme 22.00 Totenfloß

Reportage von F. Kutschero 22.45 Konzert

Waseda-Symphony-Orchestra
23.50 Nochtlicht
Druckereibilder von Carl Timner

SÜDWEST Endspiel der Damen in Moinz 18.00 Ernst Schröder Über die Schauspielkunst 18.30 Weitwachten im Ernstfoli

Pfarrer Johannes Kuhn 19.00 ebbes / Glaskastes / Regional

19.50 Länder - Monschen - Abentever Dokumentation über die Karibus 20.15 Mamen, die man sich merken muß Künttige Künstler stellen sich vor 25,20 Prominenz im Renitenz Gostgeber: Achim Krausz

BAYERN 18.00 Wie das Christklad kommt Werkstätten europäischer Krippenkünstler

19.00 Tiere vor der Komera
Die Schlucht der Felsenkönguruhs Sport can Scaustog Fußball, Ski. Hallen-Hockey 20.15 Der Vormund und sein Dichter Über Robert Walser von P. Adlon

21.45 Rendschau
22.00 St. Stephanus (Gräfelfing)
22.05 "Vor der Töre des Lebens"
Robert Walser und die Kunst des Unterliegens. Von Peter Hamm

22835

: 人语学

्रह्मी अर्थे

-

-....

Der Winter ist do! Serie 16.00 Suche nach dem Weihnde Engl. Zeichentrickfitm (1978) 14.25 Die Waltons Erins erste Liebe

17.10 Connon Kein Geschaft ohne Risiko 18.00 CAYS Musical mit vielen Katzen

18.30 bilck 8.45 Hony O Spiegel der Vergangenheit 19.45 Ein Nerz an der Angel Englischer Kriminalfilm (1960) Mit Terry Thomas, Athene Seyle

Regie: Robert Asher 21.38 blick 22.15 Strafe des Verbrechens Amerikanischer Kriminalfilm (1955)

0.00 Mik Poch und Schwefel



19.00 Ein Seutzer in der Seete Annäherungen an den Begriff der Mystik, Film von Ute Eith und Chri-stian Köhler

19.30 Pro Dirigent: Roman Dostal Sopran: Jeanette Scavotti 20.00 Togerschau 20.15 Kampel mit Charifeu

21.05 Rosepet and Constraint

6. Die Türken, Serie

21.05 Buddenbrooks (2)

Eittefliger Fernsehfilm

Mit Martin Benrath, Ruth Leuwerk Regie: Franz Peter Wirth Sommer 1845: Der Ha

Kaufmann Bendix Gründlich taucht im Hause der Budden-Gründlich brooks auf und beginnt, Tony den Hof zu machen. Im Gegensatz zu hren Eltern findet Tony den hartnöckigen Verehrer entsetzlich. Telitshow



12.16 Bilder aus Österreich Ein Ländermagazin 19,00 heute/Studio 19,50 Giptel-Treffen

19,30 Giptel-Treffen

Die Bürgermeister Wagner (Zünich), Zilk (Wien) und Diepgen
(Bertin) im Gepsräch

21,00 Eine blaßblave Frasenschrift (1)
Zweiteiliger Fernsehfilm nach der
Novelle von Franz Werfel

23.00 De capo August Everding im Gespräch mit Martha Mödl



13.55 7 vor 7 19.38 Los mich can Sonatog alcht ellein Deutscher Spielfilm (1959) Mit Heidi Brühl, Georg Thomallo,

ROTTERS THE & #4

And the second

12.22

fiele Voller in a d

Maiser Comme

Willy Hagara, Willy Millowitsch 21.15 RTL-Spiel 21.20 Die siegraichen Zehn Ital.-span. Spielfilm (1964)



Mount Kenia, Berg des Lichts 10.30 Janeschs Traumstunde

EG-Kassensturz statt Milchflut? 12.45 Tagesschau, Wochenspiegel 13.15 Robert Schumann

Deutsch-franz. Spielfilm (1964) 15.45 Die Tintenfische aus dem 2. Stock

Film von Ota Hofman

16.45 "Das gute Teil erwählt"
Vorweihnachtliche Meditation

17.26 Ratgeber: Gesundheit
Magie In der Medizin, Alternative

Diagnoseverfahren. Gesundbeter 18.00 Tagesschau/Wir über vzs 18.10 Sportschau Fußball, Valleyball-Damen gegen

Klavierkonzert a-moll op. 54
13.50 Der Schut

Kuba. Tor des Monats

19.10 Weltspiegel
Wie christlich ist Bethlehem? Südafrikas Kirchen. Britischer Maul-

Heinz Rühmana ezzählt Geschichten von F. Timmer

22.00 Tagesschau
22.00 Tagesschau
22.00 Tagesschau
22.00 Tegesschau
22.00 Deutschland im "Spiegel"
Bericht von Günther Deschner
22.50 Stein in Bamberg
Die Bamberger Symphoniker und
ihr neuer Chef Horst Stein
25.35 Phantastische Reise
Der Maler Carl-W. Röhrig

20.80 Tagesschau 20.15 Aufklärung und Revolution (1)

Der moderne Staat. Vorgestellt von Peter Leopold, Großherzog von Toskana (1747–1792). Film von

Erhard Klöss und Achatz Müller

Ein Denkspiel für 3 x Kluge Bewußt unbewußt – Suggestion Heilmittel oder Spektakel? Ge-

spräche, Experimente, Show

im Reich der roten Elefanten 19.15 gich versuche, clever zu sein"

Frauen auf der Bohrinse

Film von Frieder Mayrhofer

Inszenierung: Robert Wilson. Aus dem Hamburger Thalia-Theater

Femsehspiel von Peter Keglevic Mit F. Praetorius, Brigitte Horney

19:30 Sport Mit F. Beckenbauer, H. Schmid, H. J. Stuck, S. Graf, C. Hanisch

Von Künstlem und Käuzen

18.30 Wildnis Ostafrika (4)

Von Heiner Mülle

20.00 Tagesschau 20.15 Hamletmaschine

22.15 Bella Donna

20.10 Proger Profile

HESSEN

Lydias Auger

19.52 Adventssiagen 20.00 Tagesschau

WEST

21.00 Puzzle

NORD

20.00 Tagesschau 20.15 Peter der Große (4)

Vierteiliger Fernse 21.45 Heinz Rühmann er

Weihnachtskonzert mit Grace

Bumbry, José Carreras, Cheryl Studer, Kurt Moll, Nicolas de An-

gelis, Regensburger Domspatzen Der internationale Frühschoppen

9.45 Berge der Welt

11.00 Transacurus

Schauspiel nach Friedrich Schiller

Sonntag



9.30 Katholischer Gottesdienst 10.15 Der Mond

Ingeborg Wurster 13.15 Natur and Medizin

14.15 Emily im Erdbeerto Zeichentrickfilm

16.10 Suche nach Volika

17.10 beute

Ш.

Die Geschichte des Christbaums
12.08 Das Sonntagskonzert
Aus Buenos Aires
12.47 Sonntagsgespräch
Saliha Scheinhardt bei

Besser leben trotz Rheuma 13.45 Anderland Leih mir dein Fahrrad, bittel

14.40 1 - 2 oder 5
Ratespiel für Kinder
15.25 20 000 Meilen unter dem Meer
Zeichentrickfilm nach J. Verne

Porträt des Malers Manfre-Scharpf. Film von Ivo Bulanda 16.25 Konsul Möllers Erben (2) Fernsehfilm nach A. Wittmaack

17.12 Die Sport-Reportage Tennis. Ski, Handball 18.00 Advestssiegen Der Knabenchor Hannover

18.10 Katholisches Tagebuch 18.25 Wilden Tieren auf der Spur

Interview mit R. von Weizsäcker

19.30 Ich heitate eine Familie
Neuigkeiten. Unterhaltungsserie

20.15 Das Traumschiff

Urlaubsgeschichten auf See 21.45 Das deutsche Wirtschaftswunde

Deutscher Spielfilm (1958)

21.20 Perspektives für die Zukunft (li)

Neuwähler und die Wahl 22.05 Drei Schritte vor der Hölle Amerikanischer Spleifilm (1957)

SÜDWEST

20.15 Motel

19.30 Die sechs Siebeng Schülerwettstreit

Spielserie

22.35 Es ist asgerichtet

23.05 Full House

BAYERN

21.00 Die Zeit der Kathedrales

19.00 Weitmachtstleder Die Traunsteiner Sänger

19.45 Die Gens von Seden

Regie: Helmut Käutner 21.15 Das zauberkafte Pferd

22.35 Der Herr der Tänze

Scherenschnittfilm
21.25 Durch Land und Zelt
21.39 Rundschau, Sport
21.50 Die Deutschan im Osten (2)
Dokumentation

2. Die Suche nach Gott

Komisches mit Eddi Arent

Deutscher Spielfilm (1959)

Mit Hardy Krüger, Theo Lingen

Franz.-schweiz. Dokumentarfilm

Rock-Show mit Trio Rio, Channel 5

Regie: Kurt Hoffmann

22.45 heute / Sport am Sonatog 25.00 Wir Wunderkinder

Dokumentation von E. Kuhn

Tiger von Ranthambhor 19.00 heute 19.10 bonner perspektiven

15.30 Tim und Struppi Zeichentrick 16.00 Janübox Extre Kleines Welttheater von Carl Orff 11.15 Mosaik

Zeichentrickfilme 16.15 Die Woltons John muß sich entsche 16.55 Lilles out dem Felde Amerik, Filmkomödie (1965)

Mit Sidney Politier, Lisa Monn 18.30 blick 18.45 Spielcosing 18.50 Onkel Tous Hitte

Deutsch-it.-jug.-franz. Spielfilm (1965). Mit Charley Fawcett 21.35 blick 22.29 Konzert

Das Royal Philharmonic Orchestra spielt Lieder der Gruppe "Queen" ionist: Jacques Lussier

23.20 Kulturmagazia Filmgeschichte(n) 23.50 Der Marshal von Cima Der Sohn des Majots



19.06 Europa nebenan Meinungen unserer Nachbarn 19.30 Folklore und Separatismus Bericht über Schottland

# ...und am Sonntag WELT...SONNTAG

20.68 Tagesschau
20.15 Heltseter wider Willen (1)
Vierteilige Fernsehserte mit Wolfgang Kieling, Regie: Peter Weck
21.05 Am Wege (2)
Mit Sabine Sinjen, Klausjürgen Wussow, Regie: Peter Beguvais
22.35 Haie der Gradstadt
Amerikanischer Spleifilm (1961)



16.30 Der gebrochene Pfeil Amerikanischer Spielfilm (1950) Mit James Stewart, Jeff Chand

Roppettusse Das Elternspiel 12.30 Å

Aus der Steiermark 19.00 houte 19.10 Karl Heinrich Waggerl fleet 19.30 Erinners Sie sich?

Uri Geller 21.80 Eine bloßblose Fra Zteiliger Fernsehfilm von A. Corti 22.05 Chopia is Wien



18.53 7 VOT 7 19.05 Ein Tog wie kein gederer Reiseguiz: Der geidene Westen 20.50 Street Hawk Pilotfilm zur neuen Serle

Ein Motorradspezialist der Polize wird nach einem Unfall in die Pres seableilung versetzi

 $(a,b) = (a,b) \cdot (a,b$ 



auch er eine Geliebte hat und glaubt, in ihm den Partner für ein seltsames Spiel gefunden zu haben: Mord mit kleinen Fehlern – ein englischer Spielfilm (1972) am Samstag im ZDF um 23.45 Uhr FOTOS: TB/KINDERMANN



Wolfgang Neuss und Wolfgang Müller, ein Traumpaar der fünfziger Jahre, führen durch Wir Wunderkinder (Sonntag, ZDF, 23 Uhr). In Kurt Hoffmanns heiterem Spielfilm (1958) geht es um den Werdegang zweier Männer von den zwanziger bis in die fünfziger Jahre. Mit Johanna von Koczian, Hansjörg Felmy, Elisabeth Flickenschildt und Ingrid van Bergen.

Farbe als kompositorisches Mittel des Films

# Phantastische Pracht

Die Märchenwelt der orientali-schen Erzählungen von "Tausendundeiner Nacht" gehört zum wundersamsten und schönsten der Weltliteratur. Es sind phantastische Erzählungen, die auch die Meister des Films immer wieder angeregt haben. Allein die Erzählung "Der Dieb von Bagdad" wurde viermal verfilmt. Unerreicht blieb der Stummfilm von Raoul Walsh aus dem Jahre 1924 mit Douglas Fairbank jr. in der Hauptrolle. Einen besonderen Platz in der Filmgeschichte nimmt aber auch die Version ein, die heute abend gezeigt wird. Gleich drei Regisseure zeichneten diesen Film, der im Kriegsjahr

Der Dieb von Bagdad – Samstag im ZDF um 15 Uhr

1940 in London entstand: der Ungar Alexander Korda, der deutsche Emigrant Ludwig Berger und der Englän-

der Michael Power. Zum ersten Mal in der damals noch jungen Geschichte des Farbfilms wurde die Farbe zum kompositorischen Mittel der Bildregie. Es wiederholt sich hier etwas, was wir auch beim Übergang vom Stumm- zum Tonfilm erlebten: Der Ton wurde damals konsequent als Transportmittel

für emotionale Ereignisse eingesetzt. Jede Farbe wurde im Bildensemble bewußt gewählt, knallige Flecken kontrastieren mit pastellenen Tönen.

Der farbigen Prachtentfaltung des

U we Schmidt und Rudi Karge sind mit der Kamera den Visio-

nen eines Malers gefolgt und haben

den Mikrokosmos entdeckt, Kleinle-

bewesen im Boden und den Angriff

von Krankheitskeimen auf den Orga-

nismus. Dann sahen sie spannende

Landschaften: Welten, die in Seifen-

Der Mann, der sich diese Visionen

einfallen läßt, ist Carl-W. Röhrig. Er wurde 1953 in Schwabing geboren

und lebt seit 1980 in Hamburg. Er

hatte als phantastischer Realist be-

gonnen. Ein Zufall brachte ihn mit

der Wissenschaft in Kontakt. Er er-

hielt vor sieben Jahren den Auftrag.

manier Bakterien abzubilden. Die Ar-

beit war der Beginn für unzählige

Plakat- und Buchbeiträge. Röhrig

entdeckte eine Marktlücke. Er zeich-

net für medizinische Werke Krank-

heitsbilder. Denn für Ausbildung und

Anschauung sind Zeichnungen in der

Medizin in vielen Fällen den Fotos

Hinzu kommen Darstellungen biochemischer Abläufe, das Funktionie-

ren von Reizen im Gehirn oder Stoff-

wechselabläufe und schließlich im

Bereich der Biotechnologie die Prin-

zipien von Manipulationen am Erb-

gut. Die wissenschaftlichen Bilder

sind dabei ebenso ästhetisch wie

In der Begeisterung für die kleine

und kleinste Welt hat sich Röhrig im-

Röhrigs Landschaftsvisionen.

überlegen.

in der ihm eigenen, feinen Zeichen-

blasen zu liegen scheinen.

schen Trickaufnahmen. Die Erfindungen des französischen surrealistischen Films, die uns vor allem durch Jean Cocteau vertraut gemacht wurden, werden hier zur alltäglichen

Filmsprache von technischer Perfek-

tion. Die scheinbare Leichtigkeit und

Selbstverständlichkeit dessen, was

geschieht, läßt vergessen, wie schwierig und technisch inventiv die Durchführung solchen Vorhabens war. Erst jetzt kommen wir im Fernsehen wieder darauf zurück. Das Nachkolorieren, wie es heute in New York und Kanada betrieben wird, die phantastischen Kaskaden surrealer Bildschnitte in den Videoclips, werden heute mit dem Computer vollzogen, von jeder Hilfskraft durchzuführen. Aber durch die Bewältigung der technischen Probleme, die damals noch schier unlösbar erschienen, hat der künstlerische Ausdruck keine Erweiterung erfahren. Wir lassen uns gern mitreißen vom heutigen Farb- und

Der Dieb von Bagdad" bringt uns in die Welt der Phantasie zurück. Und darum taucht dieser Film immer wieder im Weihnachtsprogramm auf, weil nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen sich bezaubern, sich forttragen lassen wollen aus der grauen Welt ihres Alltags in die Phantasien des Märchens, von

mer stärker mit der Naturwissen-

schaft befaßt, angestachelt auch vom

Vorbild seines künstlerischen Idols -

Leonardo da Vinci. Da verwundert es

nicht, wenn man im Atelier des

Künstlers eine Pietà entdeckt, die

Komposition der italienischen Re-

naissance mit Figuren der Gegenwart

unter Betonung körperlicher Reize.

"Ein umstrittenes Bild", erklärt er selbst, "ich weiß es, aber das wollte

Ebenmäßig und glatt sind seine

jüngsten Arbeiten, zumeist Porträts

und Gruppenbilder, auf denen

menschliche Konflikte ausgedrückt

werden sollen. Witz und Hintersinn

verraten eine Landschaft mit rotem

Cabrio, das auch am Sonntag durch

das Fernsehbild "rollen" wird, und

sehr aufgemachte Damen, "ein biß-

chen von Dallas' und Denver' und

rundherum Wüste, aber in sehr schö-

nen Farben", lacht er. Röhrig hat sie

als Karikatur der US-Gesellschaft ge-

Schein, zwischen Fesselballon und

Seifenblase, verschwimmen in Röh-

rigs Bildern. "Im Film wird das gut

sichtbar", freut er sich. Dabei wirkt

der Meister bodenständig und reali-

tätsbezogen. Die Arbeit im Atelier

zwischen Alster und Kunstakademie

wirkt wohlorganisiert, eine Firma mit

Empfang und Büro. Kein Anflug von

Bohème, dafür ein Hauch bayerischer

Gemütlichkeit. GISELASCHÜTTE

Die Grenzen zwischen Realität und

malt. Er mag Amerika übrigens.

ich auch erreichen."

"Tausendundeiner Nacht".

Carl-W. Röhrig: Wissenschafts-Zeichner und mehr

Die Ästhetik der Bakterie

Musik-Spektakel; aber erst das Wie-

dersehen mit solchen Filmen wie

"Spiegel" – wie lange noch ein gesundes Monopol?

# Oppositon, verballhornt

Mit der "Spiegel"-Affäre 1962 ging die Kanzler-Demokratie in die

zehnten einer ihrer Trendsetter. Er lege sich am liebsten mit ienen an, von denen er meint, daß sie diimmer und erfolgreicher seien als er selbst, analysiert ein ehemaliger Mit-

fünfziger Jahren vor allem Konrad Adenauer, gegen dessen Westbindungs-Absichten der "Spiegel" in bester Kampfblatt-Manier zu Felde zog. Dem Westdeutschen der damaligen Zeit half der "Spiegel" mit kessen Sprüchen auf die Sprünge. Der Stil änderte sich; seit längerem prägen vor allem Mäkeleien und Warnungen das Blatt, selten allerdings Verbesse-

rungsvorschläge. Grundregel des "Spiegel" sei es, so hört man in der Sendung, stets mindestens 51 prozentig gegen die Regierung eingestellt zu sein. Deswegen kam das Selbstverständnis 1969 nach tion ins Wanken, es folgten die wohl schwächsten Jahrgänge – bis zu einer Titelgeschichte über Willy Brandt 1973: "Ein Denkmal bröckelt" - und wird auch die soezielle Art des Magazins, die Themen möglichst zu personalisieren, selbst aber anonyme Teamarbeit zu leisten, Information mit Klatsch wie Meldung mit Meinung zu einer verballhornten Sprache zu vermischen.

gie der Macht?" Augstein: "Wir sind in der Bundesrepublik von Freunden besetzt." Daher habe man diese eben genauer zu durchleuchten.

Augsteins Monopol werde erst zu des Films. Ein Hamburger Verlagsvorstand rechnet um die Jahrzehntwende mit einem Gegenprodukt. Es wäre allerdings wünschenswert, wenn das eine mit dem anderen doch



Marilyn Mosroe – ein Portrait von Carl-W. Röhrig. Zu sehen in "Phastastische Reise" am Sonntag in der ARD um 23.35 Uhi

# der "Spiegel" nicht mehr. Untersucht

Straßen-Demokratie über", meint Günther Deschner, der versucht hat, in einem Bericht über das Hamburger Nachrichtenmagazin ein Stück deutscher Nachkriegsgeschichte darzustellen. Natürlich steht Rudolf Augstein im Mittelpunkt, mit seinem Blatt einer der gesündesten Monopolisten der Republik und seit Jahr-

arbeiter in dem Film. Das war in den

Deutschland im "Spiegel" – Sonntag in der ARD, 22.05 Uhr

der Bildung der sozialliberalen Koali-

Chefredakteur Böhme wie auch Augstein stehen Rede und Antwort. Wie ist die kritische Haltung gegenüber den USA mit eher verständnisvollen Aufsätzen über die Sowjetunion zu vereinbaren? Deschner zählte 18 Titelgeschichten über den amerikanischen Vietnam-Krieg mit Überschriften wie: "Die US-Kriegsverbrechen". Dem stehen bisher 3 Titel über den inzwischen fast ebenso langen Afghanistan-Krieg gegenüber. Heft-Überschrift dafür: "Eine neue Strate-

knacken sein, wenn seine persönliche Schaffenskraft nachlasse, ist ein Fazit nichts zu tun hätte.



# Neues aus der Industrie

**Medica-Düsseldorf** 

Produkte + Dienstleistungen · Margret Scheibel stellt vor Kettwig (0 20 54) 10 15 80



Jetzt postzugelassen: Telefongespräche aufzeichnen

Wie oft kommt es vor, daß nach einem Telefongespräch besser noch eine Auf-Interongespräch besser noch eine Aufzeichnung vorhanden wäre. Einfach per Knopfdruck nimmt der neue TELEBOY 2. B. Auftrage und wichtige Mitteilungen auf Normal-Cossetten. Deutsches Qualitatsgerat mit FTZ-Nummer. Typ 1000 1. Recorder mit Automatik-Einschaltung inkl. Lautverstärker 269.– DM. Dirokt zur Ansicht anfordern.

Schulte Elektronik aHG, Marketing 5787 Olsherg 5, Tel. 0 29 62 / 45 54

THE PERSON OF THE PROPERTY Weltneuheit: Die



handelt es sich um eiche Reinigung, denn Chemikolien wer-den nicht benötigt. Außerdem bereitet diese Reinigung keine graße Mühe und verursacht auch keinen Schmutz. Vielseitige Verwendung dieser Oko-Vacu-um-Pumpe findet man durch universelle

DM und kann bestellt werden bei Calorit-Vertrieb-Nord, Fibeck GmbH 2080 Kummerfeld b. Hamberg Tel. 0 41 01 / 78 81 oder 9 48 75 / 4 22

Einsatzmöglichkeiten – so lassen sich beispielsweise Zierteiche, Aquarien,

Keller-Ablaufschächte und vieles mehr problemlos reinigen. Sie ist auch als Umfüller verwendbar, kostet nur 39,95



Nevartiges, bewährtes Luftreinigungsverfahren schafft "reine" Raumluft Die Atemluft in Wohn- und Schlafräumen, on Büro- und Arbeitsplätzen wird mit dem patentiernen und von der Uni Bern empfohlenen Rousistreisiger und Ionisator VITAR wirksam und sichtbar gereinigt; obse Wasser und gänz-lich obse Geräusche. Lungengängige Schwebepartikel (wichtig bei Tabak-qualm). Schmutzstoffa, Bakterien und sogar Viren, Pollen und Allergiestofte werden mit VITAR-lanen verbunden und am Gorat gesammelt. Ideal zur Beseitiam Goral gesammen, lacot zur besett-gung von Zigarettehraucht Weitere Vortelle: Keine tögliche Wartung oder Pflege! 40000fach weitwelt bewithn! Kein Lufzug! Geringer Stromver-brauch 4-Wachen-Test möglich (ko-stynt, und ohne Voranzahlung)! Preiswert: DM 418,70!

Weitere Gratishsformationes beim Vital Versand Tien, Postfach 2468–26, 4460 Nordholm, Yei. 05721/13166 (0–24 Uhr)

له سيخ د

and the second



Viele Vorteile in der neuen Dampfbad-Generation

der Firma Silgmann-Saunabau, deren gesamte Kabine aus larbig boschichte-tem Alv ist und fast jedem Grundriß angepallt werden kann. Hier sitzt mon nicht mehr in einer Wasserpfütze, sondem mehrstufige, körperfreundliche Liegeroste laden zum Liegen ein, wohrend durch die Zwischenraume der warme Dampf en den ganzen Kärper
dringt Kalte oder vom Dampf verbronnte Fuße gibt es nicht mehr, denn
sie kommen nicht in die Naho den
Dempfaustritts. Auch können den Damp! Duftstaffo und zur Be- und Ent-lüftung der notwendige Souerstoff beipegeben worden, wahrond die Abluft uber Abluftkamine urlolgt: Vortelle, die man nuisen soilte.

Silgmann-Saonabau, \$17, 2000 München 18



Die neue drahtlose SCHARPF-FUNKALARM-Einbruch-Meldeanlage

bietet Schutz und Sicherheit ohne Kabel - 1. Vor dem Haus - 2. Am Haus an allen Türen und Fenstern - 3. Im Haus in allen Röumen – 4. Alarmverlolgung durch bundesweit openierende Notrutzentroe mit einsatzbereiten Funkstreifen in allen Städten Deutschlands. 4fache Sicherheit durch das hypermoderne Scharpf-Funkolarm-System mit automa-tischer Alarmverfolgung. Postgeneh-migt mit Prüfnummer. Über 40 000 fach bewährt. Kundendienst für Beratung und Projektierung, Lieferung, Service und Notrufaufschaltung von Hamburg bis München, in jeder Stadt. Fordern Sie die Scharpf-Funkalarm-Infomappe on. SCHARPF ALARMSYSTEME

Am Siebenstein 2, 6072 Dreieich Tel. 0 61 03 - 6 21 54 / 6 75 26



daverhaft schützt.

beweisen die Schutzunterlagen, die von der Firma Fricke angeboten werden. Von diesen stehen vier verschiedene Ausführungen zur Auswahl, die für alle auf dem Markt befindlichen Bodenarten geeignet sind. Hier kann man sich die für den eigenen Boden geeignete Unterlage aussuchen und diesen so dauerhaft gegen den Abrieb durch Stuhl- und Sesselrollen sowie gegen Nässe bei Pflanzengruppen schützen. Diese Matten sind ein bewährtes Produkt des amerikanischen Unternel Rubbermoid, sie liegen sicher auf, sind bruch-, reiß- und verrottungsfest; sie sind geeignet für Büros, zu Hause und an vielen anderen Stellen. Prospekte

bitte anfordern bei: Ursula Fricke Postfach 13 43, Tbr. 4 67 429 6806 Viembeim, Tel. 0 62 04 / 7 17 23



Paetronic III sichert Ihr Haus in 3 Ebenen zu einem unglaublich günstigen Einführungspreis von nur DM 3900,- ohne Montage, betriebsbereit in 1 Minute. Das Haus bleibt bei eingeschalteter Anlage bewohnbar.

J. Paetow, Postfach 55 07 75 2000 Hamburg 55, Tel. 0 40 / 84 01 47

Marian Branch and Marian Carlos Fit oder fett und schlapp?

Ein neuer

Volkssport



schwappt aus den USA zu uns herüber. Jumping", Spaß für jung und alt. Keine andere Sportart trainiert so witksam und Mini-Trampolin

nựten Juenersetzt Minuten Joggen. Stan-diger Wechsel zwischen 3facher Erdan-

ziehung und Schwerelosigkeit trainie jede Korperzelle. Gratisprospekt durch D. Meinert, Kreuxstr. 18, 3200 Hildes-heim, Telefon (0 51 21) 13 22 02



Der kleinste Computer der Welt: PSION ORGANISER II konn speichern bis 256 KB, rechnen, Termine programmieren mit Alarmge-ber und die Uhrzeit abruten. Dieser Mini hat ein großes Display sowie eine Schnittstelle für Drucker und andere PC's – ein ideales Geschenk in Ledertasche ab 498,- DM.

Dipl.-ing M. Stengel Computer Technik Raffaelstr. 5, 3000 Hansover 1 Tel. 95 11 / 69 41 30, Btx 402 002 020 And the second s

Reagan wieder obenauf

Seit Ronny die neuen selbstklebenden Klarsicht-Stecktaschen (für Visitenkarten, Namonsschilder, Lager-Organisa-tion etc.) kennt, steckt er alle Probleme wieder gonz locker weg - klar sichtbar für jedermann. Kostanlose Muster post-wendendt Diese Anzeige ausschneiden und noch heute absanden!

Bindesystem-Yesteleb Schönhen

Dieser Würzer bringt



Noch seinem Ge-brouch wird dos Fleisch so zort und weich, wie es noch nie war. Das ist die Meinung des Fernsehkochs Max Inzinger, und deshalb ist dieser neve Würzer seine Geschenkidee. Und zur Überra-schung aller, die gemein: Eßtisch sitzen,

Fleischaerichte neuen Würzer lassen sich auch Backwaren füllen, wie zum Beispiel Berliner – er
ist also eine große Hilfe in der Küche.
Auf den Kunden warten eine Gebrauchsanweisung und 20 tolle Rezepte, natürlich in der Verpackung. Diese
Neuheit ist ein ideales Mitbringsel, kostet nur 29,95 DM und kann bestellt
werden bei Calerit-Vetrleb-Nord Fibeck GmbH, 2080 Kummerfeld b. Hambarg, Tel. 841 ff. / 78 81 ed. 848 75 / 4 22 er. Mit diesen burg, Tel. 0 41 61 / 78 81 od. 0 48 75 / 4 22



BANTAM-Sanitärzellen, vorgefertigt, elementiert für die Althaus-Sanieruna

Ideal einsetzbar für Alt- und Neubau, Ideal einsetzbar für Att- und Neubau, Grundriß entsprechend örtlicher Gegebenheiten, behindertengerechte Austührung möglich, selbsttragende Bodenkonstruktion, absolute Sicherheit gegen Feuchtigkeitsschäden, besondere Brand- und Schallschutzeigenschaften, Schraub- und Dübelfestigkeit. Ansensung an Foorter und Perkharen ten, Schraub- und Dubeltestigkeit. An-passung an Fenster und Dachschrägen, Boden und Wände keramisch verfliest, handelsübliche Einrichtung, Porz.-Wand-WC, Porz.-Waschtisch, Stahlwan-ne emailliert, außen raumhoch verklei-det, kompl. Montage einschl. Anschluß an Stränge, Festpreis und Festtermin, haste Beforensen für Hetale. beste Referenzen für Hatels, Krankenhaus, Wohnheim, Gewährleistung nach VOB bzw. BGB, Lieferung kurzfristig über Sanitärfachhandel.

BANTAM GMBH, Einsteinstr. 2 4750 Unaa, Tel. 0 23 03 / 85 71 Marie Committee of the

Gute Nachrichten für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen



Sauerstoff-Konzentrator an. De V0/4441 mit nur 20 kg Gewicht, auf Rollen leicht transportabel, in jedem Raum an-schließbar, absolut einfache Handha-bung mit hervorragender Geräusch-dämmung. Die Therapie ist kassener-stattungsfähig. DeVILBISS GmbH, I.-v.. Liebig-Str. 31–35, D-6057 Dietzenbach, Tel. 0 60 74 / 40 31



Elektro-Rollstuhl für Beruf

und Wohnung Der Elektro-Rollstuhl BUTLER ist ein Selbstfahrer mit hydraulischer Sitzhö-henverstellung. Eine volle Integration ins Berufsleben ist dodurch möglich. Der BUTLER ersport bauliche Veranderungen im Hausholt und am Arbeits-plotz. Tünkers Maschinenbau GmbH, Postf. 17 16, 403 Ratingen, Tel. 0 21 02 /



Die neue Technologie zur Leukozytendifferenzierung Coulter & bahnt den Weg für die nachste Revolution in der zytometrischen ste Revolution in der zytometrischen Analyse mit dem Coulter Counter's VCS, einem homatologischen Flowcytome-ter, das die Leukozytendifferenzierung aus einer minimalen Vollbluttprobe durchführt. Das VCS-System kombiniert die bewährten Technologien der Coul-ter-Volumenanalyse und der Laserlichtstreuung mit der neuen Technologie der hochtrequenten Konduktivitätsandiyse. Das Ergebnis diese: mehrdimensiona-Das Ergebnis diese: henramensichen len Analyse ist die genaue und prozise Quantifizierung von Lymphozyten, Mo-nozyten sowie neutraphilen eosinophi-len und basophiler Granulozyten innerhalb der Leukozytenpopulation Auch die Anwesenheit von vermutlich abhor-malen Zellpopulationen wird dokumen-

COULTER ELECTRONICS GMEH Gahlingsplad 53, 4150 Kroleid Tel. 0 21 51 / 68 71, Telex 8 53 557



CIM-Ausbildung über Video-Kassetten Moderne Lehrsysteme für die CIM-Ausbildung

Advanced Systems ist ein weltweiter Anbieter von medienunterstützten Systemen zur innerbetrieblichen Aus- und Weiterbildung. Neben Kursen zur kommerziellen EDV spielen Kurse im Bereich Manufacturing eine immer größere Rolle. Auf der SYSTEX wurden Videokurse zu den folgenden Themenkrelsen vorgestellt. gestellt:

MRP II Just-In-TimeOPT Lokale Netze

Die CIM-Kurse befassen sich mit Themen wie CAD, CAM, Gruppentechnologie, Industrieroboter, Automated Matenal Handling und Planungs- und Steuerungssysteme. Die Kurse, die in einem Mietsystem verfügbar sind, wurden inzwischen bei über 100 Firmen im deutschensenkliche. deutschsprachigen Raum eingesetzt. Der Einsatz der Kurse erfolgt in einem organisierten Gruppenunterricht oder im Selbststudium. Neben Video-Kursen mit schriftlichem Begleitmaterial stehen auch interaktive Video-Kurse mit Bildolotten und Disketten zur Verfügung. Es gibt ebenfalls reine Diskettenprogram-me für den computerunterstützten Unterricht. Auftragsproduktion für menunterstützte Lehrprogramme werden ebenfalls ausgeführt. Advanced Systems GmbH, Kurfür-stenstr. 14, 4000 Düsseldorf, Tel. 92 11 /



Kodak macht Klinik- und Praxislabor effizienter

Denn zur schnellen und zuverlässigen Analyse werden dort die Kodak Ekta-chem DT 60 Analysensysteme mit ihrer chem DI 60 Analysensysteme mit ihrer zukunftsweisenden Technologie und den vorgefertigten Mehrschichten-Reagenzträgem eingesetzt. Das Para-meter-Programm umfaßt alle wesentli-chen Substrat-, Enzym- und Elektrolyt-Tests. Neu ist hier die Erweiterung der Testmöglichkeiten auf das Drug Monito-ring für Theophyllin. Weitere Tests zur Bestimmung von Arzneimittelspiegeln sind in Vorbereitung. Kodak Aktiengesellschaft, Postf. 60 03 45, Hedelfinger Str., 7000 Stuttgart



"Shocker" – der wirksame Schutz gegen Angreifer

Dieses handliche Gerat paßt problem-los in die Hand- oder Jackentasche. Durch einfaches Drücken einer Taste wird der Angreifer mit 45 000 Volt kampfuntahig gemacht. Der Shocker ist für den Benutzer völlig ungefährlich, auch der Angreifer erleidet keine Verletzungen oder Gesundheitsschäden. Info anfordern oder gleich bestellen für DM 175.– per NN oder Vorkasse.

Steimer Elektronik, Ulmer Str. 4, 89 Augsburg, Tel. 08 21 / 41 57 34 od. Telex 5 33 821



Kodak Innovation für

Kliniklabor Auf der Medica '86 stellte Kodak erst-mals in der Bundesrepublik das EKTA-CHEM 700 Hochleistungs-Analysensy-stem vor das 30 verschiedene Tests und über 500 Analysen in der Stunde liefert. Es handelt sich bei diesem Gerät um ein System, bei dem die Analysen mit Hilfe von vorgefertigten Mehrschichten-Rea-genztragem erfolgen. Diese Technolo-gie ermoglicht bei minimalem Bedienungs- und Wartungsaufwand. Zum Be-treiben des Gerats genügt der Strom-

Kodak Aktiengesellschaft, Postf. 60 05 45, Hedelfinger Str., 7000 Stuttgart 60, Tol. 07 11 / 4 05 25 24

Neu ★ Sensation ★ Neu ★ Sensation ★ Selbstklebende Stecktaschen

tur Visitenkarten, Namensschilder, La-gerorganisation, Mittellungen, Kommis-schistettel. Kostobloso Muster post-wondond! Diese Anzeige ausschneiden und nach heute absenden! Biadesystem-Vertrieb Schönberr Postloch 1127-011W, 2106 Bendestorf Tel. 0 40 / 32 70 93

Luftwäsche für bessere Luftreinigung / Luftbefeuchtung
Beseitigt hygienisch Tabakqualm, trockene Heizungsluft

Der Venta-Luftwäscher ist das erste und einzige Gerät, das das in der Großindustrie seit Jahren bewährte Prinzip der Luftwäsche ohne Filtermatten für Wohnräume und Büros nutzbar macht.

Wohlbefinden. Konzentrationsfähigkeit und Leistungskraft werden durch reine, saubere Atemluft nachweislich wesentlich verbessert. Deshalb ist es wichtig, daß der Venta-Luftwäscher schlechte trockene Atemluft gründlich wäscht, reinigt und gleichzeitig automatisch richtig befeuchtet. Wasser ist ein hygienischer Super-Filter gegen Tabakqualm, Gerüche, Staub, Pollen, SO<sub>2</sub>, trockene Heizungsluft. Völlig problemios. Sehr wartungsfreund-

Venta-Gerätebau präsentiert die neue Generation der Luftreiniger/Luftbefeuchter für Wohn- und Arbeitsräume.

ARD-Ratgeber Technik am 4. 3. 84: "Der Venta-Luftwäscher kommt völlig ohne Filtermatten aus. Ein Bio-Absorber erhöht noch die Wirkung, indem er Keime im Wasser gleich abtötet. Das Gerät arbeitet extrem leise."

Bestens bewährt in Besprechungszimmern, Wohn-, Schlaf-, Kinderzimmern, in Būros, Arztpraxen, Wartezimmern, für Antiquitäten, Blumen, in Labors, bei der Haustierhaltung.

Als Schutz bei Erkältungsgefahr kann automatisch und problemlos Kräuterluft erzeugt werden, indem dem Wasser ein Kräuterkonzentrat zugegeben wird.

Weitere Vorteile:

3000 Liter gereinigte und befeuchtete Atemluft pro Minute • Unkomplizierte Technik für Langzeitbetrieb 

Bequeme Reinigung: Technik im Geräte-Oberteil, Wasser im Geräte-Unterteil • Luftreinigung und Luftbefeuchtung auf absolut natürliche Weise: so wie ein Regenschauer die Luft wäscht, ohne Filtermatten • Vorteilhafter Bezug direkt vom Hersteller.

#### Wichtiger Fortschritt. Ohne Filtermatten. Hygienisch. Keimfrei.

Die Leistung des Luftwäschers wurde durch Gutachten bestä-

• Die technisch einwandfreie Leistung durch die Landesgewerbeanstalt in Nürnberg.

 Die Wirksamkeit der Schwefeldioxydbeseitigung Prof. Dr. Schlipköter vom medizinischen Institut für Umwelthygiene an der Universität Düs-

 Die Abtötung von Bakterien und Pilzen durch Dr. Heeg, den Hygienebeauftragten des Universitätsklinikums Tübingen.



#### **Kostenloser Test** mit Rückhol-Garantie.

Venta-Gerätebau ist von der Leistung des Luftwäschers so sehr überzeugt, (1) daß Sie das Gerät 14 Tage kostenios ausprobieren können und (2) daß wir das Gerāt auf Wunsch kostenios vom Paketdienst bei Ihnen zu Hause wieder abholen lassen. Das ist einmalig.

Sie gehen also kein Risiko ein. Nutzen Sie den vorteilhaften Bezug direkt vom Hersteller: Venta LW 30 für Räume bis 50  $m^2 = 685$ , DM, Venta LW 40 mit Zusatzschaltung für Räume bis 80 m<sup>2</sup> sowie Venta LW 20 für Rāume bis 50 m<sup>2</sup> mit Lautlosschaltung für Schlafräume = jeweils 785,- DM. Die Stromkosten betragen pro Tag ca. 10 Pfennig. Prospekt und Bestellung auf Rechnung bei:

Venta-Geräteban GmbH, Postfach 70 32 7987 Weingarten, Tel. 07 51 / 4 50 11

In kurzer Zeit hereits über 30 000 zufriedene Kunden. Der beste Beweis für Qua-lität: etwa 15 000 Luftwäscher wurden gekauft über Weiterempfehlungen durch

Venta-Kunden. "Seit das Gerät in meinem Buro arbeitet. wird der lästige Zigarettenrauch in kurze-ster Zeit vernichtet. Kleidung und Gardinen stinken somit nicht mehr, und es ist eine Freude für mich als Nichtraucher, in diesem Raum zu arbeiten.\* Jürgen Lucas, Königswall 22, 4350 Reck-

"Als ich vor 4 Monaten Ihren Venta-Luftwascher zunächst zur Probe bestellte, war ich sehr sekptisch; wir hatten schon mehrere Luftbefeuchter erfolglos auspro-biert und waren dann von dem Ergebnis um so angenehmer überrascht. Ich kann Ihnen sehr herzlich danken und bestätigen. daß Sie in Ihrer Werbung keinesfalls zuviel

ersprochen haben. R. Noske, Bankkaulmann i. R., Oberaustr 42, 5300 Bonn 2

"Ich bin mit dem Gerät sehr zufrieden und möchte Ihnen die Adressen folgender Kol-legen mit entsprechendem Gerätewunsch nennen. Sie können die Geräte diesen Kollegen umgehend direkt zusenden." Dr. med, A. Rubach, Riesstraße 82/18, 8 München 50

 Munchen 50
 Das Gerät arbeitet bei mir während der ganzen Arbeitszeit und auch während der Besprechungen mit Kunden. Manchmal wird dabei auch einiges geraucht. In solchen Situationen ist Ihr Luftwäscher eine Mull-Investition. Vor der Anschaffung hatte ich Bedenken, ob das Gerät nicht doch zu laut ist. Heute kann ich diese Bedenken nicht mehr aufrechterhalten. Meine Zufrie-denheit drückt sich sicherlich auch darin aus, daß ich Ihr Gerät inzwischen weiteremotoblen habe.

Siegfried Krauss, Witikoweg 21, 7000 Stattgart-Freiberg

"Ich habe das Gerät eingehend ausprobiert und dabei festgestellt, daß es die Erwartun-gen voll erfüllt. An seiner Wirksamkeit gibt es keinen Zweifel. Die Gerüche von Spritz-farben und Lasurfarben wurden über Nacht von dem Gerät vollståndig absorbiert. Das gleiche gilt für Zigarettenrauch. Das sind die Ergebnisse meiner Tests. Wie Sie sehen, bin ich mit dem Gerät voll zufrieden. Man kann nur wünschen, daß sich Ihr Gerät auf dem Markt entsprechend

seinen Qualitäten durchsetzt.

Dr. Hellmut Beele, In der Bleiche 41, 3400 Güttingen 1

Selten habe ich eine so gute Wahl im Interesse der Gesundheit getroffen, wie die auch im Preis durchaus angemessene Anschaffung des Venta-Luftwäschers."
Volker Beddles, Erich-Schmidt-Weg 9, 3400 Göttingen

×---×---× ich bestelle auf Rechnung mit 1-kägiger Test- und Rückhol-Garantie: □ LW 30 □ LW 40 □ LW 20 Ich bitte um weitere Informationen: ☐ Prospekt ☐ Referenzliste ☐ Großraum-

Präsentiert im "Your Medical News"

log der Firma Bangert, wird eine Auswahl elektromedizinischer Geräte: qua-litativ hochwertige und sehr gute Pro-

vorsorge und allgemeines Wohlbefinden. Dazu gehören auch viele erprobte Pflegemittel wie zum Belspiel "MARITIden österreichischen Alpen lebenden Kräuter-Gärtner. Dieses Mittel führte bei einem Mädchen, das keine Chohce hatte, jemais Haare zu bekommen, zu einem vollen Haarwuchs. Dennoch be-zeichnet der Hersteller "MARITIMA" nicht als Haarwuchs-, sondern als Haarpflegemittel, mit dem man hartnackig-ste Haarprobleme wie Schuppen, Kopfjucken oder Haaraustall behandeln kann. Der Erfolg dieses Mittels zeigt sich bereits nach 4 bis 6 Monaten bei konsequenter töglicher Anwendung, wobei eine 250-mi-Flasche, die 76,50 DM kostet, etwa eineinhalb Monate reicht (3 Flaschen dieses Mittels für 198,50 DM). Auf eine exklusive Verpakkung verzichtet der Hersteller bewußt, da ihm die Wirkung wichtiger ist als eine schöne Flasche. "MARITIMA" Haargeistst ein rettilicher einer vilnertiere begretie. ist ein natürliches pflanzliches Hoarpfle-gemittel, das dem Haar auch ein ge-pflegtes Aussehen gibt.

in einem exzellent aufgemachten Kata- dukte aus den Bereichen Gesundheits- W. Bangert & Co. Elektromedizinische Geräte, Zollernstr. 4, 7406 Mössingen, Tel. D 74 75 / 2 18 89, Telex 17 747 513



# Fit und gesund durch natürlichen Sauerstoff Sauerstoffversorgung nach Dr. Dr. Konstantin von Brunowsky

Eines der größten Übel unserer Zeit ist das ständig zunehmende Sauerstoff-Defizit in den Körperzellen. Das körpereigene Immunsystem wird dadurch geschwächt und der vorzeitige Alterungsprozeß mit allen seinen Verschleißerscheinungen eingeleitet. Das Sauerstoff-Defizit ist mit ein Auslöser für fast alle Erkrankungen einser für fast alle Erkrankungen ein-schließlich der Atemwege.

> Wir atmen toten Sauerstoff

Warum kann dieses Sauerstoff-Defizit trotz des hohen Sauerstoffgehaltes der Luft entstehen? Weil der Saverstoff der Luft, die wir einatmen, ein biologisch fast toter Sauerstoff ist. In der UdSSR wurde zuerst erkannt, daß der Sauerstoff nur dann aktiv ist, wenn er ein negativ geladenes ion darstellt! Die nagativen Hydro-lonen entstehen auf natürliche Weise om Fuße von hohen Wasserfällen durch den sogenannten Wasserfall-Effekt. Dieser Effekt wurde bereits in Deutschland von dem Nobelpreisträger von 1905, Professor Philip Lenard, entdeckt.

> Biologisch lebendiger Saverstoff

wie er nach einem Gewitterregen und einem Wasserfall entsteht, wird in idealer und einfacher Weise durch das TROMA-ION produziert. Das aufgrund der Forschungen von Dr. Dr. Konstantin von Brunowsky vor ca. 30 Jahren konstru-

ierte Gerät entwickelt negative Hydro-lionen. Es ist ein Heingerät und kann bequem und einfach oh-ne Strom an jede Dusch- oder Badewannenarmatur angeschlossen werden.

IDEAL FÜR DIE GANZE FAMILIE ZUR GESUNDHEITSPFLEGE UND -VORSORGE.

Das TROMA-ION schafft eine tiefgreifende Regeneration des ge-samten organismus mittels des Urelements Wasser. Bereits 2×15 Atemzüge täglich können die Bronchien aufatmen lassen und die Zellen "trainieren", vermehrt Sauerstoff aufzunehmen und zu verwerten. Dadurch kann der Körper den Sauerstoff aus der Luft besser aufnehmen und verwerfen. Der biologisch aktive Saverstoff

kann somit die körpereigenen Abwehrkräfte (immunsystem) stär-ken, die Zellemeuerung fördern und die Lebenserwartung beacht-lich verlängern. Sauerstoffver-sorgte Haut sieht jünger, frischer und gesünder aus.

"Im Wasser ist Heil"

sagte der berühmteste Wasser-Therapie-Anhänger, Sebastian Kneipp. Durch die Doppel-Funktionsfähigkeit des TROMA-ION ist es auch für sie sog. "Wasserpunktur" verwendbar; diese ist eine serialte. gezielte "Kneipp-Anwendung". Durch die damit erzielte erhöhte Durchblutung werden Falten, un-reine Haut und auch überflüssige Fettpölsterchen günstig beein-flußt. Diese erhähte Durchblutungsförderung, verbunden mit der Zufuhr biologisch aktiven Sau-erstoffs, bildet eine gesundheitsfördernde Schönheitspflege.

Testen ohne Risiko

Machen auch Sie sich diese Erkenntnisse zunutze und fordem Sie noch heute TROMA-ION an. Es kostet DM 298,- und kann mit 14tägi-gem Rückgaberecht ohne Vorauszahlung kostenios bezogen werden, oder fordern Sie weitere ausführliche Gratisinfos an. Postkarte oder Anruf genügt. Spezialversandhaus VITAL-Versand Tien

in der Märsch 2–4 4460 Nordhorn 1 Telefon 0 59 21 / 1 51 66 Tag und Nacht (Anrufb.)

# Vor Weihnachten ein Marathon im Bundesrat

EBERHARD NITSCHKE, Bonn Mittags gab es Suppe - zum ersten Mal. Und eine Stärkung hatten die Länder-Vertreter auch nötig, denn am Freitag waren sie zusammengekommen, um im Bundesrat einen Marathon-Katalog zu bewältigen: 74 Punkte standen auf der Tagesordnung, vom Haushalt über das Strahlenschutz-Vorsorgegesetz bis zur Europäischen Akte.

Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg wies in der Debatte Angriffe der SPD-Länder auf den 268.5-Milliarden-Haushalt als "Angstparo-

Stoltenberg setzte sich in seiner Rede vor dem Bundesrat vor allem mit der Kritik des Hamburger Finanzsenators Horst Gobrecht (SPD) auseinander, der in einer negativen Bilanz von vier Jahren Koalitionsregierung erklärt hatte, die Bundesregierung ignoriere die Arbeitslosigkeit, das Vertrauen auf die "angeblichen Selbstheilungskräfte" des Marktes habe sich als "Chimäre" erwiesen, und die Konsolidierungspolitik werde in ihrer Zielsetzung "zunenmend verschwommen und unklar".

Demgegenüber wies Stoltenberg auf seine Finanzpolitik hin, die "verläßlich und berechenbar" sei und in der nur zwei Prozent des Bruttosozialprodukts für öffentliche Kredite benötigt würden. 1981 seien es noch fünf Prozent gewesen. In der Bund-Länder-Finanzbeziehung sieht der Bundesfinanzminister keine Eintrübung, da die Steuereinnahmen des Bundes 1986 nur um zwei Prozent gestiegen seien, die der Länder aber um 5,5 Prozent, ,und ein Prozent bedeutet immer vier Milliarden Mark", fügte Stoltenberg hinzu.

Er betonte ferner, daß die Inflation in der Bundesrepublik Deutschland schon vor dem Sinken der Ölpreise auf dem Weltmarkt von 5,3 auf 2,2 Prozent gesenkt werden konnte. Allen Bundesländern riet Stoltenberg zu vergessen, daß irgendeine Bundesregierung die Kosten für häusliche Pflegefälle übernehmen könne, wie vereinzelt gefordert werde. Steuerreform und Haushaltskonsolidierung und dazu die Übernahme von Aufgaben, "für die der Bund überhaupt nicht zu sorgen hat", seien eine "Iliusion", meinte er.

Neue Finanzhilfen wurden zusammen mit der Annahme des Haushaltsgesetzes für die Küstenländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen gebilligt, die 1987 Zuschüsse des Bundes von zusammen 300 Millionen Mark erhalten werden, davon Schleswig-Holstein mit 105 Millionen Mark den größten An-

Einstimmig gebilligt wurde vom Bundesrat die Einheitliche Europäische Akte zur Reform der Europäischen Gemeinschaft, die den Bundesländern ein größeres Mitspracherecht bei den ihre Interessen tangierenden EG-Entscheidungen einräumt. Für Bayern, das sich in den vergangenen Monaten besonders engagiert für die Durchsetzung dieser Länderforde-rung eingesetzt hatte, meinte der Staatsminister für Bundesangelegenheiten Peter Schmidhuber, man könne jetzt davon ausgeben, daß "der europäische Integrationsprozeß im kommenden Jahr an Dynamik gewinnt". Er appellierte an die Bundesregierung. die Erklärung des Bundesrates über die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im Ausbau der Europäischen Gemeinschaft ernst zu

Während SPD-regierte Länder wie Hessen das "Gesetz zur Bekämpfung des Terrorismus und zur Stärkung der inneren Sicherheit" als "verzweifelten Aktionismus der Union" abklassifizierten (Hessen-Staatsminister Willi Görlach), um von "ausbleibenden Erfolgen bei der Fahndung nach terroristischen Mördern abzulenken", stimmte die Mehrheit aus unionsregierten Ländern dem Gesetz zu. Im Text ist die ursprünglich vorgesehene Kronzeugenregelung nicht mehr enthalten. Die Rechtsänderungen betreffen vor allem Gründung und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, die bereits als Verbrechen eingestuft werden. Für Rädelsführer und Hintermänner wird die Mindeststrafe erhöht. Der Generalbundesanwalt ist auch künftig für terroristische Vereinigungen zuständig. die vom Ausland her operieren sowie für autonome Gruppen, die keine feste Organisation haben. Die Polizei kann künftig rund um die Uhr Auskünfte über alle Fahrzeuge und ihre Haiter direkt abrufen. Der Minister für Bundesangelegenheiten von Nordrhein-Westfalen, Günter Einert, beklagte im Bundesrat dieses "Vorzeigen des immer größeren

# In der "Prawda" läßt Gorbatschow zur Abrechnung mit Breschnew blasen

WELT NACHRICHTEN

Zum 80. Geburtstag des früheren Parteichefs der Vorwurf der "Selbstgefälligkeit"

Der frühere sowietische Parteiund Staatschef Leonid Breschnew ist in der Sowjetunion erstmals namentlich kritisiert worden. In der Freitagausgabe des Parteiorgans "Prawda" wurde ihm vorgeworfen, Selbstgefälligkeit und anderen "negativen Vorgängen" Vorschub geleistet zu haben. die das Land in eine wirtschaftliche Flaute geführt hätten. Soziale Probleme seien gewöhnlich mit einer "Haltung des Es-geht-alles" überdeckt, und Waren und Dienstleistungen seien in der Bevölkerung ungleichmåßig verteilt worden.

Der Beitrag erschien zum 80. Geburtstag des im November 1982 gestorbenen Politikers. Zu Beginn des Artikels wurden zunächst die Errungenschaften gewürdigt, die unter der Partei- und Staatsführung Breschnews erzielt worden seien. Die Zeitung würdigte, daß sich während der Amtszeit Breschnews "das Potential der UdSSR und des Sozialismus bedeutend erhöht hat... und dank der Arbeit des sowjetischen Volkes ein militärisch-strategisches Gleichgewicht gewährleistet wurde".

Weiter heißt es, daß im Gegensatz zur Lethargie der Breschnew-Ara unter Generalsekretär Michail Gorbatschow die "Strategie einer Beschleunigung der sozial-wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes, die einen jähen Richtungswandel auf eine Er-

## Ratuschinskaja jetzt in London

dpa, London

Die russische Dichterin Irina Ratuschinskaja, die 1983 wegen antisowjetischer Agitation zu sieben Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, ist in London eingetroffen. Die sowjetischen Behörden hatten sie im Oktober nach mehr als vierjähriger Haft freigelassen. Frau Ratuschinskaja hatte eine dreimonatige Ausreisegenehmigung erhalten. Sie wird jetzt in einem Londoner Krankenhaus behandelt, da sie durch die lange Haft gesundheitlich schwer gelitten hat. In gebrochenem Englisch erklärte sie: Ich freue mich, daß Großbritannien das erste Land ist, in dem wir wirkneuerung und revolutionäre Anpassung in allen Bereichen des sozialen Lebens behandelt", eingeleitet wor-

In dem "Prawda"-Artikel heißt es. während der Amtszeit Breschnews seien Schritte zur Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen unternommen und ein Anfang für eine Politik der Entspannung gemacht worden. In den letzten Jahren von Breschnews Leben und Arbeit sei es jedoch verbreitet zu einer voreingenommenen Beurteilung der Leistungen gekommen. "Eine Ursache großer Besorgnis für Partei und Volk waren negative Vorgänge im Verteilungsverhältnis." Diese Passage bezog sich offenbar auf die Praxis, die besten Waren und Dienstleistungen hohen Parteifunktionären zugutekommen zu lassen.

In der Parteizeitung heißt es wei-ter: "Als Folge der in der Wirtschaft entstandenen Lage tauchten viele negative Erscheinungen gesellschaftli-cher und ästhetisch-moralischer Art auf. Dies alles war in beträchtlichem Maß eine Folge der schweren Mängel in der Arbeit der Partei- und Regierungsgremien. Das Gefühl der Selbstzufriedenheit, des Es-geht-alles und der Hang, den wahren Zustand der Dinge zu beschönigen, waren weithin

In ihrer Veröffentlichung vom Freitag zollt die "Prawda" auch den Be-

## Polen für soziale Marktwirtschaft

J. G. G. Warschau 82 Prozent der Polen befürworten die Einführung der sozialen Marktwirtschaft, und mehr als die Hälfte der befragten KP-Mitglieder sind dafür, daß der Einfluß der Partei auf die Wirtschaft reduziert wird. Dies stellte das "Philosophisch-Soziologische Institut der polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau- in einer Umfrage fest.

Im einzelnen sprachen sich 75 Prozent der einfachen Arbeiter. 60 Prozent der Facharbeiter und die Mehrheit der Techniker und Ingenieure für die Einführung einer freien Marktwirtschaft und den Ausbau privaten Unternehmertums aus.

Breschnews Amtsnachfolger Jurij Andropow unternommen worden seien, um die negativen wirtschaftlichen und sozialen Erscheinungen umzukehren.

Über Radio Moskau wurde der "Prawda"-Artikel auszugsweise mit sowohl lobenden als auch kritischen Passagen weiterverbreitet.

In den vergangenen zwei Jahren sind von Parteichef Michail Gorbatschow und anderen Mitgliedern der sowjetischen Führung wiederholt wirtschaftliche und soziale Probleme kritisiert worden, die in der 18jährigen Amtszeit Breschnews entstanden waren, doch war Breschnew bisher in solcher Kritik nie namentlich erwähnt worden.

Die kritischen Analysen der Politik und der Methoden der Breschnew-Regierung hatten ihren Höhepunkt im März dieses Jahres auf dem 27. Parteitag der KPdSU erreicht. Seit dem vergangenen Jahr sind die sogenannten "Breschnewaner" an den Schalthebeln von Partei und Regierung nach und nach ersetzt worden. Das Politbüro zählt heute nur noch drei Mitglieder aus der Breschnew-Ara. Einer von ihnen ist Dinmuchamed Kunajew, der vor wenigen Tagen als Parteichef von Kasachstan abgelöst worden war. Daraufhin kam es zu gewalttätigen Ausschreitungen in der zentralasiatischen Sowjetrepublik.

## Warschau begrüßt NATO-Vorschlag

Warschau hat den Vorschlag der NATO, über den Abbau der konventionellen Streitkräfte vom Ural bis zum Atlantik zu verhandeln, zurück-

haltend begrißt. Dieses Vorhaben sei ermutigend, sagte Polens Außenminister Marian Orzechowski vor Journalisten in Brüssel. Es habe die Möglichkeit eröffnet, mit konkreten Verhandlungen über

die Verringerung konventioneller Waffen zu beginnen. Der Vorschlag der NATO-Außenminister werde gründlich geprüft, sicherte Orzechowski zu. Der polnische Außenminister hat sich zwei Tage in Belgien

# Bund mahnt Länder zur Einigung im Medienstreit

Barschel: Konferenz scheiterte an Haltung Düsseldorfs

fac./UR. Bonn

Nach dem Scheitern der Staatsvertrags-Verhandlungen der Ministerpräsidenten hat die Bundesregierung am Freitag die unions-regierten Bundesländer zu einer entschlossenen medienpolitischen Haltung aufgefordert. Staatssekretär Professor Waldemar Schreckenberger vom Bundeskanzleramt sagte in einem Gespräch mit der WELT: "Nachdem ein weiterer ernsthafter Versuch, eine gemeinsame Grundlage zu finden, ergebnislos geblieben ist, sollten die Teilstaatsverträge Grundlage der Zuteiung der Frequenzen des Rundfunksatelliten TV-Sat sein." Die Bundespost brauche endlich Klarheit für ihre Planung. Sie müsse in die Lage versetzt werden, "den dringend erforderlichen Reserve-Satelliten" in Aufrag zu geben, ohne den das TV-Sat-System ein Torso ist. Es sei keinesfalls Ausdruck einer "übertriebenen Vorsorge", wenn der Bund zur Eile mahne. Denn der technische Ausfall beim Europäischen Kommunikationssatelliten ECS, über den das 3-Sat-Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens gesendet wird, zeige, wie dringend notwendig weitere technische Kapazität im Satelliten-Bereich sei.

Der Staatssekretär, der die medienpolitischen Aktivitäten des Bundes koordiniert, wies auf die wirtschaftlichen Folgen einer weiteren Verzögerung in der Medienpolitik hin: "Wenn man die Entscheidungen noch länger hinauszögert, wird man mit diesem Modell (das TV-Sat-System) nicht mehr arbeiten können. Die Technik ist dann überholt und wir brauchen dann eine neue Technik. Diese Ungewißheiten kann man den privaten Veranstaltern nicht zumuten, wenn man sich schon entschlossen hat, ein duales Rundfunksystem aufzubauen.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Uwe Barschel CDU) wies darauf hin, daß die Unions-Länder mit einer "Bestandsgarantie für jede einzelne Anstalt" in Hamburg den SPD-Wünschen entgegengekommen seien. Im Gegenzug sei aber klar gewesen, daß die CDU-Vertreter "keine künstlichen Barrieren für die Privaten" akzeptieren würden.

Was die Verteilung der Kanäle auf dem direktstrahlenden Satelliten betreffe, so habe Nordrhein-Westfalen den Kompromiß von Hamburg aufgekündigt. Düsseldorf habe "die Option auf ein privates Programm ins seinen Frequenzanteilen gefordert. Der damit verbundenen Unsicherheit hätten die CDU-Lander nicht zusummen können.

Barschel ließ erkennen, daß er der Kündigung des Gebührenstaatsvertrages durch Bayern, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die allerdings erst zum 31. Dezember 1987 wirksam werden kann, nicht beitreten werde. Ich bin entschlossen, nicht zu kündigen." Er werde sich dafür einsetzen, daß die ARD nicht auseinanderfalle. Eine Mini-ARD" sei indiskutabel. Der nordrhein-westfälische Mini-

sterpräsident Johannes Rau (SPO) sieht gute Chancen dafür, daß sich die Regierungschefs der Länder im kommenden Jahr auf einen Medienstaatsvertrag einigen werden. Der SPD-Politiker warnte die CDU-regierten Bundesländer jedoch davor, den Gebührenstaatsvertrag für die öffentlich-rechtlichen Anstalten zu kündigen. Sie müßten sich des Ristkos bewußt sein, ARD und ZDF damit im Bestand zu gefährden, sagte Rau am Freitag im Rahmen einer medienpolitischen Debatte vor dem Düsseldorfer Landtag. Rau nannte es bezeichnend, daß Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfaiz und Niedersachsen zwar eine Kündigung des Gebührenstaatsvertrages aussprechen, jedoch nicht daran dachten, auch den Finanzausgleich zwischen finanziell starken und schwachen Sendern aufzuheben. Dannt zeigten sie ihre Angst, daß der Westdeutsche Rundfunk als größte Anstalt "in einer Weise begünstigt wird, wie sie es nicht wollen".

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) hat den SPD-regierten Bundesländern die Schuld für das erneute Scheitern der Verhandlungen über einen Medienstaatsvertrag gegeben. Der Medienstaatsvertrag sei in den vergangenen vier Jahren "ausdiskutiert worden wie kaum ein anderes Thema", meinte Vogel. Die Einigung sei jetzt "nur noch eine Frage des politischen Willens". Die von den vier CDU-Ländern angekündigte Kündigung des Gebührenstaatsvertrages sei eine "Gegenmaßnahme zur Hinhaltelaktik" der SPD-Länder. Die Bedenken der SPD-Länder, daß die Werbeeinnahmen durch die Konkurrenz privater Sender sinken könnten, teile er nicht.

# DIE WELT

# Abonnenten-Service

# Meckis frühe Abenteuer in 8 Bänden

Preis aller 8 Mecki-Abenteuerbücher für WELT-Abonnenten: DM 89,- (inkl. Mehrwertsteuer und Versandkosten).



Erinnern Sie sich noch an Meckis erste tolle Abenteuer in der HÖRZU? Oder an seine märchenhaften Reiseberichte? Wollen Sie sie noch einmal miterleben? Jetzt sind sie wieder da. Als farbenprächtige, entzückend illustrierte Bücher. Kartoniert, im Format 28 x 20,5 cm. Acht der schönsten Mecki-Abenteuer haben wir für Sie reserviert. Als Geschenk für Kinder oder Enkel. Oder zur eigenen Erinnerung an eine liebenswerte Figur früherer Jahre.

Bestellschein für WELT-Abonnenten Bitte liefern Sie mir Meckis Abenteuer in 8 Bänden zum Preis von DM 89,- (inkl. Mehrwertsteuer und ich bezahle den Betrag wie mein WELT-Abonnement: nach Rechnungsstellung durch Abbuchung Vorname/Name \_\_\_\_\_ Kunden-Nr. \_\_\_\_

An: DIE WELT, Leser-Service, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1

Abonnenten-Service



# Experten zweifeln an Absturz-Untersuchung

Sozialistische Staatsdisziplin lastet Piloten Fehler an

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel fentlichkeit von einem "Satellitenmit Erstaunen zur Kenntnis genommen worden, daß die "DDR" angeblich nur vier Tage brauchte, um die Absturzursache einer TU-134-Verkehrsmaschine der sowjetischen staatlichen Fluglinie Aeroflot bei Ber-

Die "DDR"-Behörden hatten lakonisch mitgeteilt, der Pilot der Maschine habe einen Fehler gemacht. Bei dem Unglück waren 71 Menschen, darunter zahlreiche Schulkinder, ums Leben gekommen. Westliche Experten außerten die Ansicht, bei einer gründlichen Untersuchung sei es "völlig ausgeschlossen", innerhalb weniger Tage die Ursache für einen derartigen Flugzeugabsturz zu klären. Das amerikanische National Transportation Safety Board (NTSB), dem der Ruf nachgeht, Flugzeugunfälle gründlich zu untersuchen, benötige Monate für die Klärung eines Unfalls und gehe bei seinen Erhebungen kleinsten Hinweisen nach, ehe es zu einem Urteil komme. NTSB-Untersuchungsberichte werden im vollen Wortlaut veröffentlicht.

In Ost-Berlin seien entweder Amateure am Werk gewesen oder aber aus sozialistischer Staatsdisziplin habe der Unfall dem Flugzeugführer angelastet werden müssen, weil sowjeti-sche Technik in den Augen der Öf-

# NH bekommt keine Steuergelder

Bundesbauminister Oscar Schneider (CSU) hat seine Auffassung bekräftigt, daß es auch in Zukunft keine Steuermittel für die Sanierung der Neuen Heimat (NH) geben werde. Zugleich bekräftigte der Minister aber. daß er jederzeit für Gespräche mit dem gewerkschaftseigenen Wohnungsbaukonzern bereit sei.

Vor der Bund-Länder-Ministerkon-ferenz begrußte Schneider in Bonn die jetzt eingetretene Entwicklung. Der Verkauf der NH an den Berliner Brotfabrikanten Horst Schießer sei ein Irrweg gewesen und durch den Rückkauf hätte sich der DGB jetzt zu seiner Verantwortung bekannt.

Das Thema Neue Heimat bezeichnete der Minister als weiterhin aktuell. Der als Treuhänder von den Gewerkschaften eingesetzte Heinz Sippel habe seine Fähigkeiten als Sanierer der Hessischen Landesbank unter Beweis gestellt. Schneider wies dabei auf die erreichte Stillhaltevereinbarung mit den Banken hin.

staat" nicht herabgesetzt werden dür fe, mutmaßen westliche Experten. Die Tatsache, daß in Ost-Berlin kein Hinweis auf die Art des angeblichen Pilotenfehlers gegeben worden sei. erhärte die Vermutung, daß in Wirklichkeit eine Erklärung einfach erfunden wurde.

Es sei ausgeschlossen, daß die Be-hörden in Ost-Berlin selbst schon wüßten, was wirklich passiert sei. Kategorisch verneinten Fachleute, daß im Westen ein ähnlich verlaufener Unfall in so kurzer Zeit geklärt werden könne.

In einem Ostblockstaat, in dem Fragen nach der Aufklärung von Katastrophen von unabhängiger Seite nicht gestellt würden dürften, werde die wirkliche Ursache des Unfalls nach der Vorwegnahme des Urteils vermutlich nie bekannt. In diesem Zusammenhang wurde daran erin-nert, daß es sich bei der Aeroflot und der "DDR"-Fluggesellschaft Interflug um halbmilitärische Organisationen handele.

Nach Tschernobyl hätten die Ost-Berliner Funktionäre lediglich gelernt, daß man mit der Tatsache des Unglücks rasch an die Öffentlichkeit gehen müsse. Nach westlichen Standards sei die Untersuchung des Un-glücks ein Skandal. (SAD)

# Rücktritt bei AFP löst Probleme nicht

Mit dem Rücktritt des Generaldi-

rektors der Agence France Press (AFP) ist der Arbeitskonflikt bei der französischen Presseagentur nur teilweise beigelegt: Henri Pigeat hinter-läßt ein Defizit von 200 Millionen Franc, das sich schon unter seinen Vorgängern angesammelt hatte. Die Sanierungspläne, die unter anderem Personaleinsparungen von 300 Mitarbeitern sowie eine strukturelle Veränderung des Dienstes vorsehen, sind zwar vorerst gestoppt. Niemand ver-mag jedoch zu sagen, was die von einem Bankrott bedrohte AFP retten könnte. "Wir erwarten eine Eiszeit von drei Monaten", sagen die Journalisten nach ihrem Streik, der die Agentur über eine Woche lang stilleg-te. Ein Nachfolger für die AFP-Leitung ist nicht in Sicht. Die Zukunft der AFP, in der der französische Staat nach wie vor einen gewissen Einfluß hat, droht zur Prestigeangelegenheit für die 5. Republik zu werden: "Ohne AFP wäre Frankreich mundtot."

# Koalitionsstreit über Einladung aus Ost-Berlin

hrk Berlin

In der Berliner CDU/FDP-Koalition ist ein heftiger Streit ausgebro-chen. FDP-Chef Walter Rasch griff den Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) wegen dessen Formel von einem "dynami-schen" Berlin-Status an "Ich halte von diesen Überlegungen überhaupt nichts." Der Senatschef habe selbst zu einer "babylonischen Sprachver-wirrung" im Umgang mit dem Berlin-Status beigetragen, sagte Rasch in einem Interview mit der "Berliner Morgenpost".

Die Einschätzungen des Landesund Fraktionsvorsitzenden sind offenkundig mit Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher abgestimmt, der sich am 8. Dezember mit Rasch über die Problematik unterhalten hat.

Rasch erklärte in dem Interview kategorisch, der Status der Stadt sei durch die oberste Gewalt der ehemaligen Siegermächte für Groß-Berlin "eindeutig definiert". Diepgens Interpretationen kommentierte er: "Einen Status dynamisieren zu wollen, ist ein Widerspruch in sich."

- \j**k** 

Der FDP-Politiker zeigte ebenso seine Unzufriedenheit zu dem Komplex der Honecker-Einladung an Diepgen: "Sie und die Einladung von Oberbürgermeister Erhard Krack sind etwas holterdiepolter ausgespro-chen worden. Solche Vorgange bedürfen, wenn man sie ernst nehmen soll sorgfältiger Vorbereitung. Hier scheint mir ein Mangel bei der DDR vorzuliegen. Sie hätte die Rahmenbedingungen gründlicher prüfen müs-sen. Ich meine damit, daß sie nicht den Anschein erwecken darf. mit Hilfe derartiger Einladungen ihre Drei-Staaten-Theorie durchsetzen zu

Wie die WELT aus der Senatskanzlei erfuhr, kam die Honecker-Auffor-derung von Ende September vor allem deshalb so überraschend für Diepgen, weil ein "vorfühlendes" Ge-spräch von Staatssekretär Hans Otto Bräutigam mit SED-Spitzen mit einem glatten "Nein" beschieden wor-

Rasch forderte Diepgen unmißver-ständlich auf, diesen Mangel an Vorklärung durch "sorgfältige Abstimmung mit den Alliierten und Bonn einerseits sowie auch der DDR andererseits zu beheben". Keine Seite dürfe aus diesem Punkt eine "Prestige oder gar Schickselsfrage ma-

Auch London steht, ebenso wie Paris, einer Diepgen-Fahrt änßerst skeptisch gegenüber. Das bestätigte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP Fraktion, Rolf Peter Lange, der Nachrichtenagentur AP.

# WELT DER WIRTSCHAFT



Der Konjunkturaufschwung in den westlichen Industrieländern wird sich 1987 in ähnlichem Umfang fortsetzen wie in diesem Jahr. Nach einer Prognose der OECD dürfte die Wirtschaftsleistung dieser Länder durchschnittlich um 2,75 Prozent steigen. Geringfügig darüber liegen Deutschland, die USA und Italien. Trotz dieses Wachstums wird es gut den Arbeitsmätten kaine Entrehötige geben. Der tums wird es auf den Arbeitsmärkten keine Fortschritte geben. Der Durchschnitt wird nach den Schätzungen der OECD bei rund 8,25

#### FUR DEN ANLEGER

gung an Japan Air Lines (JAL)

will die Regierung ab April 1987 verkaufen. Die 48,1 Mill Aktien

im Nennwert von je 500 Yen sol-

len zu einem Stückpreis von etwa

10 000 Yen abgegeben werden.

Über die Privatisierung soll im

BMW-Anleihe: Mit Endfälligkeit

28. Januar 1997 legt die amerika-

nische Tochter des Automobilher-

stellers eine 4,75prozentige Anlei-he über 60 Mill. sfr. auf.

Zugelassen: Zwei britische Fi-

nanzinstitutionen, Morgan Gren-

fell Japan und James Capel (Paci-

fic), wurden gestern vom japani-

schen Finanzministerium autori-

siert, den Handel in japanischen

Kanada: Ausländer können ab

Mitte 1987 bei Brokerhäusern in

der kanadischen Provinz Ontario

186,00

105.00

289.00

236,00

13,50

DM

190,00 93,00 150,00

1430,0

130,00

5,00 4,62 4,34 4,03 3,70

Wertpapieren aufzunehmen.

einsteigen.

Mai entschieden werden.

Privatisierung: Für das zweite Quartal 1987 hat der französische Wirtschaftsminister die Umwandlung von zwei weiteren Staatsunternehmen angekündigt. Es handelt sich um das Medienunternehmen Agence Havas und um die erst 1982 verstaatlichte Bank Credit Commercial de France. (S. 10)

Rolls Royce: Der Triebwerkher-steller wird im April oder Mai nächsten Jahres privatisiert. Die Regierung will dafür sorgen, daß eine ausländische Beteiligung an dem Unternehmen auf maximal 15 Prozent beschränkt bleibt.

Kündigung: Zum 1. April 1987 hat die Caisse Centrale de Cooperation Economique (CCCE) ihre siebenprozentige DM-Anleihe von 1977:89 gekündigt. Die Rückzahlung erfolgt zu 100,50 Prozent.

Japan: Ihre 34,5prozentige Beteili-

#### WELT-Aktien-Indizes:

| WELT-Aktien-L           | adizes:           | Kursgewinner:       |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Gesamt:                 | 276,95 (275,87)   | Preussag            |
| Chemie:                 | 167,20 (166,86)   | Thyssen Ind.        |
| Elektro:                | 357,82 (356,51)   | Überl. Ufr          |
| Auto:                   | 738,00 (735,98)   | VGT                 |
| Maschinenbau:           | 137,74 (136,79)   | Commerzbk. Reste    |
| Versorgung:             | 169,99 (167,13)   |                     |
| Banken:                 | 405,28 (403,87)   | Kursverlierer:      |
| Warenhäuser:            | 180,22 (181,06)   | Deckel              |
| Bauwirtschaft:          | 533,52 (532,88)   | Mauser              |
| Konsumgüter:            | 178,87 (179,18)   | Kabelmetal          |
| Versicherung:           | 1354,68 (1348,52) | Braun Vz.           |
| Stahl:                  | 121,18 ( 120,44)  | Stumpf              |
| Na <b>chbörse:</b> erho | h                 | (Frankfurter Werte) |

Europäische Spotpreise für Mineralölprodukte (fob ARA/Dollar/t)

| Produkt                            | 18. 12. 86 | 17. 12. 86 | 1. 7, 86 | 1. 8. 85 | 1973  |
|------------------------------------|------------|------------|----------|----------|-------|
| Superbenzin<br>0.15 g Bleigehalt   | 145,50     | 145,50     | 165,00   | 286,00   | 97,00 |
| Heizől (schwer/3,5 % S)            | 77,50      | 77,00      | 51,00    | 139,00   | 29,00 |
| Gasől (Heizől/Diesel)<br>0,3 °., S | 126,75     | 127,50     | 104,00   | 226,00   | 84,00 |

## WELTWIRTSCHAFT

Weltbank: Neue Kredite in Höhe von 467.5 Mill. Dollar gehen an Indien, Malaysia, Bangladesh, Ecuador, Indonesien und Benin. Mit 185 Mill. Dollar erhält Indien den größten Anteil.

Marokko: Die französische Regierung ist bereit, dem Land eine Finanzhilfe in Höhe von mehr als einer Mrd. Francs zu gewähren.

Polen: Größere Konsequenz bei der Durchführung der Wirt-

schaftsreform hat Staatschei Jaruselzki gefordert.

# MÄRKTE & POLITIK

Lamdwirtschaft: Leicht verbessert haben sich mit 1,6 Prozent die Einkommen der Landwirte in der EG. Mit einem realen Plus von 9.3 Prozent stehen die deutschen Landwirte deutlich vorn.

Erdől: Die Förderung im norwegischen Bereich der Nordsee hat im November ein Rekordvolumen von fast 1,018 Faß erreicht.

Banken: Mit drei weiteren Insolvenzen hat sich in den USA deren

Zahl 1986 auf 136 erhöht.

nen anwachsen.

Steinkohle: Mit rund 79 Mill. Tonnen wird der deutsche Steinkohlenbergbau in diesem Jahr acht Mill. Tonnen weniger absetzen als 1985. Die Halden werden um knapp vier Mill. auf 15,2 Mill. Ton-

NAMEN

Swissair: Neuer Direktionspräsident wird Mitte 1958 Otto Lopfer (50), seit 1984 Leiter der Abteilung Informationsverarbeitung. Er löst

Ford: Ramer Nistl, bisher Leiter der Presseubteilung, wird als Nachfolger von Volker Leichsering Direktor Offentlichkeit.

AEG: Mit Wirkung vom 1. Januar – plant 1987 an ist Dr.-Ing. Engelbert

Sparer: Auf den Konten privater Banken sind die Ersparnisse von 1980 bis Ende 1985 von 73,8 auf 84.9 Mrd. DM gestiegen. Die Zahl der Sparkonten hat im selben Zeitraum um rund eine Mill auf knapp 18,9 Mill. zugenommen.

Opec: Obwohl gestern mit einem

Abschlußkommunique der in

Genf tagenden Ölminister gerech-

net worden war, zeichnete sich bis

zum Nachmittag keine Einigung

ab. Streitpunkt sind nach wie vor

die Förderquoten der Kriegsgeg-

Großbritannien: Nach einer Serie

von Insider-Geschäften an der

Londoner Börse hat die Regie-

rung eine Untersuchung gegen ei-

gene Beamte eingeleitet, beson-

ders gegen Vertreter der Mo-

nopolkommission. (S. 10)

ner Iran und Irak.

Gebrauchte: Bei den Besitzumschreibungen von gebrauchten Autos zeichnet sich ein Rekordergebnis ab. Nach der Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes wechselten in den ersten elf Monaten insgesamt 6,3 Millionen Gebrauchtwagen den Besitzer.

Ski: In der UdSSR wird Fischer-Ski eine Fabrik zur Produktion von Alpin- und Langlauf-Ski bauen. Sie soll in zwei Jahren ihren Betrieb aufnehmen und 260 000 Paar ausliefern.

Westkämper zum Leiter der Zentralabteilung Produktionstechnik ernannt worden. Er war zuletzt Leiter der Zentralstelle Produktionstechnik bei Messerschmidt-Robert Staubli ab. Bölkow-Blohm

> WER SAGTS DENN? Es irri der Mensch, solang er

Wirtschaftsvolksmund

# Abbau staatlicher Regulierung wirkt besser als Kartellnovelle

Der wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium greift das Postmonopol an

HANNA GIESKES, Bonn "Es muß verhindert werden, daß das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zum Instrument für Wettbewerbsbeschränkungen entartet." Mit dieser bissigen Bemerkung erteilt der Wissenschaftliche Beirat beim Wirtschaftsministerium allen Novellierungsvorschlägen vornehm-lich in Sachen Handelskonzentration eine Absage. Wesentlich angebrachter sei ein Abbau staatlicher Beschränkungen, heißt es in einer Stellungnahme zur Wettbewerbspolitik.

Je weniger der Staat regulierend in die Wirtschaft eingreife, desto lockerer könne er die Zügel der Wettbewerbspolitik lassen, meinen die Wissenschaftler. Als besonders lohnende Objekte für Deregulierung nennen sie das Ladenschlußgesetz, die Baunutzungsverordnung sowie die diversen nationalen Erhaltungssubventionen.

Auch Unterstützung an einzelne im marktnahen Bereich operierende Unternehmen für Forschung und Entwicklung fällt nach Ansicht der Professoren in diese Kategorie. Und deutlich an die Adresse der Landesherren Franz Josef Strauß und Lothar

Späth ist der Hinweis gerichtet, die Förderung von Großfusionen "aus sogenannten industriepolitischen Gründen" sei nicht mit einer Wettbeindustriepolitischen werbspolitik vereinbar, die auf Sicherung der Freiheit des Wettbewerbs

Sehr nachdrücklich kratzen die Wissenschaftler am Fernmeldemonopol der Post. Sie halten es für nötig, "grundsätzlich zu prüfen, ob die Versorgungsaufgaben der Post den weitgehenden Ausschluß des Wettbewerbs noch rechfertigen". Für die Möglicheit und Notwendigkeit einer Öffnung der Märkte für Endgeräte Kommunikationsleistungen sprechen nach ihrer Ansicht sowohl die Erfahrungen in wichtigen Industriestaaten als auch die Erfordernisse des Gemeinsamen Marktes.

Den derzeitigen Zustand bezeichnen sie als "wettbewerbspolitisch bedenkliches Nebeneinander eines Hoheitsträgers mit privaten Anbietern": Da auf den Märkten für Endgeräte ausgenommen das einfache Telefon die Bundespost in der Regel als Anbieter und als Nachfrager auftritt, müssen die privaten Anbieter mit einem Unternehmen konkurrieren, das oft zugleich ihr Kunde ist und außerdem Hoheitsträger. Das fördere den Wetthewerb nicht.

Mehr Freiheit wollen die Professoen auch für den Zugang zum Kapitalmarkt, "denn er ist von erheblicher Bedeutung dafür, in welchem Ausmaß sich neuer Wettbewerb entwikkeln kann". Es sollten Bedingungen geschaffen werden, unter denen die Börse eine größere Rolle für die Fi-nanzierung von Unternehmen spielen könne, etwa durch die Abschaffung der Börsenumsatzsteuer und der Gesellschaftsteuer. GmbH-Anteile sollten fungibel gemacht werden, heißt es, so daß für sie ein Markt entstehe, und schließlich sei an die Installierung der "kleinen Aktiengesellschaft mit geringen Gründungskosten" zu

Der Beirat schlägt überdies vor, die Banken voll dem Kartellgesetz zu unterstellen; bisher werden sie als Ausnahmebereich geführt. Außerdem sollte es ihnen nicht mehr erlaubt sein, dauerhafte Beteiligungen an Unternehmen zu erwerben.

# Elektrohandwerk findet Anschluß

Fernsehtechniker "sauer" auf die Post: Mit der Anschlußleistung nicht zufrieden

Das deutsche Elektrohandwerk hat sich 1986 offensichtlich bemüht, den Anschluß an die technische Entwicklung - hin zu immer mehr Elektronik - zu finden. Heinz-Werner Schult, Hauptgeschäftsführer im Zentralverband der deutschen Elektrohandwerke, führt jedenfalls einen guten Teil der "einigermaßen erfreulichen" Umsatzsteigerung seines Handwerkszweigs um voraussichtlich fünf Pro-zent auf 22,14 (21,06) Milliarden DM darauf zurück.

Vor allem zahlreiche Betriebe des Elektroinstallateur-Handwerks, das mit 15,2 Milliarden DM (plus 5,8 Prozent) gut zwei Drittel der Branchenumsätze trägt, hätten traditionelle Betätigungsfelder verlassen und sich - auch mit Fortbildungs-Unterstützung des Verbands - zunehmend moderner Technik zugewandt. Darauf lasse vor allem die zunehmende Konzentration dieses Bereichs auf die ge-

JOACHIM WEBER, Frankfurt werblichen Kunden schließen. Nur ein geringerer Teil des Zuwachses sei auf die Belebung am Bau zurückzu-

Aber auch die anderen Teilbereiche schnitten besser ab als in den Vorjahren: Die Elektromechaniker steigerten ihren Umsatz um 5,2 Prozent auf 1,57 (1,49) Milliarden DM, die Elektromaschinenbauer kamen mit 929 (884) Millionen DM auf ein Plus von 5,1 Prozent, die Fernmeldemechaniker mit 420 (400) Millionen DM auf ein Plus von fünf Prozent.

Auch der Zuwachs der Rundfunkund Fernsehtechniker um 2,7 Prozent auf vier (3,88) Milliarden DM sieht nur auf den ersten Blick magerer aus: Bei einem Handelsanteil um die 80 Prozent und weiteren Preisrückgängen in der Unterhaltungselektronik um zwei Prozent und mehr liegt auch hier das reale Plus in der Nähe von fünf

Sauer sind die Fernsehhandwerker

wieder einmal auf die Post: Sie ist mit ihrer Anschlußleistung von 60 000 Haushalten pro Monat nicht zufrieden und will jetzt das Geschäft mit Telepost-Kabelgesellschaft (und deren Regionaltöchtern) und starken industriellen Partnern stärker in eigene Regie übernehmen. Schult: "Da besteht die große Gefahr, daß das Handwerk in Kuli-Dienste zurückgedrängt wird".

Mit dem Zuwachs der Branchen umsätze - der sich 1987 mit etwa gleichem Tempo fortsetzen soll - bei gleichzeitigem Rückgang der Beschäftigtenzahlen um gut zwei Pro-zent auf 230 000 (235 000) Mitarbeiter dürfte sich die Ertragslage eines guten Teils der 42 472 (42 436) Betriebe ein wenig erholt haben. Hier wie auch in der gesamten Geschäftsentwick-lung kam wieder das Süd-Nord-Gefälle zum Tragen: Flaute in den Küstenländern. Personalengpässe in den südlicheren Ballungszentren.

# Aktienbörse tendenzlos, Spekulationen um Harpener

Neuling Fresenius mit Superstart – Thyssen im Keller

CLAUS DERTINGER, Frankfurt tert war, fiel in dieser Woche um 7,8 Lustlosigkeit und Mangel an Phantasie gestalten das Aktiengeschäft an den deutschen Börsen schleppend. Das für 1987 festgesetzte großzügige Geldmengenziel brachte keine Anregungen. Bei meist nur leichten Schwankungen bröckelten die Aktienkurse überwiegend geringfügig ab. Der WELT-Index ging um ein halbes Prozent auf 276,95 zurück

Das Gros der deutschen und internationalen institutionellen Investoren hat die Bücher schon zum Jahresende geschlossen. Weil es von diesen Anlegergruppen an klaren Signalen fehlt, riskieren auch die kurzfristig operierenden Berufshändler nicht viel. Von einer Tendenz, die möglicherweise auch Hinweise auf die Kursentwicklung an den verbleibenden vier Börsentagen gibt, kann unter diesen Umständen nicht die Rede sein. Denkbar wäre, daß zum Jahresultimo - die letzte Börse findet am 30. Dezember statt - zum Zweck einer geringeren Belastung mit Vermögensteuer die Kurse einiger Aktien, von denen sich größere Pakete in Familienbesitz befinden, noch gedrückt

Aber niemand rechnet mit Manipulationen in so großem Ausmaß, wie sie offensichtlich bei Harpener praktiziert werden. Der Kurs, der in der Vorwoche um 60 Mark auf 386 gekletProzent auf 356. Die Börsianer mißtrauen der angeblichen Absicht der schweizerischen Inspectorate, ein Übernahmeangebot für das gesamte Harpen-Kapıtal abzugeben. Und wenn die Schweizer tatsächlich weitaus mehr als den Börsenkurs bieten sollten, um mit einer viel zu teuer eingekauften Harpener-Beteiligung den eigenen Substanzwert hochzujubeln, damit anschließend eine Inspectorate-Kapitalerhöhung zu einem überhöhten Börsenkurs durchgezogen werden kann, erscheint die Harpen-Aktie vielen Börsianern ebenfalls risikobeladen.

Die größte Enttäuschung dieser Woche war für viele Marktteilnehmer die Verschlechterung der Situation in der Stahlindustrie, die Thyssen nach dem deutlichen Gewinnrückgang mit einem gut löprozentigen Kursverlust quittierten. Hoesch und Klöckner büßten mehr als sechs Prozent ein. Auch am Markt der Maschinenbauaktien ging es weiter abwärts; hier wurde kaum noch differenziert, ob es einem Unternehmen gut oder schlecht geht. Einen Superstart hatte am Markt der gut behaupteten Chemieaktien der Börseneuling Fresemus, der. zu 375 DM bei scharfer Repartierung emittiert, bis zum gestrigen Börsenschluß auf 495 DM klet-

# **AUF EIN WORT**



99Das allweihnachtliche Ritual der Tarifparteien ist wieder einmal eröffnet. Die einen beschimpfen mit dem Vokabular des vorigen Jahrhunderts den bösen Kapitalisten, die anderen beschworen alsbaldigen Untergang des Abendlandes.

Jörg Stegmann, Vorstandsvorsitzen-der der Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG, Osnabrück.

# Die IWF-Spitze bleibt französisch

Nach langem Gerangel wird Michael Camdessus Nachfolger von de Larosière

Michael Camdessus, der derzeitige fanzösische Notenbankpräsident, ist zum Nachfolger des vorzeitig aus seinem Amt scheidenden Geschäftsführenden Direktors des Internationalen Währungsfonds (IWF). Jaques de Larosière, gewählt worden. Nach einem - wenn auch nur hauchdünnen - Sieg über den niederländischen Finanzminister Onno Ruding in der Probeabstimmung ist das keine Uberraschung mehr, obwohl Ruding, Vorsitzender des Intermimsausschusses des IWF, bis zuletzt hart um diesen Posten gekämpft hat.

Das monatelange Gerangel zweier europäischer Kandidaten um den Stuhl des IWF-Cheis, der traditione." von einem Europäer besetzt wird die USA stellen den Prasidenten der Weltbank -, ist ein einmaliger Vorgang, der, wie manche Beobachter fürchten, die Stellung des IWF gegenüber der Weltbank weiter schwächen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt könnte. Camdessus ist der Mann, der auf die Stimmen der Entwicklungsländer und anderer Staaten zählen konnte, die ir. der Strategie des IWF bei der Behandlung der internationalen Schuldenkrise eine weniger harte Linie vertreten als Ruding.

Diese unterschiedliche Auffassung über die Politik des IWF war denn auch ein Grund für die Unfähigkeit der Europäer, sich auf einen gemeinsamen handidaten zu einigen; dies wird in den USA als unverständliche Schwache Europas gewertet, die zur Foige naber, konnte, daß der nächste IWF-Chef aus Japan kommt. Aber es kam noch etwas anderes hinzu. Die Art, wie Paris seinen Kandidaten ins Spiel gebracht nat, kaum daß De Larosière seine Rücktrittsabsichten in die Öffentlichkeit getragen hatte, hat in einigen europäischen Hauptstäd-

Night nur, daß Paris wie selbstverständlich einen eigenen Nachfolger

für den Franzosen präsentierte. Noch mehr Entrüstung gab es, weil Paris die Besetzung dieses international höchst angesehenen Postens mit einem innenpolitisch motivierten Schachzug mißbrauchte. Der konservative De Larosière soll den noch von den Sozialisten an die Spitze der französischen Notenbank gehievten Camdessus ablösen.

Dem französischen Coup stand besonders die Bundesrepublik hilflos gegenüber. Ihr hatten die USA, stärkste Macht im IWF, schon vor Monaten signalisiert, daß auch ein Deutscher Chancen hätte. Aber Bundesfinanzminister Stoltenberg konnte keinen geeigneten Kandidaten präsentieren. Er hat schließlich auf den Verlierer Ruding gesetzt, statt sich ein Votum für Camdessus mit einer Pariser Unterstützung für die Besetzung eines anderen internationalen Spitzenjobs zu erkaufen, auf denen Deutsche un-

# Ifo-Institut sieht erhebliche Risiken vor allem im Export

Nicht Fortsetzung, sondern Spätphase des Wachstums

Unsicherheit herrscht derzeit beim Münchner Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hinsichtlich der Beurteilung, an welchem Punkt des Konjunkturzyklusses die Wirtschaft der Bundesrepublik steht. Zwar kann nach Ansicht von Ifo-Präsident Hein-rich Oppenländer für 1987 noch mit einem Wachstum von zwei bis 2,5 (1986: 2,5) Prozent gerechnet werden. Doch dürfe dies angesichts stagnierender Produktion und Kapazitätsauslastung der Unternehmen nicht als eine Fortsetzung, sondern eher als eine "Spätphase des bisherigen Aufschwungs" bewertet werden.

Erhebliche Risiken für die deutsche Wirtschaft sieht das Ifo vor allem im Export, der nach der Stagnation 1986 im kommenden Jahr höchsten um real ein Prozent zunehmen dürfte. Konjunkturstütze bleibe der

private Verbrauch, der aber auch mit plus 3,5 (vier) Prozent schwächer expandieren wird. Vor diesem Hintergrund könne für den Arbeitsmarkt nicht mit einer ähnlich positiven Entwicklung wie 1986 gerechnet werden. Die Zunahme der Erwerbstätigenzahl dürfte eher unter als über 200 000 (300 000) Personen liegen und die Ar-beitslosenzahl nur um etwa 50 000 auf 2,15 Millionen sinken.

Mit dieser Abflachung des Wachstums darf sich die Bundesregierung nach Ansicht von Oppenländer nicht zufrieden geben. Die Verbesserung der Angebotsbedingungen müßten konsequenter und schneller verfolgt werden. Es sei nicht auszuschließen, daß Bonn die für 1988 geplante zweite Stufe der Steuerreform mit Hilfe des Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes vorziehen müßte, um neue Impulse zu geben.

# Vergebliche Mühe?

HL. - Die landwirtschaftlichen Überschüsse in der Europäischen Gemeinschaft steigen ständig. Insbesondere bei der Butter haben bisher alle absatzfördernden Anstrengungen nicht gegriffen. Im laufenden Jahr wuchs der Butterberg nochmals um neun Prozent auf jetzt 1,5 Millionen Tonnen an.

Der Beschluß, der bei der jüngsten Agrarministerrunde gefaßt wurde, und der den verbilligten Butterabsatz für sozial schwache Bevölkerungskreise EG-weit ermöglicht, ist deshalb durchaus zu begrüßen, auch wenn die Einzelheiten erst noch festgelegt werden. Er verspricht schließlich einen Mehrabsatz von rund 650 000 Tonnen im kommenden Jahr. Die Butter wird zu einem günstigen Preis – gedacht ist an etwas über einer Mark je Pfund - an die Berechtigten ver-

Auf den ersten Blick plausibel ist auch ein anderer Plan der EG-Kommission, noch in diesem Jahr ein weiteres großes Buttergeschäft (400 000 Tonnen) mit der Sowjetunion abzuschließen. Bei diesem "Geschäft" handelt es sich allerdings mehr um eine Schenkung, denn der ins Auge gefaßte Preis von knapp unter einer Mark je Kilogramm beträgt gerade einmal ein Zehntel der Produktionskosten, wobei die Transportkosten in die UdSSR noch abzuziehen sind.

Nun kann Brüssel zu Recht behaupten, diese Mengen belasten den Steuerzahler nicht weiter. Man kann sich aber des Eindrucks nicht erwehren, daß derartige Maßnahmen nur neuen Platz schaffen sollen. Bisher haben sich die EG-Vorräte bei allen Anstrengungen noch nie entscheidend verringern lassen.

# Santa Claus-Träume

Von HORST-ALEXANDER SIEBERT, London

Die britischen

Verbraucher profitieren

vor diesem

Weihnachtsfest.

roßbritanniens Weihnachtsmann, Santa Claus, hat wiedereinmal die Spendierhosen an. Nicht nur in Londons Einkaufsstraßen Oxford Street und Regent Street stauen sich die Menschenmassen. Überall, so melden tagtäglich die Medien, drängen Männer und Frauen in die Geschäfte und tragen Pakete und übervolle Taschen nach Haus. Die Statistiken bestätigen den Konsumrausch. So sind die Einzelhandelsumsätze, die noch im Oktober stagnierten, im November um kräftige 2,3 Prozent in die Höhe

geschnellt. Angesichts der immer noch mehr

macht Klopft man ein-Totto espain in Mary Cotto in zelne Indikatoren ab, dann könnte es den Briten wirtschaftlich kaum besser ge-

von leicht zugänglichen hen. Krediten. Noch nie Nach den amtzuvor ist im Königreich lichen Voraussaso häufig mit Plastikgeld gen erhöht sich bezahlt worden wie ihr reales Inlandsprodukt im kommenden Jahr von 2.5 auf drei Prozent, so daß das The state of the s Inselreich an der

Spitze der großen Industrienationen liegen wird. Zufriedenheit macht sich auch deshalb breit, weil das Pfund gegenüber der Mark seit dem 1. Dezember um etwa sechs Pfennig zugelegt hat, und endlich die Exporte auf die Sterling-Abwertung reagieren.

Dennoch fehlt die Glasur auf diesem feinen Kuchen, die dem Inhalt erst den Pfiff verleiht. Man spürt die Hand der Regierung, die sich schon mitten im Wahlkampf befindet und vor Kunstgriffen nicht zurückzuscheuen scheint. Bestärkt wird dieses Gefühl noch dadurch, daß die Treasury und die abhängige Zentralbank, die Bank von England, im Gleichklang die Wohlstandstrommel schlagen. Wenn trotzdem in der City, dem nach Wall Street zweitgrößten Finanzzentrum, das Wort von einer bevorstehenden Pfundkrise nicht verstummt, gibt es dafür gute Gründe.

Einmal ist der Verbraucher praktisch der einzige Pfeiler, auf dem die britische Konjunktur ruht. Er profitiert von der in den vergangenen zwölf Monaten um 18,3 Prozent gewachsenen Geldversorgung (M3), und zwar in Form leicht zugänglicher Kredite. Noch nie zuvor ist im Königreich so häufig mit Plastikgeld bezahlt worden wie vor diesem Fest. Beim Konsumenten wirkt sich die Aufhebung der Kreditkontrollen im Jahre 1982 erst jetzt voll aus. Offensichtlich mußte erst die letzte Rezession verdrängt werden.

Kein Hindernis stellen überraschenderweise die Zinsen dar. deren Basissatz von der Bank of England erst im Oktober wieder auf elf

Prozent angehoben worden ist. Nach ersten Kalkulationen stiegen 1986 die Verbraucherausgaben um rund neun Prozent - ein gewaltiger Stoß. Die ausstehenden Verbrau-cherdarlehen nahmen jedoch sogar um 14 Prozent zu. Hinzu kommt, daß sich das Verhältnis der Schulden zum Einkommen seit 1990 von 45 auf 70 Prozent verschlechtert hat, wobei sich der Anteil der Zinszahlungen am Netto-Verdienst der Haushalte seit 1983 von 5,1 auf 7,3 Prozent erhöhte.

Die Frage ist nun, wie der britische Normalverbraucher nach dem Fest reagiert, wenn das Schatzals drei Millionen Arbeitslosen ist amt die Geldschrauben anziehen dies der Stoff, aus dem Träume ge- muß. Hier liegt das größte Risiko

der fast ausschließlich konsumorientierten Wirtschaftspolitik der Thatcher-Mannschaft.

Für diesen Konjunkturmotor gibt es nicht nur keinen Ersatz erst kürzlich hat sich das verarbeitende Gewerbe etwas belebt, aber die betrieblichen Investitionen sind rückläufig –

sondern kämpft werden muß schon baid . auch die Inflation. Im November stieg die Jahresrate bereits von drei auf 3.5 Prozent, für Ende 1987 werden vier bis sechs Prozent voraus-

Großbritanniens Kemproblem bleibt, daß es mehr verbraucht als produziert. Nach einer Umfrage des britischen Industrieverbandes CBI haben die Exportaufträge zwar den höchsten Stand seit neun Monaten erreicht. Die eigentliche Wende läßt aber noch auf sich warten.

Die gewaltige Nachfrage zu Hause verschärft außerdem den Importsog, obwohl sich ausländische Waren durch die Sterling-Abwertung seit Jahresfrist im Schnitt um 16 Prozent verteuert haben. Das ist nicht gesund, und die Regierung rechnet inzwischen selbst damit, daß Großbritanniens Leistungsbilanz 1987 trotz zunehmender unsichtbarer Einnahmen erstmals wieder ein Defizit auswei-

Das heißt, denkbar ist ein Szenarium, in dem eine Pfundkrise nur schwer zu vermeiden ist, zumal da sich auch Englands internationale Wettbewerbsfähigkeit wegen schneller steigender Löhne und größerer Teuerung zwangsläufig verschlechtert. Die jungsten Kursgewinne des Pfundes sind wohl mehr das Ergebnis eines Scherzes.

Denn anders läßt sich die Prognose der Bank of England, bis Anfang 1988 werde der Ölpreis auf 20 Dollar je Barrel (159 Liter) anziehen, nicht bezeichnen. Hier war der Wunsch der Vater des Gedankens.

 $V \times V$ 

# Eigene Beamte im Zwielicht

In London werden immer neue Insider-Fälle aufgedeckt

Sht. London

Die Insider-Skandale ziehen in der Londoner City, dem zweitgrößten Finanzzentrum nach der Wall Street, immer weitere Kreise. Das Ministerium für Handel und Industrie, das in den vergangenen Wochen Untersuchungen gegen den Aktienhändler Geoffrey Collier von der Merchantbank Morgan Grenfell, die Brauereigruppe Guinness und Consolidated Gold Fields eingeleitet hat, ermittelt jetzt gegen Beamte aus dem eigenen Haus. Zugegeben hat Guinness inzwischen enge Geschäftskontakte zu Ivan Boesky.

Wie Minister Paul Channon mitteil-

Anzeige

#### Die EzRUFS-WELT bietel Stellenangebote, die thre Zukunft entscheidend verändern können.

Und redaktionelle Tips und Anre-gungen für mehr Erfolg im Beruf. Im großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte. Jeden Samstag in der WELT. Auf Wunsch: 4 Wochen kostenlos. Telefon 0130-60 60 (zum Ortstarif). Oder Postkarte an



gen um mehr als elf Prozent, weil ein Übernahmeangebot der Gulf Resources wegen zu hoher Fremdmittel im Ministerium auf Bedenken stieß. In einem anderen Fall schnellte der Kurs der Peninsular & Oriental Steam Navigation (P & O) in die Höhe, bevor die Behörde ihre Zustimmung zum Kauf der European Ferries bekanntgemacht hatte. Auch bei anderen drastischen Kursschwankungen kann es nicht mit rechten Dingen zugegangen sein.

te, werden Mitarbeiter der Abteilung

Monopole und Fusionen sowie des

Büros für Fairen Handel verdächtigt,

nur ihnen zugängliche Informationen

weitergegeben zu haben. Zum Bei-

spiel fiel der Kurs der Aktien der

Imperial Continental Gas an zwei Ta-

Das Büro für Fairen Handel untersucht automatisch Unternehmenszusammenschlüsse, wenn der Firmen-wert 30 Mill. Pfund übersteigt oder der Käufer seinen Marktanteil auf 25 oder mehr Prozent vergrößert. Die oppositionelle Labour-Partei ruft nun laut nach einer staatlichen Aufsichtsbehörde, welche die City überwachen

Immer längere Schatten fallen auf den Guinness-Vorstandsvorsitzenden Ernest Saunders, der 70 Mill. Pfund (202 Mill Mark) in die New Yorker Ivan F. Boesky & Co. investierte, um von Boeskys obskuren Arbitrage-Tricks zu profitieren. Als Saunders das Geheimnis lüften mußte, fiel der Kurs der Guinness-Aktie um weitere 19 auf nun noch 280 Pence.

# Neuer Boom bei Büromöbeln

Unionzeiss macht den Verkauf der Computerunion wett

Es bewegt sich etwas in der deutschen Bürolandschaft. Moderne Organisation erzwingt ein Auswechseln von Einrichtung und Maschinen und belebt das Geschäft in der Branche. Neue Aufträge ließen den Bestand in diesem Bereich auf 6 bis 7 Mill. DM ansteigen. Das registriert auch die Unionzeiss-Gruppe. der zweitgrößte deutsche Anbieter für Bedarf rund ums Büro. Mit einer Steigerung um sieben Prozent auf 94 Mill. DM hat Unionzeiss im Geschäftsjahr 1985/86 (30.6.) den Wegfall von rund 11 Mill. DM Umsatz durch den Verkauf der Computerunion mehr als wettge-

Die Trennung von der Computer-Vertriebstochter erfolgte damals auf Wunsch von Triumph-Adler, die das Computergeschäft in eigener Regie betreiben. Unionzeiss vertreibt zwar weiter Triumph-Adler-Produkte, hat sich aber im Bereich der professionel-

adh Frankfurt len Personalcomputer auf IBM spezialisiert.

> Damit soll, so geschäftsführender Gesellschafter Hans Viktor Howaldt, angesichts des raschen Wechsels der Hersteller am Markt für die Kunden die zukünftige Ersatzteilversorgung sichergestellt werden. In Fachhandel. Dienstleistung Produktion arbeiten für die Unionzeiss-Gruppe 403 Mitarbeiter. Abschreibung und Gewinn vor Steuern erreichten im vergangenen Jahr 4,4 (4,1) Prozent vom Um-

> Im neuen Geschäftsjahr ist der Umsatz bisher weiter um annähernd zehn Prozent gestiegen, die Gewinnentwicklung dürfte etwas darüber liegen. Howaldt setzt auf anhaltendes Wachstum in allen Bereichen, man will Vollsortimenter für das Büro bleiben und auf keinen Fall in Abhängigkeit von modernen Technologien

# Nordstern-Gruppe zufrieden

Geschäftsergebnisse liegen über dem Vorjahresniveau

Die Nordstern Versicherungen, boldt im direkten deutschen Ge-Köln, sind mit der Geschäftsentwicklung 1986 sehr zufrieden. Vorstandsvorsitzender Claas Kleyboldt erwartet. \_daß das sehr erfreuliche Ergebnis des Vorjahres noch übertroffen wird". Das Prämienvolumen des Konzerns wird auf rund 1,54 Mrd. DM steigen. Dabei wird der Kompositversicherer, die Nordstern Allgemeine, den Vorjahreswert nicht erreichen. während die Lebensversicherung überdurchschnittlich wuchs.

Die Nordstern Allgemeine wird ihr Prämienvolumen im direkten deutschen Geschäft nur um 2 Prozent steigern, was auf gezielte Sanierungsmaßnahmen in einigen Sparten zurückgeführt wird. Dazu wird das Wachstum durch die Aufwertung der DM und die damit verbundene Rückwirkung auf den Außenhandel beeinflußt. Das trifft insbesondere die Transportversicherung, die zweit-

Py. Köln größte Sparte. Für 1986 rechnet Kleyschäft, das mehr als 80 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, wieder mit einem positiven Ergebnis.

Wesentlich verbessert haben sich bei der Nordstern Lebensversicherung AG Beitragseinnahme (plus 7 Prozent auf 456 Mill. DM), Bestandsentwicklung (plus 6,7 Prozent auf 13,5 Mrd. DM), Stornoquote (unter 4 Prozent) und Kostenverlauf. Die Erträge aus den Kapitalanla-

gen (3,8 Mrd. DM) werden voraussichtlich um 6,1 Prozent steigen. Die Überschußentwicklung weist nach Abzug der Direktgutschrift (59 Mill. DM) einen Rohüberschuß von 168 Mill. DM (plus 9 Prozent ) aus. Die beiden Nordstern-Unternehmen werden für 1986 ihre Dividendenpolitik (1985: 12 DM je 100 DM-Aktie bei der Allgemeinen und 20 DM bei Leben) fortsetzen und die Rücklagen "angemessen" verstärken können.

# **PERSONALIEN**

Franz Josef Hegemann, Mitglied des Vorstandes der Stinnes AG, starb am 16. Dezember im Alter von 64 Jahren.

Dr. Heinrich Wendt übernimmt als Nachfolger von Hermann Knoche. der zum Jahresende in den Ruhestand tritt, den Vorstandsvorsitz bei der Leipziger Hagen VVaG, Hannover. Neu in den Vorstand berufen wird Gerhard Sander, bisher Prokurist der Gesellschaft.

Baron Albert Englebert, Mitglied des Aufsichtsrats der Continental Gummi-Werke AG, Hannover, wird am 21. Dezember 70 Jahre alt.

Gert Silber-Bonz, Vorstandsvorsitzender der Pirelli Deutschland AG. wurde als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Haindl Papier GmbH gewählt. Er ist Nachfolger des kürzlich verstorbenen ehemaligen Bundesbankpräsidenten Dr. Otmar Emminger.

Gerd Schulte-Hillen, als Vorstandsvorsitzender der Gruner + Jahr AG zugleich Vorstandsmitglied der Bertelsmann AG, wurde zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden bei Bertelsmann ernannt.

Dipl.-Ing. Wilhelm Heitmann, Geschäftsführer der EVT Energie- und Verfahrenstechnik GmbH, Stuttgart. übernimmt ab 1. Januar 1987 die Funktion des Sprechers der Geschäftsführung. Er ist Nachfolger von Dr. Andreas Vogt, der zum Jahresende in den Ruhestand tritt.

Dr. Class Brons ist als Nachfolger von Reinhard Schoon neuer Sprecher der Wirtschaftsjunioren der Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg.

Dr. Rainer Schartl, Mitglied der Konzernleitung der Holzstoff Holding AG, Basel, und Direktionsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung der Papierfabriken Albdruck, Süd-Baden, und Mochenwangen GmbH, Württemberg, wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1987 zum Vorsitzenden der Konzernleitung der Holzstoff Holding AG, Basel, berufen. Dr. Dieter Lennertz (50) wird mit

Wirkung vom 1. Januar 1987 Mitglied der Geschäftsleitung der Telenorma (TN), Frankfurt. Dr. Hans-Ludwig Habicht (53), Leiter des Geschäftsbereiches Öffentliche Kommunikationssysteme, wurde zum 1. Januar 1987 zum Generalbevollmächtigten der Telenorma Telefonbau und Normalzeit GmbH, Frankfurt, ernannt. Reiner Herold (61), Geschäftsführer der TN-Beteiligungsgesellschaft Telenorma Uhren GmbH, Frankfurt, tritt zum Jahresende in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Michael Pester (49), bei der Muttergesellschaft Telenorma Telefonbau und Normalzeit Lehner & Co. Vertriebsgeschäftsführer der Niederlassung Frankfurt. Dr. Hanns-Martin Meyer (38) wird am 1. Januar 1987 Geschäftsführer der TN-Beteiligungsgesellschaft Telenorma Datensysteme GmbH.

# EG-Haushalt krankt an hohen Altlasten

Europäischer Rechnungshof kritisiert die Finanzierungspraktiken der Gemeinschaft

WILHELM HADLER, Brüssel Die Finanzlage der Europäischen Gemeinschaft ist noch düsterer, als der EG-Haushalt ausweist. Nach Schätzungen des Europäischen Rechnungshofes schlugen die von der Gemeinschaft eingegangenen finanziellen Verpflichtungen Ende 1985 mit rund 20 Mrd. Ecu theute 41,6 Mrd. Mark) zu Buche.

Diese Zahl ergibt sich aus der Addition verschiedener feststehender und potentieller künftiger Aufwendungen. Dazu gehören vor allem die Finanzzusagen (Verpflichtungsermächtigungen) für Vorhaben des Sozial- und Regionalfonds. für Forschung und Entwicklungsnilfe, aber auch die Wertberichtigungen, die an den teils jahrelang in den Kühlhäusern lagernden Agrarüberschüssen vorgenommen werden müssen.

Die EG-Kommission hat die Regierungen wiederholt auf die wachsenden "Altlasten" hingewiesen. Der Rat sah jedoch wegen der angespannten Haushaltslage in den letzten Jahren

#### Chirac stellt seine Bauern zufrieden

Während Frankreichs Staatspräsident Mitterrand mit seinem Veto zur Flexibilität der Arbeitszeit den sozialistisch-kommunistischen Gewerkschaften entgegenkommt, entschädigt Premierminister Chirac, der seine Karriere als Landwirtschaftsminister begonnen hatte, die Bauern weitgehend für die ihnen von Brüssel abverlangten neuen "Opfer". Etwas mehr als zwei Milliarden Franc Staatsgelder will er im neuen Jahr dafür lockermachen. Die Hilfe wird zwar nicht offen zur Kompensation der auf Grund der neuen Brüsseler Produktionsbeschränkungen ge-währt sondern zum Ausgleich der zwischen 1982 und 1985, den Regierungsjahren der Sozialisten, entstandenen Einkommenverluste. Sie werden von der Regierung auf 5,9 Prozent beziffert. Die Bauern veranschlagen sie zwar wesentlich höher, sind aber mit der Aufstockung ihrer seit dem Regierungswechsel empfangenen Staatshilfe auf 5,8 Mrd. Franc nicht unzufrieden. Von der neuen Hilfe erhalten die Milchbauern 600 Mill. Franc und die Rindviehzüchter 450 Mill. Franc für "Restrukturieoft keinen anderer. Ausweg, als die Zahlungsermächtigungen weiter hin-auszuschieben. Auf diese Weise waren Ende vergangenen Jahres rund 11.1 Mrd. Ecu 123 Mrd. Marki zu Zusagen aufgelaufen, die aus späteren Haushalten zu finanzieren sind.

Der Buchwert der Interventionsbestände erreichte am Ende des Haushaltsjahres 1985 ebenfalis rund 11.1 Mrd. Ecu. Der tatsächliche Wert der eingelagerten Butter- Milchoulver-Getreide- und Rindfleischvorrate betrug jedoch kaum mehr als die Hälfte (und ist inzwischen weiter gesunken). Spätestens beim Verkauf der Ware muß die Wertberichtigung vorgenommen werden. Für Ende vergangenen Jahres schätzt der Rechnungshof diesen Verlust auf 5,65 Mrd. Ecu (11.75

Die in Luxemburg residierende Kontrollbehörde wirft der EG-Kommission vor, daß die Darstellung dieser Zusammennange bruchstückhaft und uneinheitlich sei. Zum Teil wür-

## **Rolls-Royce bleibt** in britischer Hand

Großbritanniens Edelfirma Rolls-Royce, und das steht nun endeültie iest, wird im April oder Mai privatisiert - 16 Jahre nach ihrem Koilaps und der Verstaatlichung durch die konservative Heath-Regierung. Der Erlös durch Aktienverkäufe wird vom Ministerium für Handel und Industrie auf 0,75 bis 1 Mrd. Pfund (2,2 bis 2,9 Mrd. Mark) veranschlagt. Darin sind jedoch Zusatzaktien enthalten, die den Netto-Kreditbedarf des Unternehmens in Höhe von 270 Mill. Pfund decken soll. Durch die Beschränkung des Ausländeranteils auf 15 Prozent will die Regierung verhindern, daß Rolls-Royce in fremde Hände gerät. Die Chefs müssen Englander sein, dem Vorstand und Aufsichtsrat dürfen höchsten 25 Prozent Ausländer angehören. Schon jetzt hagelt es im Unterhaus Proteste - auch weil für den britischen Fiskus kaum etwas übrigbleibt: Einschließlich eines vor 12 Monaten abgeschriebenen Verlustes betragen die staatlichen Finanzspritzen 645 Mill. Pfund. Auch künftig wird der Steuerzahler von den 250 Mill. Pfund, die Rolls-Royce für Forschung aufwendet, etwa 150

den die aus späteren Etats zu finanzierenden Aufwendungen in der Vermögensübersicht ausgewiesen, teilweise aber auch nur in schwer verständlichen Erläuterungen oder "erganzenden Vermerken" dazu. Zum Teil würden sie in der Rechnungslegung völlig übergangen. Bei einer derartigen Darstellung setze sich die Kommission dem Vorwurf aus, "kein wirklichkeitsgetreues Bild von der tatsächlichen Lage der Gemeinschaftsfinanzen gegeben zu haben".

Der Rechnungshof moniert zusammenfassend, daß die Gemeinschaftsorgane wiederholt gegen eines der Grundprinzipien der EG-Finanzverfassung verstoßen hätten, nämlich gegen den Grundsatz der vollen Dekkung des jährlichen Finanzbedarfs durch entsprechende jährliche Einnahmen. Das zunehmende Erfordernis, auf Haushaltsvorschüsse der Mitgliedsstaaten zurückzugreifen, beeinträchtige die Finanzautonomie der

#### **Privatisierungsliste** wurde erweitert

J. Sch. Paris

Die französische Regierung will ihre mit Saint-Gobain erfolgreich eingeleitete Privatisierungsaktion in stärkerem Umfang als ursprünglich vorgesehen war fortsetzen. Zwar soll die Versicherungsgruppe AGF statt im Frühjahr erst in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres privatisiert werden. Dafür aber kommen schon in der ersten Jahreshälfte zusätzlich zu der Anfang Januar beginnenden Privatisierung der Finanzgruppe Paribas die Großbank Crédit Commercial de France (CCF) sowie die beiden Spezialfinanzinstitute Banque de bâtiment et des travaux publics und Banque industrielle et mobilière privée (BIMP) an die Reihe, die bisher nicht auf dem Terminkalender standen. Außerdem bestätigte Wirtschafts-und Finanzminister Balladur, daß die zunächst zurückgestellte Privatisierung der Werbe- und Mediengruppe Havas und des ersten Fernsehkanals TF1 noch im Frühjahr vorgenommen werden soll. Dazu käme eine weitere große Industriegruppe, die Balladur aber nicht nannte. Zur Wahl stehen offensichtlich die Compagnie Generale d'Electricité (CGE) und der Chemiekonzern Rhone-Poulenc.

# Kurskorrektur ist fast abgeschlossen

Control Data hat sich auf seine ursprünglichen Stärken zurückbesonnen

JOACHIM WEBER, Frankfurt der "Rückbesinnung auf die traditio-

Nach "schweren Turbulenzen" sieht Dieter Porzel. Geschäftsführungs-Vorsitzender der Control Data GmbH, Frankfurt, sein Unternehmen "wieder auf der richtigen Flughöhe". Die amerikanische Muttergesellschaft, der Computer- und Peripheriehersteller Control Data Corporation (CDC), habe zwar noch nicht alles hinter sich, werde aber 1987 - auf der Basis von 200 Mill. Dollar noch zu bildender Rückstellungen - ebenfalls keine Probleme mehr haben.

Der ursprüngliche Spezialist für Groß- und Supercomputer hatte sich auf der Suche nach Diversifikationsmöglichkeiten schlichtweg verzettelt. Ausflüge in den überbesetzten Markt der kleinen Datenspeichergeräte und ins Geschäft mit Alternativenergien. privaten Technologiezentren und medizinelektronischen Dienstleistungen hatten der Gesellschaft 1985 einen Verlust von 560 Mill. Dollar eingetragen, rund ein Sechstel der Umsätze.

Seither wurde mit Nachdruck an

nellen Stärken" - sprich: an der Trennung von den Verlustaktivitäten - gearbeitet. Nicht ohne Erfolg: Nachdem sich das Betriebsergebnis von minus 38 Mill. Dollar im ersten Quartal 1986 auf minus 2 Mill. Dollar im dritten verhessert hatte konnte CDC nach neun Monaten trotz eines bereinigungsbedingten Umsatzrückgangs auf 2,4 (2,7) Mrd. Dollar über einen Verlust vor Steuern von 38 (269) Mill. Dollar berichten

Trotz der streckenweise prekären Lage kam es nicht zu Abstrichen am Entwicklungsaufwand, der sich bei knapp 12 Prozent vom Umsatz hielt. Mit einem neuen Superrechner für 10 Milliarden Rechenoperationen pro Sekunde übernahm das Unternehmen sogar wieder die Führung in diesem Bereich, den außer CDC nur noch Cray abdeckt.

Gleichzeitig wurde auch noch einiges für die Liquidität getan: Eine An-leihe brachte 380 Mill. Dollar in die Kasse, mit denen die gesamten Bank-

chen wurden. Zum Jahresende sollen die liquiden Mittel bei 400 Mill. Dollar Was bei der Mutter noch unklar ist,

schulden von 315 Mill. Dollar begli-

hat die deutsche Tochter schon erreicht: Sie weist für 1985/86 (30.11.) einen Gewinn von 25 Mill. DM vor Steuern aus, der den Vorjahresverlust von 22 Mill. DM mehr als ausgleicht. Der Rückgang des deutschen Gesamtumsatzes um ein Sechstel auf 356 (430) Mill. DM zeigt wenig von den heftigen Ausschlägen, die dahinterstanden. So wurde das Peripherie-Geschäft

durch die Währungsentwicklung um 38 Prozent auf 95 Mill. DM gedämpft. Gleichzeitig nahmen das Computergeschäft um 32 Prozent auf 190 (144) Mill. DM und das EDV-Ausbildungsgeschäft des Control-Data-Instituts um 40 Prozent auf 56 (40) Mill. DM zu. 66 Mill. DM Umsatz aus aufgegebenen Aktivitäten entfielen dagegen ganz. Das Computergeschäft soll auch 1987 "moderat" weiterwachsen.

# Bollwerke gegen Freibeutertum gesucht

Der bislang von der Dortmunder Harpener AG so ertragreich entwikkelte Mischkonzern leide "unter den ständigen Horrormeldungen über Aktionärswechsel. Der Aufsichtsrat des Unternehmens sei "stabil und solide", das Unternehmen arbeite "au-Berordentlich erfolgreich". Aufsichtsrat, deutsche Banken und die Pariser Bank Paribas nebst Genfer Tochter (die den in sechs Monaten nun schon zweimaligen Großaktionärswechsel maßgeblich kreditierte) seien aufgerufen, ein "vernünftiges freundliches" Konzept für Harpener zu entwickeln. Es muß Schluß sein mit Spekulanten und Finanzgenies. Diese können Harpener nicht nutzen."

Mit solchem Appell verabschiedet sich der langjährige Harpener-Vorstandssprecher Heyo Schmiedeknecht (bislang ohne Nachfolger) zum 31. Dezember. Er verläßt bei Harpener eine wild wogende See von offenen Fragen, Gerüchten und Halbwahrheiten, die aus dem zum Jahreswechsel angekündigten (aber noch nicht formell angezeigten) erneuten Eigentümerwechsel für die 51 prozentige Mehrheit an 127,6 Mill. DM Aktienkapital resultiert.

Kardinalpunkt aller Unruhe war und ist zunächst einmal der Kaufpreis. Überhöht schienen schon die 500 Mill. DM, für die der Deutschkanadier von Wersebe mit seiner Immobiliengruppe der Pariser Holding Gaz et Eaux das Paket abkaufte. Der Versuch des neuen Eigentümers, Harpener seine Münchner Immobi-

J. GEHLHOFF. Düsseldorf lienfirma Raulino zu weit überhöhtem Preis von 130 Mill. DM anzudrehen und aus dem Erlös die erste Rate seines Kaufpreiskredits zurückzuzahlen, scheiterte am Widerstand des Harpener-Aufsichtsrates.

Erst recht überhöht scheinen die 565 Mill. DM, die das in London residierende Schweizer "Finanzgenie" Werner Rey dem Deutschkanadier zahlen will, um das Paket der ihm mehrheitlich gehörenden Schweizer Dienstleistungsfirma "Inspectorate" einzuverleiben. Bei einem für 1986 mit 80 Mill. DM erwarteten Harpener-Gewinn vor Steuern ist das Paket bei großzügigem "Bewertungsmultiplikator" allenfalls 450 Mill. DM wert.

Was rechtfertigt den Überpreis? Was rechtfertigt die horrende Differenz zwischen mindestens sechs Prozent Zinsen auf die zu borgende Kaufsumme und der noch nicht einmal dreiprozentigen Dividendenrendite, die Harpeners bisher schon stolze Dividende von 12 DM bei solchem Kaufkurs ergibt? Es könnten Synergieeffekte sein, wenn der neue Großaktionär die beiderseitigen Immobilien/Industrie-Aktivitäten zusammenfügen könnte. Außer Geringfügigem kann der Harpener-Vorstand

aber nichts dergleichen entdecken. Um so ärger der Verdacht, daß Rey wie sein Vorbesitzer (Raulino-Beispiel) danach strebt, den Harpener-Substanzreichtum auszuschalten. Dafür gibt es, bis zu den "regreßfreien" Steueroasen fernen Auslands, viele Wege. Das schlimme Erwachen käme da (in einigen Jahren) auch für die 20 000 Streubesitzer. Dubios auch schon in diesem Kontext, daß Rev einen "Abfindungsplan" für diese Aktionäre andeuten ließ, der sich erst recht nicht solide rechnet, aber den Harpener-Börsenkurs (bei zuvor schon hohen Umsätzen) kräftig steigen ließ. Welche Kenner haben da schnelles Geld verdient?

Fixpunkt auch solchen Nachdenkens ist die Person Rey. Bei Bernie Cornfelds IOS-Imperium unseligen Angedenkens lernte er alle Wege und Schliche internationalen Anlagemanagements, beim Schweizer Bally-Schuhkonzern war er ein seinerzeit verlästerter (aber für sich gewinnträchtiger) Interim-Großaktionär, sein Beteiligungsreich ist über die als solide angesehene "Inspectorate" hinaus eine Dunkelkammer, in die derzeit der Argwohn fällt, er habe sich wohl mit (Franken-finanzierten) USA-Engagements durch den Dollarkursverfall übernommen.

Bollwerke gegen mögliche Gefahren für den gedeihlichen Bestand der Firma sieht man bei Harpener, sollte dieser neue Großaktionär erst einmal die Anteilseignerseite im Aufsichtsrat und den Vorstand mit ihm willfährigen Personen besetzt haben (was er als Mehrheitsaktionär kann), immer noch in Satzung und Aktienrecht. Die Schar der Aufpasser, die das mit den Instrumenten gerichtlicher einstweiliger Verfügungen und Sonderprüfungen nutzen kann, reduziert sich dann aber auf außenstehende Aktionäre - und auf die Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat.

Blick auf die Börse

# Aktien auf holprigen Wegen

Bergauf, bergab: Die Kurse der Aktien an den deutschen Börsenplätzen finden keinen geraden Weg. Die Anlagestrategien der Börsenexperten von Banken und Informationsdiensten ebensowenig. Von herausragend über abwartend bis lustlos gehen die Einschätzungen über die künftige Entwicklung.

Bei der Vereins- und Westbank "sprechen gute Argumente für einen freundlichen Jahresauftakt 1987. Die gesamtwirtschaftliche Basis ist im internationalen Vergleich herausragend." Vor diesem Hintergrund sei ein Bestandsaufbau in Qualitätstiteln des Technologiebereichs (Siemens), der Chemie (Hen-tional fast konkurrenzlos da. kel, Bayer und BASF) sowie Feld-

mühle ratsam. Nach Auffassung der Commerzbank könnten der hohe Wie deranlagebedarf zum Jahreswechsel und die national wie international reichlich vorhandene Liquidi-

tät in den nächsten Wochen noch eine kürzerfristige Aufwärtsbewegung auslösen. Die Bänker empfeh-

len neben Kabelmetal und WMF-Vorzugsaktien auch die Titel der Agiv-Holdinggesellschaft. Der CC-Brief nimmt die Bekanntgabe steigender Gewinne im dritten Quartal zum Anlaß, BASF, Bayer, Veba, Daimler und WMF-Stämme zum Kauf zu empfehlen.

Für das 1987 Jahr schätzt die WestLB die Möglichkeiten einer Aktien-Anlage wieder optimistischer ein. Vorläufig aber rät sie, bei Engagements sehr selektiv vorzugehen und diese auf die Bereiche Konsum, Elektro und Banken zu konzentrieren. Die Bank in Liechtenstein empfiehlt Käufe von AVA, Nixdorf und Springer. Auf BMW konzentriert sich die Analyse der DGZ. Das Urteil: Bei den Gewinnaussichten für 1987 müssen währungsbedingt Abstriche gemacht werden. Auch der für spätestens 1988 erwartete Modellwechsel der Dreier-Reihe könnte zumindest in

H. WI. Bonn der zweiten Jahreshälfte 1987 zu ab-

wartender Haltung führen. Der Effecten-Spiegel setzt auf Veba-Options-Scheine 83, Girmes und Commerzbank-Optionsscheine 84. Verkauft werden sollten Pume. Massa-Stamme und -Vorzüge sowie Springer. Werkzeugmaschinen Werte stehen im Mittelpunkt der Analyse der DG-Bank, Trotz der einseitigen Einfuhrbeschränkung der USA hält die Bank eine generel le Neueinschätzung dieser Werte nicht für erforderlich. Die deutschen Werkzeugmaschinen-Hersteiler hätten das Seriengeschäft längst den Wettbewerbern aus Japan und. Taiwan überlassen, ständen aber mit ihren "Spezialitäten" interna-

> Die durchschnittliche Börsenbewertung deutscher Aktien ist nach Einschätzung der Berenberg-Bank mit dem 14,5fachen Gewinn reichlich hoch. Für interessant halten die Banker zur Zeit nur Spezialwerte oder Turn-around Situationen. Ymos ist die Kaufemp-

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE fehlung des Düs-seldorfer Börsenbriefes. Stetiges Wachstum und Kapazitätsauslastung sowie das neue Ymos-Skin-Verfahren charakterisierten dieses Papier. Die Deutsche Bank sieht für. das kommende Jahr vor allem bei den innovativen Gesellschaften der Elektroindustrie und konsumnahen

> Von sich häufiger abwechselnden Auf- und Abschwungphasen dürfte das mittelfristige Geschehen am deutschen Aktienmarkt geprägt sein. Das eröffne, so die Dresdner Bank, schnellen Anlegern gute Tradingmöglichkeiten. Dazu böten sich insbesondere Konsum, Chemie, Automobilbau, Finanzen und Technologie an.

Aktien gute Gewinnchancen.

Zur SEL-Aktie rät die Hamburgische Landesbank. Mit einem KGV von 25 sei das Papier für einen Technologiewert niedrig bewertet. Auch dürste die Einbeziehung in das geplante Joint-venture von CGE und ITT die Phantasie beflü-

# WIRTSCHAFTS-NACHRICHTEN

Ersparnisse gestiegen

Köln (dpa/VWD) - Die Ersparnisse auf Konten privater Banken sind von 1980 bis Ende 1985 von 73,8 Mrd. auf 84.9 Mrd. DM gestiegen. Nach Berechnungen des Bundesverbandes icher Banken in Koln hat die Zahl der Sparkonten im selben Zeitraum um rund eine Mill auf knapp 18,9 Mill. zugenommen. Fast die Hälfte aller Sparer verfüge über Einlagen von weniger als 1000 DM, ein Drittel sogar über weniger als 300 DM.

Abmagerungskur

Hannover (dos) - Die Klöckner-Werke AG wird den Stahlstandort Georgsmarienhütte zwar beibehalten; die Abmagerungskur indes geht weiter. Nach Angaben der Werksleitung werden ab Anfang 1987 über Sozialpläne und Abfindungsverträge 300 der gut 1300 Arbeitsplätze abgebaut. Insgesamt beschäftigt Klöckner in Georgsmarienhütte noch 2350 Mitarbeiter. Zwischen dem Unternehmen und Niedersachsen existieren vertragliche Abreden, daß mindestens 2000 Arbeitsplätze vorgehalten werden müssen. Anderenfalls müßte Klöckner in früheren Jahren erhaltene Fördermittel in Höhe von 100 Mill. DM zurückzahlen.

Frühpensionierungen

New York (VWD) - Bei International Business Machines Corp. (IBM) gehen in den USA über 10 000 Mitar-beiter in den vorzeitigen Ruhestand. Sie nehmen ein Angebot der Konzernleitung an, die sich bereitgefunden hatte, die ausscheidenden Betriebsangehörigen so zu stellen, als ob sie weitere fünf Jahre über ihr Alter und ihre effektive Betriebszugehörigkeit hinaus für den Branchenriesen tätig gewesen seien.

Brauergilde zahlt Bonus

Hannover (dos) - Die Brauergilde Hannover AG wird für das Geschäftsjahr 1985/86 (30.9.) wieder eine Dividende von 17 Prozent und zusätzlich einen Bonus von 3 Prozent ausschütten. Anlaß dafür ist nach Angaben des Vorstands das 440jährige Bestehen der Brauergilde. Das Ergebnis lasse ferner die Einstellung von 0,3 Mill. DM in die freien Rücklagen zu. Die Gesellschaft fungiert als Holding für die Lindener Gilde Bräu AG, die größte Brauerei Niedersachsens.

Käufer gesucht

New York (VWD) - Die Seagram Co., Montreal, bemüht sich um Käufer für einen Teil ihres Weingeschäfts. "Der Weinbereich steht zum Verkauf", heißt es aus Kreisen der Gesellschaft. Es handelt sich um die kalifornischen Taylor-Weinkeller, die Tayler Wine Co., New York, die

Weinkellerei Paul Masson und die Weinberge Gold Seal, Grund ist der sinkende Ertrag bei Wein und Spirituosen. In der Branche wird der Wert des zum Verkauf stehenden Bereichs auf 400 Mill. Dollar geschätzt. Als möglicher Interessent wird Anheuser-Busch, St. Louis, genannt.

Ubernahme

Bielefeld (hdt.) - Die Textilgruppe Seidensticker, Bielefeld, (Umsatz 1985: 428 Mill. DM), will zum Jahresbeginn 1987 die in Konkurs gegangene Rawe Bekleidungs-GmbH, Rheda-Wiedenbrück, übernehmen und unter dem Namen Rawe Mode-Vertrieb mit etwa 60 Mitarbeitern weiterführen. Rawe hatte ursprünglich 170 Mitarbeiter beschäftigt und zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Wappen-Bekleidungs-GmbH einen Umsatz von rund 100 Mill. DM erzielt Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten beider Unternehmen waren eine Folge des Vergleichsverfahrens der Stuttgarter R+A. Becker-Gruppe, der sie angehörten.

## Noch einmal 15 Prozent

München (dpa) - Die nicht bevorrechtigten Gläubiger im Mitte 1984 begonnenen Konkursverfahren über die Zündapp-Werke GmbH, München, bekommen in den nächsten Wochen eine weitere Abschlagszahlung von 15 Prozent. Damit steigt nach Angaben des Konkursverwalters Eckhart Müller-Heidenreich die Auszahlungssumme an diese Gläubigergruppe auf 17,9 Mill. DM. Müller-Heidenreich geht davon aus, daß das Konkursverfahren 1988 abgeschlossen werden kann. Bis dahin will er eine endgültige Auszahlungsquote von 62 Prozent für die nicht bevorrechtigten Gläubiger erreichen.

Fortbestand gesichert

Bielefeld (hdt.) - Das Weiterbestehen der Hebezeugfabrik Gebrüder Dickertmann AG, Bielefeld, über die ein Vergleichsverfahren eröffnet wur de, scheint gesichert. Die Dresdner Bank bewilligte einen Massenkredit zur Überwindung finanzieller Schwierigkeiten zwei neue Aktionäre erklärten sich bereit, Anteile am

AT + T will entlassen

Unternehmen zu erwerben.

New York (dpa/VWD) - Der Kommunikationskonzern American Telephone and Telegraph Co. (AT+T) will im Zuge einer umfangreichen Umstrukturierung 27 400 Mitarbeiter entlassen. Das sind nahenu nehn Prozent der heute rund 321 000 AT+T-Beschäftigten. Ivacir von Auswirkun-angaben ist mit positiven Auswirkun-gen der Reorganisation nicht vor 1988 Beschäftigten, Nach Unternehmens-

alla ser a la seguira de la compansión d

-

OC OC

in a sont

चेन्यं व्यवस्था **स्था** 





# 14.527 MOT-LESER HABEN GETESTET UND ENTSCHIEDEN. VOLVO GRATULIERT DEN 3 MITSIEGERN.

Die Auto-Zeitschrift "mot" hat (in Nr. 18 und 19/86) ihre Leser aktiviert: "Testen Sie Ihr Auto selbst". Insgesamt 14.527 Leser haben dabei ihr Auto kritisch unter die Lupe genommen und sorgfältig all die Anforderungen überprüft, die man auch im Alltag an sein Auto stellt. 55 Modellreihen praktisch aller Automarken wurden bewertet.

Das Ergebnis: Die Volvo 740 und 760 haben zusammen mit drei Modellreihen anderer renommierter Hersteller die Traumnote 1,8 (Gesamtdurchschnitt) bekommen. Hier können Sie sehen, wie eng die 4 Sieger im Test zusammenlagen:

|                                                      | AOTAO | MARKE<br>A | MARKE<br>B | MARKE<br>C |
|------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| GRUPPE A:<br>Motor-Leistung-<br>Fahrverholten        | 1,9   | 1,9        | 2,0        | 1,8        |
| GRUPPE B:<br>Bedienung-Ausstattung-<br>Komfart       | 1,5   | 1,7        | 1,6        | 1,8        |
| GRUPPE C:<br>Kostea-Qualität-<br>Reparatur-Werkstott | 1,9   | 1,7        | 2,0        | 2.0        |
| Gesamtdurchschaitt:                                  | 1,8   | 1,8        | 1,8        | 1.6        |

Daß Volvo sich gerade im Detail schon immer sehr ins Zeug gelegt hat, macht hier natürlich einiges aus. So ist z.B. die aufwendige, exklusive und komfortable Serienausstattung sehr gelobt worden, Note 1,1. Dann auch der Kaufpreis – 1,1 – oder das traditionell gute Rostschutzprogramm, Note 1,2.

Nun könnte man natürlich alles aufzählen, was gut benotet wurde, wie die Geräumigkeit des Innenraums oder die qualifizierte, solide Verarbeitung, eben all die Gründe, weshalb die Volvo 740 und 760 auch zu den Erfolgsmodellen des Jahres 1986 überhaupt gehören. Doch wahrscheinlich sollten Sie, wie die mot-Leser, lieber einen unserer Volvo selber testen. Den 740 GL, den 740 GLE, den 740 Turbo oder den 760 GLE, die es übrigens alle auch als 5-türige Kombi-Limousine gibt, oder den 760 Turbo Intercooler.

Wenn Sie mehr Informationen über die Volvo-Modelle haben möchten oder gleich eine Testfahrt vereinbaren wollen, dann senden Sie uns den ausgefüllten Coupon zu.

| Biffig einsenden en YOLYO Informaticasserven, Pestfuch, 5080 köln 10]  1 Sendon Sie unt den Bermbt aus mot fiz. 24/86 mit der Ontollanswertung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| der Leserckion "Testes Sie The Anto Selbus".  Senden Sie wie Australias Informationsmotherial                                                  |
| über die Volvo 740-Modelle.                                                                                                                    |
| ibe: die Vairo 700 Modaile                                                                                                                     |
| Yernarrela Lie mn eine unverbladische Testichnt bei metaem<br>Dock-trelegenen VOLVO-Händler.                                                   |
| Hanne/Yoragnes                                                                                                                                 |
| Sirale:                                                                                                                                        |
| FLZ/Gst                                                                                                                                        |
| Tokstan Betel:                                                                                                                                 |
| Jatkige: Fahrzeug<br>  MorkyBodeDBoulahr                                                                                                       |
| ich bin damit eurretstenden, daß die oben genganten Angaben für                                                                                |

|                |                                |               |             |                 |             |                                         | ·               |            |           |                 |            |                |               |            |                     |
|----------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
|                | Düs                            | seldo         | rt          |                 | anktur      | Γ .                                     | T Hai           | mburg      |           |                 | nchen      |                | Aktien        | -Ums       | ätze                |
|                | 19,12                          | 118.12        | 18.12.      | 19.12.          | į 18.1Z.    | 18,12                                   | 19.12.          | 1 18 17    | 19.12.    | -9 *2.          | 1:8:3      | 16 12          | Düsselderi    | 16.12      |                     |
|                |                                |               | Stücke      |                 | T           | Stůcko                                  |                 | 1          | \$10248   | l               | 1 1        | Stucke<br>TCS8 | Alkon: Vers   | 326        | 458                 |
| LEG_           | 354,2-6.5-4,2-5                | 335<br>274G   | 29939       | 554.5-64-35.7G  | 354G        | .9754                                   | 334-6+335       | 335        | 45.70     | 355.5-5.5-355.5 | 335        | 1733           | Girmos        | 2407       | 23578               |
| MSF            | 274-5-4-274                    | 274G          | 6271        | 274,5-5-4,1-4,1 | 275         | 19701                                   | 275-5.5-4,2-4.2 | 275        | 6974      | 273-45-1-2745   | 13755      | 32264          | Gold.         | 3492       | 260                 |
| idyer -        | 317,5-9-7,5-8,3                | 318.5         |             |                 | 516,5       |                                         | 318.5-9-6,5-519 | 318,5      | { 8:5€    | 3:7,8-35-3:8,5  | 3:3,5      | 420.4          | Henkei        | 1766       | 8784                |
| layer. Hypa    | 564-4-2-5636                   | 563G          | 3150        |                 | 563<br>525G | 5100                                    |                 | 565        | 1304      | 540-3-0-5625C   | 545<br>523 | 5744           | Hussoi        | 37,00      | :749                |
| Over. Vok      | 525-6,5-3-526.5                | 523           | 1183        | 523-7-3-527     | 52\$G       | 3794                                    | 521-8-1-528     | 523        | 1150      | 57:-1-1-57      | 523        | ***            | I KR          | 38<br>55:  | 841                 |
| MW             | 585-5-3-586G                   | SASG          | 795         | 586-6-5-585G    | (58a.S      | 4890                                    | 583-7-3-587     | 532        | 7060      | 585-5-3-585     | 1555 I     | 2798           | Trinicas      | 355<br>355 | 328                 |
| COMMERCE DAY   | 306-8-6-307.5G                 | 307.5G        | 15412       | 500-0-5-0-300-5 | 307.7       | 16731                                   | 306.5-7.5-307.5 | 508.5      | 4413      | 347-7-7-507     | 3C8.5      | 19742          | Yate          | 1707       | 216C                |
| onti Gunani    | 342-4-0.5-342.5                | 344           | 9829        | 341.5-2.5-1.5-2 | 343.5       | 13489                                   | 342-2-2-342     | 344        | 4070      | 544-4-7.5-345   | 344        | 10744          | Unitever      | 2223       | 550                 |
| cimier         | 1254.5-9-4-5-40                | 12350         | 6198        | 1236-42-34-1240 | 1257        | 11174                                   | 1235-40-55-1740 | 1235       | 1 1954    | 1235-41-35-1241 | i*23* [    | 7746           |               | 222        | :9:5                |
| A. Babc. St    | 202-2-2-201G                   | 200           | 1599        |                 | 202.5       | 3450                                    | 700-1-0-201     | 201        | 1572      | 200-1-0-2006    | ice l      | 370            | Landers       | 2973       | .Y-5                |
| L Babe Va      | 188-94-89-194                  | 1930          | 460         |                 | 195G        | 377                                     | {               | 12.        | 115:      | 1940-2-1-192    | 154        | 532            | <b>!</b>      |            |                     |
| L Book         | B20-6-0-824                    | 824           | 21011       | 826-7-3,5-874   | 825         |                                         | 823-6-3-824.5   | 824        | 6269      | 819-11-19-823   | 1825       | 14082          | Freeklast     | 12.12      |                     |
| hesdner Bk.    | 407-9-7-409G                   | 409           | 8747        | 408-3.8-8-408.5 | 409         | 13725                                   |                 | 409.5      | 8704      | 403-9-8-409     | 1275       | 7278           | Allianz Yers. | 1533       | 1819                |
|                |                                | 452G          | 2890        |                 | 455G        | 755                                     |                 | 1.00.3     |           | 452-2-0-452     | 455        | ¥274           | Altono        | 541        | 2713                |
| AG Kugoti.     | 450-1,5-48-51,5<br>291-3-1-291 | 293G          |             |                 |             | 4549                                    | 794.5-4.5-7-793 | 295        | 1400      | 292-2-1-291bG   | 374        | 1458           | Asto          | 454        | 513                 |
| oldmünle       |                                |               | 4070        |                 | 294         |                                         |                 |            | 8177      |                 |            |                | BBC           | 744        | 439                 |
| oechst .       | 268,5-9-8,5-269                | 269           | 32979       |                 | 269.5       | 74277                                   | 269,5-9,5-268,8 | 268.5      | 4500      | 258,2-9,7-268.7 | 8,507      | :1140          | BHF           | 2130       | 4048                |
| loesch         | 112-5.5-2-13,5G                | 114G          | 41718       | 114-4,5-4-114   | 114         | 24544                                   |                 | 114.5      | 18948     | 115,7-5-3,7-4.5 | 11:5       | 28882          | Contigas      | 19         | 4958<br>556<br>2201 |
| iorien         | 735-5-234G                     | 258,50        | 2336        |                 | 239         | 5258                                    | 237-7-5-236     | 240        | 1497      | 2380-4-4-23450  | :3850      | 1577           | Decrete       | 2033       | 7371                |
| all v. Sala    | 242-2-0-240                    | 240G          | 529         | 239-9-9-8,8-38G | 239         | 3491                                    | 241-1-0-240     | 24C        | 1 :38:    | 2388-40-C-740   | {232 }     | :476           | DW            | 7275       | 1650                |
| arstedt        | 476-9-6-479G                   | 480           | 4340        | 475-9-5-479     | 481         | 5361                                    | —475-5-475      | 481        | 1021      | 484-4-1-487     | 4775G      | 974            | Perk          |            | 1950                |
| culho!         | 517-7-6-517G                   | 517G          | 2315        | 512-6-2-516G    | 518G        | 14793                                   | 513-7-3-517     | 515        | 1478      | 570-C-14-517    | 515        | 1944           |               | 4450       | 3250                |
| HD             | 173.5-7-3.5-174                | 1776          | 1925        | 175.5-7-2-173   | 1177        | 1867                                    | 176-6-5-176     | 179        | 1:80      | 176.7-6.7-3-73  | 1579 1     | 910            | York          | 3772       | 5620                |
| löckner W.     | 60.1-1-0.1-60.9                | 61G           | 3607        | 60.1-05-605     | i a i       | 8979                                    | 61-15-05-605    | 8.04       | 10.85     | 42-1-615        | 4-         | 6926           |               |            |                     |
| nde            | 725 5-4.5-730G                 | 735           |             |                 | 733G        |                                         | 725-7-5-727     | 736        | :282      | 734-0-26-730    | 772        | 842            | Momberg       | 17.12,     |                     |
| ofthones St.   | 174-4-67-169                   | 171G          | 621         | 1665-77-665-9   | 169         | 1324                                    | 1               | 12         | 1165      | 173-1-0-173     | 1177       | 360            | Alienz Vers   | 1030       | 1000                |
| ifthansa Y2    | 145-4-3-145G                   | 144.5         | 6485        | 145-5-25-1425   | 147         |                                         | 1465-65-3-143   | 145        | 1 13-5    | 147-3.5-7-143.5 | 1105       | 700            | Beiorsdor!    | 860        | 1040                |
| annesmont      | 174-6-4-176                    | 175.5         | 21750       | 173-4-3-173     | 175         |                                         | 173-6-3-174.5   | 1177       | 8772      | 172-6-2-74-5    | 175        | 8764           | Seizylg       | 280        | 260                 |
| IAN SL         | 189-95-89-194G                 | 190           | 7871        | 190-7-0-194G    | 160         | 8152                                    |                 | 191        | 4106      | 191.5-1-194     | 1:97       | 6000           | Br. Vullean   | 8837       | 14279               |
| IAN VZ         | 168-70-68-168G                 | 16/G          | 260         |                 | 1100        | 4131                                    | 172-472-174     | 1111       |           |                 |            |                | HEW           | 2266       | 4960                |
| lercedes-H.    | 1040-68-40-1045                | 1068          | 2583        |                 | 1           |                                         |                 | (          | 2459      | 169-70-69-170   | (:65 (     | 1058           | Hussai        | 130        | 130                 |
|                | 295.5-5.5-5.2-5                | 300G          |             | 1045-8-3-1048   | 1062        | 11037                                   | :045bB10456B    | 1065       | 112       | 1045-7-5-1047bG | 104056     | 378            | Phoenix       | 2176       | 2612                |
| letaliges.     | 737-9-5-7-739                  |               | 12          | 275,5-6-5,5-5,5 | 295,5       | 786                                     | } <u>-</u>      | I=         | i . =i    | 30G-5-6-370G    | 124        |                | Reschoit      | 7261       | 1377                |
| lzdori         | 177-81-77-185G                 | 739G          |             |                 | 739         |                                         | 739-41-39-747   | 738        | 1443      | 737.9.7.739     | 740        | 2710           | Solomoeder    | 52         | 1050                |
| reussag"       |                                | 174G          | 1124        | 181-7-1-184     | 177         | 810                                     | 179-85-79-185   | 178        | 1549      | 172-84-77-184   | 177        | 1276           |               | 32         | 1000                |
| WE St.         | 235-9-5-238                    | 234.5<br>222G |             | 237-8-6-237,5   | 235         | :0291                                   | 238-8-8-238     | 254<br>221 | 2750      | 235-5-5-238     | 3          | Z418           | Minchen       | 18,12      |                     |
| ₩E Y-          | 222-5-2-224,5G                 | 222G          |             |                 | 222         | 12589                                   | 225-5-4-224     |            | 2080      | 274-5,5-4-224   | 1227 I     | 704            | Ackarange     | 2146       | 554                 |
| cheding        | 678-84-73-684G                 | 480           | 6637        | 683.7-5-2-684.8 | 682         | 9548                                    | 682-4-1-684     | 679        | 4155      | 583-5-3-685     | 681,5      | 4063           | Allierz Vers  |            | 854                 |
| ement          | 742-4,5-7-43,5G                | 745           | 11282       | 743-5.4.3-743   | 743.5G      |                                         | 744-5-5-744     | 743        | 6622      | 744-5-35-7435   | 144        | 19:38          |               | 816        | 854                 |
| ryssen         | 122,7-6-2,5-125                | 126,5         | 236323      | 123,8-6-3-124,B | 126         |                                         | 123-5,5-2,5-5,5 | 126.58     | 50844     | 125-6-3-125     | 1:265      | 57924          | Dienty        | 180        | 300<br>1788         |
| 2019           | 293-4,5-3-294G                 | 293           | 25082       | 272552545       | 1292.5      | 26745                                   | 274-5-4-295     | 393        | 4415      | 290.5-4.5-294.5 | 293        | 14460          | Dywndag       | 854        | 1783                |
| EW_            | 152bG-2-2-152bG                | 150,5G        | 474         | 1526G-2-2-152G  | 150G        | 1330                                    | 151-3-1-153     | 151        | 2141      | 151 - 151bG     | 1157       | 1018           | Energ. Ostb.  |            | 100                 |
| AG             | 155-6-5,5-155,5                | 156.5         | 1 4668      | 156.5G-156.5G   | 156G        | 3148                                    | •               |            | 2020      | 54-4-4- 54-0    | 5400       | 1000           | SQF ARIDAY    | 482        | 216                 |
| w ]            | 435-7,5-4-437,5                | 436.5         | 8763        | 433-7.5-3-436   | 436.5       | 10189                                   | 433-7-3-436     | 436        | 10374     | 434-8-35-437    | 435        | 1.794          | Munch Ruck    | 828        | 1530                |
| shbs           | 38,7-9-8,7-38,8                | 138.5         | 27245       | 38.8-8,9-38,9   | 58,5        | 29113                                   | 38.9-9-8 5-39   | 30,4       | 37978     | 12 9.2.3 9.39   | 35 4       | 4386           | PWA           | 1974       | 7378                |
| voi D.**       | 1866-7-64-187                  | 38.5<br>185   | 16981       | 185 6-65-1865   | 184.5       |                                         | 184-7-4-1845    | 184 9      | 1 47.5    | 195 5-5 5-185bG | 135        | 3780           | Salamander    | 184        | 346                 |
| M-Total: In 10 | MG DM                          |               | 178590      | 1-32-344        | -12         | 200188                                  |                 | <u> </u>   | 70721     |                 | -4-2       | 121100         | Succhamie     | -          | 124                 |
| Hagen Batt     | 7.5 2277 23                    | ua f          | HnUnd.Gilde | obr. *13 830    | 840         | M Schlenk                               | 5 255G          | 250G       | 1         | Costrum 14 291G | 780G       | [ E V          |               |            |                     |
| Holl Mayor     | 10                             | : I           | M Lauranten |                 | 940         | P G T T T T T T T T T T T T T T T T T T |                 | بيد        | ia watut. | Cotton 14 PRG   | , aug.     | F Koes         | جرد جود       | 300B       | 300T                |

Fortlaufende Notierungen und Umsätze

| ÷           | eiterhin auf e                                                    | einigen                         | An-                               | 20    | Q-Tg-Lipie: 277,                                                  | .86 (27<br>                        | 7,87)                              | 8                | M-I            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| _           | <u>Inla</u>                                                       | nd                              |                                   | 18    |                                                                   | 307.8<br>13.55Gr                   |                                    | B                |                |
| H           | Acch M Beil, 12,5<br>Acch, M, Vers, 7                             | 19 12<br>2039<br>1830G          | 18.17.<br>2030<br>1835            |       | Contigor 8                                                        | 750<br>7076<br>3386<br>341,5       | 260<br>707G<br>340<br>346,5        | H                | H              |
| N           | Asch Rück, 9 Aseag "4 Ack-Gogg 8 Adea 3                           | 24504D<br>404G<br>159,5<br>164  | 25007<br>606G<br>160,1<br>160     | 600   | Dents 9: 7.75<br>dgl V= 14.75<br>Pointer 12-2.5                   | 277<br>395G<br>1248                | 272<br>395G<br>1235                | E H              | H<br>H<br>H    |
| COFO        | Adior 17-16<br>AEG 0<br>AEG KABEL 9                               | 285G<br>356.5<br>415G<br>380,5  | .185G<br>333.7<br>420<br>580.5    | è     |                                                                   | 200<br>845<br>201<br>191           | 204<br>860T<br>199<br>193          | F<br>M<br>S<br>M | H              |
| N           | Agrippine "0<br>Agrob "0                                          | 165<br>3100<br>153              | 164,5<br>3058<br>156              | 500   | Dr. Centriboden 12<br>Dr. Centriboden 12<br>Dr. Contil Rick 0     | 87a                                | 821,5<br>8705G<br>4200T<br>1000G   | 000              | H H            |
| M           | I dğl. Vz.* 0<br>  A-gner 0<br>  Akt. Kaufo.*18+2<br>  Aqtv 10    | 109<br>?44,5<br>975<br>505      | 185<br>73a<br>990<br>51868        | DEILI | Dogusso 10                                                        | 617<br>469<br>312                  | 62068<br>468<br>320<br>700         | Bas              | # # # # #      |
| D           | Albingia 8+? Alexanderw. 6 in Allerthal 10 Alig.Re. 114,5         | 1700bG<br>1285G<br>250<br>3300  | 1618<br>125G<br>271<br>32586G     | HHFH  | ng: Spezalgi. 10<br>Fr. Steinz "4<br>DeTeWe 9                     | 420<br>320G<br>7557                | 430<br>320bg<br>765g               | 5000             | HERE           |
| SD          | dgi NA**6.3<br>dgl.55%E '6.3                                      | 2675<br>41056G<br>6080G<br>2250 | 2675bG<br>4105<br>6098<br>2220    | 040   | p: Teraco 5,3<br>Didier 7,5<br>Did Quellen 7,5<br>Dieng Haldung 4 | 220G<br>217<br>385<br>158          | 234<br>218<br>5756G<br>160         | MDS              | ***            |
| Š           | Allwedor St. 8<br>ag: Vz. 9<br>Altana 10<br>Andread-N.Z. 4        | 796G<br>194G<br>455.5<br>215    | 296G<br>194G<br>459<br>114        | 5     | 0:11ml & N **:30<br>DAB 0<br>DLW 11<br>Doog 5                     | 7400G<br>38<br>448G<br>295<br>255G | 7400G<br>856G<br>467G<br>300       | H                | ***            |
|             | Asko 10<br>dgl. Vz. 11,5<br>Audi 4                                | 1990<br>1740<br>6025G<br>1155G  | 1970<br>1740<br>609<br>11658      | 1000  | Dm Ritter 7,7<br>SUB-Schulth, 7<br>Duswag 4<br>Dresdn, Bonk 10    | 255G<br>267<br>170<br>408          | 257<br>270<br>172T<br>407,5        | MK               | E TE TE        |
| D<br>S<br>F | Augsb. Kg Z+1<br>AVA 12+10<br>Badonweri 6,5<br>8d.Württ.Bl. 12    | 1751<br>174<br>790              | 17555G<br>17:<br>192              | טירם  | Dyckem, Z. St. 4<br>dgl. V.: 4<br>Dywidag 6                       | 316G<br>282<br>2505G<br>25258      | 310<br>392<br>356<br>293,2         | SMD              | (W<br>lsc      |
| F           | Baicke-Dürr 3<br>Bankg.v.1879 *14+2<br>Banning ** 0<br>BASF 10    | 2801<br>810<br>8108<br>274,2    | 795<br>500<br>61058<br>274,5      | FDH   |                                                                   | 175G<br>250,1<br>3009              | 178<br>250G<br>3-306B              | Ħ                | Ju<br>Ju       |
| H<br>D<br>F | Bavana 3<br>Baver 10<br>B Br Sch - J. 0<br>Bayer, Hallb, 11       | 1971<br>518<br>226G<br>4905G    | 191<br>317.5<br>226G<br>497       | M     | ELECTRO, 2000 20<br>En, Obertr. &<br>En, Ostb. 6<br>Engelhardt 7  | 478<br>3357G<br>215EG<br>2659      | 4705G<br>350<br>217G<br>2658       | Đ                |                |
| MMM         | Bayer, Harist. 6<br>Bayer Hype 12,5<br>Bayer, Lloyd 5<br>BMW 12,5 | 4508<br>5675G<br>305<br>5875G   | 450b8<br>580,56G<br>307G<br>581bG | 022   | Enka 9<br>Erius 10<br>Erste Kulmb. 9                              | 317<br>390TG<br>195CbG<br>875bG    | 313<br>380<br>19505G<br>895        | 8                | Ko<br>Ko<br>Ko |
| ч           | Boyer, Vbk, 12,5<br>Beiersdorf 10<br>BHF-Bank 17                  | 525<br>668<br>539               | 523<br>665<br>540                 | 5 M D | Essl. Masch. "6<br>Esterer ""0<br>Farb. Liqu."RM 1,5              | 426G<br>500G<br>9,5                | 424G<br>500G<br>9,45               | F<br>Hn<br>D     | dq             |
| 9           | geri, Bank é<br>Jeri, Kindi 5<br>Bekula 5<br>Berthold 0           | 170<br>135,5<br>15,7            | 717<br>170<br>136<br>160          | FDD   | dgi. Vz.<br>Feldmünle Nobel 5<br>Felten & Guill.                  | 735.1                              | 443<br>370<br>291<br>136<br>3355 G | MOG              | Ko<br>Ko<br>Ko |
|             | BNI.+ Berg. 9<br>Binding 8                                        |                                 | 241G<br>335                       | Ē     |                                                                   | 335<br>900                         | 335tG<br>900T                      | В                | Ko             |

M Sign an Nept-0
M Sp. Kother. 10-1
S Sp. Persee 10-2
S Stort 7-2
Stort

Ungeregelt.Freiverkehr

171.5 7580G 513G 1976G 195 277.5 400 490G 485G 454,9

Freiverkehr

"Des Todes rührendes Bild steht nicht als Schrecken dem Weisen und nicht als Ende dem Frommen"

(Goethe)

Unnotierte Werte

Genußscheine

7,48 11,05 221G 0,41 4,51G 3,528 6650 3,1684

104,75 105,60 128 105,25 183,6 130mG 98,5 25,67 215 106 586,6 182,3 162,4

11,57 186,9 26,5 25,2 1600 27,4 111,7 65 118,5 6 114,35 54 84

Ein edles Herz schlägt nicht mehr; sein Versagen hat das Leiden der grausamen Krankheit gnädig verkürzt.

Dr. med. Ady Sostmann

geb. Klingmann

Frauenärztin

† 16. 12. 1986

In tiefer Traurigkeit Dr. med. Helmut E. Sostmann

5300 Bonn-Bad Godesberg Friedrich-Ebert-Straße 81

Die Urnenbeisetzung findet in aller Stille in Heidelberg statt. Anstelle von Blumen bitte eine Spende für Dr. Mildred Scheels Deutsche Krebshilfe, Kontonummer 90 90 90 bei allen Banken.

Wir sorgen für die Gräber. Wir betreuen die Angehörigen. Wir arbeiten für Versöhnung und Frieden.

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Werner-Hilpert-Str. 2, 3500 Kassel · Postgiro Kontonummer 4300-603 Frankfurt/Main, BLZ 500 100 60

am größten, nicht nur am nächsten, sondern

AM STÄRKSTEN MITSEINER HILFE DA.

120,000 Behullede suden einen zeeignetan Arbeits D.Cotz

Sie können helfen!

Der Bundesverhand Selbshäfe Körperbehinderter e. V. ist der bundesweite Zusammenschluß von Menschen, die trotz ihrer Behinderung den Mut nicht verloren haben, die aktiv und engagiert sind. Eine eigene Werkstatt für Behinderte existiert seit über 10 Jahren: utzureichend, unöktonomisch, nicht mehr sieher. Eine neue Werkstatt mit noch mehr behindertengsrechten Arbeitsplätzen muß gebaut werden. Das Grundstück allein kostet DM 185.000.

Trotz Forderung durch Staat und Ge-meinde bleibi ein Restanten, den wir nicht

Bitte helfen Sie, damit wir uns weiterhe

ten lauten: Volksbank Krautheim, Kto. Nr.: 1037617, BLZ 000 693 42 Sparkasse Krautheim, Kio, Nr. 40 70 751. BLZ 074 510 NO



Aktienmärkte beruhigt

Stahlwerte nunmehr widerstandsfähiger
DW. – Am Wochenschluß blieben die Aktienumsätze schleppend; die Kurse zeigten aber mehr Widerstandskraft. Das gilt auch für die Stahlwerte.
Von der Zentralbankratssitzung gingen keine Anregungen aus. Restriktive Schritte waren von vernrein nicht befürchtet worden.

Im Mittelpunkt standen weiterhin die in den letzten Tagen scharf zurückgenommenen Thyssen-Aktien. Ein Teil des auf den Markt gekommenen Materials soll aus England stammen. Vorborslich fielen Damier und Mercedes Thyssen bis 121 DM zurück; es gab aber eine Erholung bis 125 DM. Die warenhauswerte die zu ebenfalls gedrückten Maesten vorben den diesjährigen Spitzenschinenbauwerte tendierschinenbauwerte tendierten uneinheitlich. Bei Linde gab es kursdrückende Kursgewinne Zu realisieGlattstellungen, dagegen konnten sich die MANverändert.

Stämme stabilisieren. Wi-derstandsfähig weiterhin die Papiere der Großche-mie. Neue Auslandskäufe

bei Henkel und Schering Ausgesuchte Papiere des Adv.-decline-Zalk: 117 (59)

Am 17. Dezember 1986 hat unser geliebter Vater und

Hans Georg Röhreke

im Alter von 63 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit seine ewige Ruhe gefunden.

> In tiefer Trauer um ihn Marion Röhreke

> > Nina Röhreke Wolfgang Röhreke mit Frau Renate geb. von Lutzau

Pöseldorfer Weg 18 2000 Hamburg 13

Die Trauerfeier findet statt am 29. Dezember 1986, um 10.45 Uhr im Krematorium des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf in Halle C.

Unser hochgeschätzter Partner und Chef

Herr Rechtsanwalt

# Dr. iur. Hans Georg Röhreke

ist am 17. 12. 1986 nach kurzer, schwerer Krankheit im 64. Lebensjahr verstorben. In ihm verlieren wir einen Partner, Freund und Ratgeber, mit dem uns in den Jahren unserer Zusammenarbeit mehr als die gemeinsame Arbeit verbunden hat.

Mit seiner warmherzigen, temperamentvollen und doch gelassenen Art wird er uns sehr fehlen. Viel zu früh müssen wir von ihm Abschied nehmen.

Hamburg, im Dezember 1986

Partner, Mitarbeiteringen and Mitarbeiter der Anwaltssozietāt

Röhreke · Boye · Remé · von Werder

Die Trauerseier findet statt am 29. Dezember 1986, um 10.45 Uhr im Krematorium des Friedhofes Hamburg-Ohlsdorf in Halle C.

Sauna Preiswerte Selbstbausätze Kreuzholzstraße 6 Blockbohlen - Saunen 6700 Ludwigshafen Tel. 06 21 / 66 00 394 Bitte Prospekt

Exclusiv - Saunen eckstein

Graphologisches Gutachten mit psychologischer Beratung Persönlichkeltsanalyse Bewerberbeurteilung PRAXIS FOR PSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIK Dipl.-Psych. P. Lauster Sentzstraße 2, 5000 Köln 60

Telefon 02 21 / 7 60 13 76



# Abonnieren

– Ihren täglichen Informationsvorsprung

An: DIE WELT, Vertrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36, Telefon: 040/347 38 (3 Bitte liefern Sie mir vom nächsterreichbaren Termin an bis auf weiteres DIE WELT zum monatlichen Bezugspreis von DM 27,10 (Ausland 37,10, Luftpost auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen

Vorname/Name: Straße/Nr.: Vorw./Tel:

Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schriftlich zu widerrufen bei: DJE WELT, Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 36

Unterschrift: \_

1

Lesenswerter denn je DIE • WELT

Sie haben das Recht, eine Sie naben u.s. Acctu, eine Abonnementsbestellung inner-halb von 7 Tagen (rechtzeitige Absendung genügt) schnittlich zu widerulen bei: DIE WELT, Vernieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36.

## IHR SOFORT-BÜRO IN BONN

- sofort Büro-Rāume sofort Büro-Einrichtung sofort Telefon, Telex, Telefax, Text- und
- Datenverarbeitung sofort Personal für Telefondienst, Sekretariat. Buchhaltung etc.



DIE GÜNTHER **Bureau Service System** Inh. Heike Stallknecht Bonn-Center 2-10/XI 5300 Bonn 1 Tel. 02 28/211177

21 54 64 Ein bundesweiter Service



**Kaufen Sie sich** 

eine Wohnung am TIERGARTEN rmietete 1-3 Zimmer Wohnungen emzigartig günstig:

erstklassige Lage Claudiusstr./Flensburger Str - nahe **Schloß "Bellevue"** 

e gepflegte, renovierte Parkwohnanlage Landesbank-Finan ohne Eigenkapital

Kaufpreise einschließlich Notar- und Werbungskosten und Grunderwerbsteuer 4 34 m<sup>2</sup> nur **DM 53.710,-**62 m<sup>2</sup> nur **DM 98.990,-**

nur noch 1986 einzigartige Berlin-Steuervorteile – sowelt noch nicht ausgenutzt

Werbungskosten bei Berfin-Ata Kaufpreissicherung durch Notaranderkonto u unabhängigen

Treuhander \*Rd 50% der Wohnungen sind bereits verkauft ordern Sie die kompletten Verkaufs-

unterlagen an Sofort-Service C WEIREZA'S Soruntag von Soruntag von 122 14 bis 20 Uhr — 14 bis 20 Uhr Montag – Freitag von 9 bis 21 Uhr, Buchtstraße 8,2000 Hamburg 76,

Telefon 0 40/2 28 00 47 Solide (mmob))len Anlagen – mit Sicherheit

800er Silber, Spaten u. Altfaden, 70 Teile, kompl. f. 12 Pers., noch origi-nal verp., NP 7380,- DM, Festpreise 5500,- DM M. Gräfin zu Dohna, Tel. 84 91 / 48 86

46 Paar neue Wachs-Ski

Die neue Ski-Schule – so packen Sie's am besten Alle Skilift-Preise

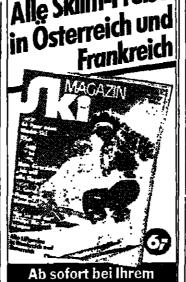

Zeitschriften-Händler.

出点 选择方式

bietet serkisem Personenkreis in der Bundesrepublik sehr interessante Moglichketten. Zuschr. unt. M 7349 an WELT-Verl. Posif. 10 08 64, 4300 Essen.

Büroanschrift -Firmenanschrift diskret, flexibel, für alle Gelegenheiten, kfm. versiert, engl. Sprachk. Telex, Tel. vorh. Angeb. u. R 7352 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Kaufmann sucht tatkräftige Unterstützung be Promotion in BWL, VWL, Soziologie oder Psychologie. Zuschriften u. K 7347 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen. chriften unter N 7722 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Berufsbegleitende und Regel-studien und akademischer Ab-schlijsse bei anerkannter ausländischer Staatsuniversität. Informationen unter N 7350 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

TERMARKT

bester Hobbyzucht. Tel. 6 22 38 / 5 17 88

Telefonische Anzeigenannahme Essen-Kettwig (0 20 54) 1 01-5 24

Wien

Zürich

18.12. 490 18.12. 490 18.12. 490 18.12. 490 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.20 18.2

# Wer Kapitalanlagen

.. solite \*ICMA kennen.

ICMA - Das internationale Cash Management · Account von Merrill Wenn Sie z B US-3-Wertpapiere haben, sollten Sie auf das ICMA-Konzept

- Sofortige Verlugbarkeit Ihres angelegten Kapitals\*
   Durch US-3-Scheck und eine Sonder-VISA-Karte konnen Sie sofort und
- weltweit über ihr Kapitaliund ihre Kreditlinie verfügen ● Tägliche Guthabenverzinsung
- Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit
- US-\$ 10 Mio Deckungssumme pro Kunde Wertpapierkonto
- Servicè Auch nach Fererabend - taglich bis 22 00 Uhr
- Nur Kontoführungsgebühr von \$ 75 p. a.
- Professionelle Beratung ·

Minimum-Einlage ab \$ 25,000

# Merrill Lynch

Ein führendes investmenthaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA Wenden Sie sich für weitere Informationen an das nachstgelegene Buro des deutschen Reprasentanten Mernil Lynch AG.

4000 Dusseldorf - Karl-Arnold-Platz 2 - Telefon 02 11 4 58 10 6000 Frankfurt/Main - Ulmenstraße 30 - Telefon 0 69 7 15 30 2000 Hamburg 1 - Paulstraße 3 Telefon 0 40 32 14 91 8000 Munchen 2 - Promegsdeplatz 12 - Telefon 0 89 23 03 60 7000 Stuttgarf 1 Kronpn/szenstraße 14 - Telefon 07 11 2 22 00

DIE WELT

Herausgeber: Axel Springer †, Dr. Herbert Kremp

(stelly.), Arnulf Gosch, Dr. Eberhard Nitsch-ke, Poter Philipps

Chefs vom Dienst. Klaus Jürgen Pritzsche, Friedr. W. Heering, Jens-Marim Lüddeke, Hudiger v. Woskowsky. Bonn; Horst Hilles-hofte. Machinet Deutschland-Korrespondenten Berlin:
Rans-Rödiger Karuiz, Dieter Dose, Klaus
Gettel; Dissektorf: Reinat Ereuer, Joachim
Gehlboff, Haraki Preuy; Frankizari: Dr.
Dunkwari Gututzsch (zagleich Korrespondent für Sichlebeu/Architektur). Inge Asham, Joschim Weber; Hamburg: Herbert
Schrifte, Jan Brech, Klano Warnecke Ma;
Hannover: Michael Jach, Dominik Schunidt;
Kiel: Georg Bauer: Müncher: Peter
Schmalz, Dankward Schtz; Stuttgart: Harald
Günter, Werner Netzel Verantwortlich für Soite 1, politische Nach-richten: Gernot Facius; Deutschland: Ralph Lorenz, Armin Reck (stellv.), Diethart Goos Lorenz, Armin Reck (stelly.); Diethart, Gos; (Destachiandpolitikit): Assilante Júrgeon Luminski, Marka Weidenhiller (ctelly.); Sette 3: Burkhard Miller, Dr. Manfred Rowold (stelly i: Bundeswein: Rodiger Moniac, Osteuropa: Dr. Carl Gustaf Ströhm; Zeitgschleine: Wahrer Goffitz, Wirtschaft, Hans-Baumann, Wilhelm Furler (stelly.); Gekl und Kredit: Claus Dertinger; Cheflorenespoolent: Whischaft: Hans-Jürgen Mohnke; Feuilleton: Dr. Peter Dittmar, Reinhard Berth (stelly.); Bildungs- und Kniturpolitik, Centerwissenschaften: Dr. Paul F Reitzr; Getstig Weitwiell. Ten Suchen. Chelkorrespondent (Inland): Josephin Negader

Anslandsbürm, Artisad: Wilhelm Hadler; London: Reiner Gatermann, Horst-Alexan-der Siebert; Johannesburg; Houlita Germa-ni; Mismi: Werner Thomas; Moslau: Rosa-Marie Borngisser; Paris: Peter Ruge, Joa-china Schaußuß; Rom: Friedrich Meichaner; Washington: Fritz Wirth, Gerd Brüngemann. deterwisenschaften: Dr. Paul F Reiter, Gesige Welt/WELT der Bucher Alfred Starkmann, Peler Böbbisstelly I, Fernschen: Dellev Ahlers, Wissenschaft und Trechnik: Dr.
Dieter Thierbach: Sport: Frank Quedmu;
Ans aller Welt: Norbert Koch, Dr. Budolf
Zewell (steht): Rolls-WELT und AutoWELT- Hoinz Hoermann, Birgit CemersSchiemsan (steht): für Reise-WELT; WELTReport: Heinz Kluße-Läbbe; WELT-Report
Autsind: Rens-Herbert Holzamer: Leverbriefe: Henk Ohnesonge: Personalien: Ingo
Urban: Poto: Hans-Willeim Hift; Dokumentation: Reinhard Berger; Grafile Dotter Flavde.

Auslands-Korrespondenten WELT/SAD:
Alber: E. A. Antonaros; Beirat Feber M.
Ranko, Brissel. Cay Graf v. Brockhorf:
Albefeldt: Jornaniem: Ephraim Lahav;
Landon: Clang Gelssmy, Sieghred Holm,
Peter Michalad, Josehim Zwikirsch; Los:
Angelez Helmut Vos. Karl-Heinz Kukowski; Madrid: Bolf Görtz; Malland: Dr.
Gönther Depas, Dr. Monika von ZitzewitzLanmon; Miam: Prof. Dr. Gönter Priedlinder; New York: Alfred von Krusenstieru,
Ernst Haubrock, Hans-Jürgen Stuck, Wolfgang Wil; Perler: Heinz Weisenbergen;
Constance Kalter, Juachim Leibel; Tokto
Dr. Fred de La Trobe. Edwin Karndol: Washington: Dietrich Schalz. re leitende Redakteure: Dr. Hanna es, Werner Kahl, Dr. Rainer Noklen,

 $p_{ij} = 1$  , which is the state of the st

Zentralredaktion: 5300 Bonn 2, Godesber Allee 59, Tel. (e2 26) 39 41, Telegia 85 714 Perakapserer (02 26) 37 34 65

1000 Berlin 61, Kochstraße 50, Redaktom Tel. (0.30) 2 59 10, Telex 1 84 565, Anaelgen Tel. (0.30) 25 91 25 31.32, Telex 1.84 563

2000 Hamburg 38, Kaiser-Wiffelm-Straße 1, Tel. (0 40) 34 71, Telex Redaktion und Ver-trieb 2 170 010, American Tel. (0 40) 147 43 80, Telex 2 17 091 777 ...

4300 Essen 18. Im Teaphroch 100, Tel (920 54) 10 (1), American Tel. (0 20 54) 10 15 24, Telen 8 579-106 Fernikopierer (0 28 54) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover L. Lánge Lunbe Z. Tel. (05 11) 1 79 11, Telox 9 22 919 Anzeigon: Tel. (05 11) 6 49 00 69 Telex 9 230 166

4000 Disseldorf 1: Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02.11) 37.30 4344. Anzelgen: Tel. (02.11) 37.50 61, Telex.5.587.736

5000 Frankfurt (Main) 1, Westendstraße 8, Tel. () 50) 71 23 11, Telez 4 12 449 Fernkopkers 70 609 72 79 17 Amelgen Tel. () 609 77 90 11-12 Telez 4 185 225

7000 Startgart 1, Rotebühlpinuz 20a, Tel. (97 11) 22 (3 38, Telex 7 22 965 Anzelgen: Tel. (97 11) 7 54 59 71

(0 58) 28 13 01, Telex 5 23 812 Anazigen: Tel. (0 58) 8 59 68 28 / 28 Telex 5 23 839

Monatsabonnement DM 27,10 einschließlich Zustelließten und 7% Mehrwertsteuer. Amhendesbonnement DM 37,10 einschließ-lich Porta, in Osterreich CS 530 bher Mora-wa & Ca. Wien. In Geotherizzulen DM 49,10 tals Luripost-Abo

Bei Nichtbelleiterung ohne Verschilden des Verleges oder lefteige von Storungen der Arbeitschrieders bestehen leine Amsprüche gegan den Verlag. Abonnementsabbestel-inngen können zur zum Monstende ausge-grochen werden und zussen bis zum 10. des innfenden Monats im Verlag schriftlich

Günige Anzeigenpreigiste für die Deutsch-iandausgabe: Nr. 85 und Kombinationstarif DIE WELLT zur SONNTAG Nr. 15 gältig ab 1.78 1898, für die Hamburg-Aus-gabe: Nr. 51.

Amtibbes Publikationsorgan der Bertiner 
fürse, der Bremer Wertpapierbürse, der 
Rheinisch-Westfähschen Bärse zu Disseldorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der 
Hanseatischen Wertpapierbörse, der Hanseatischen Wertpapierbörse. Bamburg, der Riedersächsighen Bärse zu Hannover, der Beyerischen Börse, München, und der 
Beden-Wärtlembergischen Wertpapierbörse zu Stuttigert, Der Verlig überniment keine Gewähr für sämtliche Rurmotierungen.

Die WELT erscheint mindestens viermal jahrlich mit der Verhagsbellage WELT-RE-PORT. Anzeigenprehinste Nr. 5, gültig ab L. Oktober 1865.

Verlag: Axel Springer Verlag AG. 2000 Hamburg 24, Kaiser-Wilhelm-Rachrichtentechnik: Harry Zander Herstelbing: Wetner Koziuk

nelsen: Hans Biehl Vertrich: Gerd Dieter Leilich Verlausteiter: Dr. Ernst-Dietrich Adle Druck in 4300 Reson 18, Im Techtuch 190; 2070 Ahrensburg, Kornlamp

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE/BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIE WELT - Nr. 296 - Samstag. 20. December 1986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F 75 dg/ 76   769 155.75 105.7<br>F 75 dg/ 76   11.69 105.5 106.5 107.5<br>F 76 dg/ 80   179 105.6 107.5<br>F 10 dg/ 80   179 105.6 107.5<br>F 55 dg/ 78   579 101.55 103.5   6 4.3 800.0 16 408 107.5 107.5<br>F 55 dg/ 78   579 101.55 103.5   6 4.3 800.0 16 408 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 10 | Rentenmarkt stabil   The details   The det   | 5 dgi 8-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| F 7% dgt 81 1170 197.95 107.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95 17.95           | F 35 Chm. Barley JARP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.4 KELAG 71/88 102.57 181.55 187 187 181.55 187 187 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.51 185.5 |
| F 8% dg. 85 II 8/75 111.65 111.65 5 6% dg. 25 95 111.19G 111.1           | F del 8873 m0 125 1255 1275 1275 1275 1275 1275 1275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 Longt Cred. 83/90 105G 105G 105G 105G 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105,57 105, |
| F 5-2. dog 1.8 ii 1 9.6 vil 25 10.2 ii 1 9.6 vil 25 10.2 ii 1 9.6 vil 26 ii 1            | ## 1 dot BSF 60 0 1913   1913   72 dot 8579 DM   98,9 97   76 dot 8579 DM   1913   77 dot 8579 DM   1914   77 dot 8579 DM   1915   78 dot 8579 DM   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   1915   | 7 doj. 17/70 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100 |
| F 7- dgl 8 5.39 4/88 103.25 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 103.5 10           | 4 dry do DM 4867 186 186 186 187 187 187 187 187 187 187 187 187 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pr. Nederl Ges 2007 100.5 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100.55 100. |
| F 5% dgl. 85.64 897 99.556 99.5 F 5% dgl. 86 S.64 10791 100.35 100.5 F 5% dgl. 86 S.64 10791 100.35 100.5  Bundesbahn  Bundesbahn  F 7 dgl. 77 2081 100.15 100.26 F 4 dgl. 77 100.55 100.56 F 4 dgl. 78 11 1788 107.6 100.46 F 8 dgl. 81 11 1788 107.6 100.56 F 8 dgl. 81 11 1789 100.58 100.56 F 8 dgl. 81 11 1789 100.58 100.56 F 8 dgl. 81 11 1789 100.58 100.56 F 8 dgl. 80 1           | See Miles and Dec 1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865   1865  | 7 - doi 87/72 103 103.65 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 104.6 |
| dem Markt. Schwächer waren Kaffee und Kakao.  Mai 57,00-57,05 54,0 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20-57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20           | 1457,60 113,00-114,00 115,25-116,25 Umsdrz 2102 Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Renditon und Protein   Direct, in Kingmen Zwinsteinerendisin in Prozent   Tube   Province   Protein   Prozent   Direct, in Kingmen Zwinsteinerendisin in Prozent   Ausgabe   1864/10 (1979) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.37) - 1700 (5.3 |
| Cetreide   Getreide              | Rundb. 455,00-458,50 455,00-458,50 LOIRCORRET MEDITIDOISE  Roundb. 455,00-458,50 455,00-458,50 LOIRCORRET MEDITIDOISE  Geldmanthatta in Hendel unter Banken am 19 12: Togest- Varz.di: 446,00-464,50 464,00-464,50 Add Controlling der Meldungen Birer hocht.  45,00 * Auf Grundlage der Meldungen Birer | 1   4,75 (4,75) 100.3   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.5   100.   |
| WH 7FN Winnings (cm Str) IS A Strategy and Color Mail 600-601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 97-599 SMON. 337,50-537,50 533,50-534,00 Euro-Geldmarktsätze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| WEIZEN Winnipag (can.S/t)   Washington (cl.)   Wa             | 97.599 19.12. 18.12 KUPFR grade A (£7) 18.58, 1.VS 260-261 258-262 mit. Kosse 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00-935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 9 | Ommerzbank 100,00 48,00 42,75 6,45 existed Bt. S 27,00 23 1.95 148,00 8,53 StBank R.264 137,01 2,7.90 113,59 5,50 StBank R.265 100,00 18,95 57,42 6,45 StBank R.266 100,00 17,96 52,70 4,95 bg. Lidbit A.1 100,00 1,7.96 52,70 6,95 bgs. Lidbit A.1 100,00 1,695 59,64 6,30 bss. Lidbit 245 100,00 1,600 41,79 6,70 bss. Lidbit 247 100,00 1,600 41,79 6,70 bss. Lidbit        |
| WEIZEN Winnipag (can.S/t)   Wheat Board cft.   St. 1 CW   209.58   203.16   SUL 1 CW   207.36   208.16   SUL 1 CW   207.36   208.16   SUL 1 CW   207.36   208.16   SUL 1 SUL             | 77.599 2110 MS 58, 1.VS 260-261 258-262 MS 58, 2.VS 368-313 308-313 30morate 952,30-953,50 952,50 953,00-953,50 952,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-953,50 953,00-95 | 100,00   42,00   42,75   44,50   42,75   44,50   42,75   44,50   27,90   13,59   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,50   45,   |
| WEIZEN Winnipag (can.S/t)   Wheat Board Cf.   207,58   Am. Durum 207,36   208,16   SOIAÓL Chicago (c/lb)   27,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   2             | 97.599 2110 MS 58, 1.VS 260-261 258-262 MS 58, 2.VS 308-315 308-315 3 Monate 925,50-933,00 932,50-935,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50-933,00 PS2,50 PS | Commercial Poper   Commercial    |
| WEIZEN Winnipag (can.S/t)   Wheat Board Cf.   209,58   Am. Durum 207,36   208,16   SOIAÓI Chicago (c/lb)   Cz., 73,00   93,00   Már. 15,18-15,19   15,27-15,26   Dez. 78,00   Már. 15,18-15,19   15,77   15,86   Dez. 78,00   Már. 15,95-15,96   15,96-16,00   Dez. 78,00   Már. 15,95-15,96   15,96-16,00   Okt. 0usg. Dez. 0usg. Dez. 0usg. Dez. 78,00   Már. 15,95-15,96   15,96-16,00   Okt. 15,80   Umsatz   Dez. 0usg. Dez             | 77.599 2110 MS 58, LVS 240-241 258-242 281-244 MS 58, LVS 240-241 281-244 MS 58, LVS 240-244 281-244 MS 58, LVS 240-244 281-244 MS 58, LVS 240-244 MS 59, LVS 240 | **School R. 256   100,00   27,70   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27,50   27, |
| WH3ZEN Winnipeg (con.Srt)   What Board cit. CW   289,58   710,38   Am. Durum   207,35   708,16   Con.Srt)   CW   289,58   708,16   CW   289,58   708,16   CW   289,58   708,16   CW   289,58   708,16   CW   289,58   CW   289,50   CW   299,50   CW   299,5             | Monte   19.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.13   18.58   1.75   200-261   259-262   18.58   18.58   1.75   200-261   259-262   18.58   18.58   1.75   200-261   259-262   18.58   18.58   1.75   200-261   259-262   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58   18.58      | Commerciachic vision of the Season of the Se |
| WRIZEN Winnipeg (can.S/t)   Wheat Board cit.   20,756   20,816   St. 1 cot.   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75   22,75              | 19.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.12   18.1   | Commercial Page   Commercial   |
| Wild Zen Winsipeg (con.5/1)   Whose Board off.   Zen.5   Zen             | 19.22   19.23   19.24   19.24   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.25   19.2   | Commercial Number   Commercial Page   Commerci   |
| WHISTEN Winstippeg (com. Sr1)   Whiten Board off.   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55   20,55                | 19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.7   | Commerciant   100,00   4.8.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.75   4.6.00   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75    |
| MASC   Rear et al.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.75   19.7   | Commerciant   100,00   4.8.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.6.00   4.75   4.75   4.6.00   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75   4.75    |
| MASC    Non-retrieves:   Non-retrieves             | 19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.5   | Service B. 1. 20,00 4.0.0 4.0.0 4.0.0 4.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0.0 1.0. |
| MASSOL New Year (27th)   MASSOL New Year (27th)   MASSOL New Year (27th)   Massoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.50   19.5   | Secretary 16.1 1 20.0 1.2 1.5 1.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



# AUTO WELT

# Diesel: Geschwindigkeit ist keine Hexerei mehr

In diesem Jahr ist der Anteil der Autos mit Dieselmotor an den Gesamtzulassungen auf gut 26 Prozent geklettert. Populär wurde der Diesel erst durch ein verschärftes Verbrauchsbewußtsein als Folge der Ölkrise. Vor genau zehn Jahren lieferte VW mit dem Golf Diesel die Initialzündung. Erstmals wurde ein Selbstzünder in einen Kompaktwagen eingebaut und ermöglichte bei erfreuli. chem Temperament unglaublich medrige Verbrauchswerte.

Ebenso wie Mecedes in der gehobenen Mittelklasse dominierte seither VW bei den kleineren Dieselautos. Demnachst soll als Ergänzung auch noch ein kleiner Dieselmotor für den Polo mit 1,3 1/45 PS kommen.

Der Trend läuft bei den Kompaktwagen freilich in die andere Richtung. Citroën und Peugeot haben bewiesen, daß es sinnvoller ist, einen großen Dieselmotor in einen Kompaktwagen einzubauen. Diese Motoren ermöglichen nicht nur durch ihre höhere Leistung bessere Fahrleistungen, sondern lassen sich durch ihr größeres Drehmoment angenehmer fahren. Sie können auch länger übersetzt werden, was die Verbrauchswerte drückt. Zudem ist ein größerer Motor kaum teurer als ein kleiner. Viele Hersteller haben bereits erkannt, daß dieses Konzept das bessere ist und sind dem Beispiel von Citroën/Peugeot gefolgt: Fiat, Toyota, Mazda und Mitsubishi haben Kompaktwagen mit Dieselmotoren bestückt, deren Hubraum zwischen 1,7 und 1,9 l liegt, was eine Leistung zwischen 60 und 65 PS bedeuteL

Damit geraten andere Hersteller ins Abseits, die noch die "klassische" Kombination mit 1,6 1/54 PS anbieten. außer VW vor allem Ford, Opel und Renault, wobei VW sich bemüht, den Golf-Motor auf 1,7 1/60 PS aufzustok-

Auch in der gehobenen Diesel-Klasse tut sich einiges. Hier ist es vor allem der Turbolader, der für Diesel-Dampf und bessere Fahrleistungen

WOLFGANG RAUSCH, Bonn sorgt. Vor der Turbo-Ära lag die Leistung der schnellen Dieselautos dieser Klasse zwischen 75 und 90 PS und die Höchstgeschwindigkeit um 160

> Diese Geschwindigkeit erreichen heute schon schnelle Diesel der Kompaktklasse. Da an der Verbrauchsfront gleichzeitig energisch am Luftwiderstand gefeilt wurde, laufen die schnellen Mittelklasse-Turbodiesel von Alfa, Audi, BMW, Citroën, Fiat/Lancia, Opel, Peugeot und Volvo heute zwischen 175 und 190 km/h. Marktführer Mercedes war mit den alten Motoren bereits ins Hintertreffen geraten, sicherte sich aber mit den neuen Modellen wieder einen Vorsprung. Nach dem Baukastenprinzip werden vier, fünf oder sechs Zylinder mit jeweils 0,5 1/18 PS zusammengefügt; der 3,0-1-Sechszylinder erreicht durch seinen Hubraum auch ohne Turbolader 109 PS und damit die Leistung der aufgeladenen Konkurren-

> Mit Turbolader kommt dieser Motor gar auf 143 PS, und selbst das muß noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein, wie das noch konsequentere Baukastenprinzip des italienischen Dieselmotor-Spezialisten VM beweist. Dort hat eine Zylindereinheit gleichfalls 18 PS, mit Turbolader jedoch 24 und mit zusätzlichem Ladeluftkühler 28 PS. Für den so aufgerüsteten Sechszylinder ergeben sich folglich 168 PS.

Wie schnell ein entsprechend bestückter Mercedes läuft, zeigt der 260 E mit 170 PS; 220 km/h. Mangelnde Leistung ist also heute kein Argument mehr gegen den Dieselmotor. Schon eher der Preis. Von Haus aus kostet ein Dieselmotor etwa 1500 Mark mehr als ein Vergaser-Ottomotor. Turbolader samt Ladeluftkühler treiben den Preisabstand bei gleicher Leistung auf 4000 Mark. Die gesetzliche Abgasregelung läßt freilich die Preisdifferenz wieder schrumpfen, da die Abgas-Entgiftung für den Dieselmotor wesentlich billiger ist.

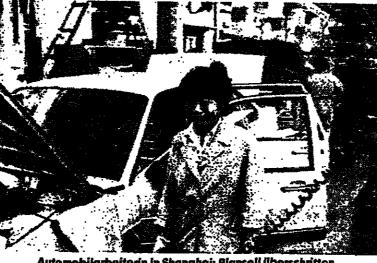

Tm die Außenhan-U delsbilanz Volksrepublik China zu verbessern – seit der Öffnung zum Westen werden Gebrauchsgüter und Autos überproportional importiert -, sollen von 1988 an die Importquoten zu Gunsten der Fahrzeuge, die im eigenen Land hergestellt werden, drastisch zurückgeschraubt werden. VW leistet Entwicklungshilfe in Sachen Automobilbau.



# VWs Hoffnung wächst im Land des Lächelns

PETER HANNEMANN, Shanghai Für einen Mann wie Martin Posth st das herkömmliche Automobilgeschäft, wie es nach europäischer oder amerikanischer Machart praktiziert wird, eher etabliertes Management nach vorgegebenen Verhaltensmu-

Bereits mit 38 Jahren Personalvorstand bei der VW-Tochter Audi, empfand er es 1984 als überaus reizvolle Aufgabe und - wie er sagt - "als Möglichkeit, noch mal etwas anderes zu machen", in China für VW eine Automobilfabrik aufzubauen. Von VW-Chef Hahn für den Posten des Executive Managing Directors ausersehen, befinden sich Posth und Technik-Direktor Hans-Joachim Paul nach eigenem Bekunden seit Mitte 1985 in der Trainingsphase. Etwa 35 Santana, ein bei uns nicht besonders erfolgreiches VW-Modell, verlassen täglich die Montagehalle in Anting, 30 Kilometer westlich von Shanghai. 1986 werden demnach 9000 Santana produziert. 1987 sollen es 10 000 werden. Von 1988 an, so sieht es der Joint-venture-Vertrag mit den Chinesen vor, sind iährlich 30 000 Einheiten geplant Diese von Techniker Paul als Pilotphase bezeichnete Stufe II soll dann übergehen in das vorerst endgültige Projekt, an dessen Ende ein Jahresausstoß von rentablen 300 000 Fahrzeugen angestrebt wird.

Bis dahin allerdings hat das Gespann Posth/Paul noch einen staubigen Weg vor sich. In einem Land, das ideologisch und volkswirtschaftlich dreißig Jahre von der Welt abgeschnitten war, gehen die Uhren nun mal anders. Arbeitslosigkeit taucht in der offiziellen Statistik nicht auf. Motivation und der Wille zu mehr Leistung sind nicht mit europäischen Maßstäben zu messen. Der Konsumgüterbedarf hat bei der Landbevölkerung eine eigene Heizung zum Ziel, hei den Stadtern ist der Wohlstands fortschritt inzwischen bei einem eigenen Fernseher und einer Waschmaschine angekommen. In den Köpfen der chinesischen Bevölkerung hat folglich das Auto vorerst keinen Platz, erst recht nicht aus Freude am Fahren. Das dominierende Fortbewegungs- und Transportmittel ist das Fahrrad, in all seinen kunterbunten Erscheinungsformen.

Es ist Posth und seinen 30 deutschen Mitarbeitern denn auch abzunehmen, daß es eine denkbar schwie rige Aufgabe ist, den Chinesen (1800 bei Shanghai-Volkswagen) europäische Arbeitsmoral, geschweige europaisches Management beizubringen. Posth: "Geduld und die sensible Balance zwischen Druck und Verständnis gegenüber den durchaus lernwilligen Chinesen sind dabei die entscheidenden Kriterien.

Daß die VW-Fabrik in Anting, an europäischen Maßstäben gemessen, kein Beispiel hochmoderner Pkw-Fertigung abgibt, war zu erwarten. Positiv ist indes zu bewerten, daß die

vor 25 Jahren gebaute Fabrik, in der bislang der "Shanghai" (Modell aus den fünfziger Jahren auf Basis des Mercedes 170) gebaut wurde, vorbildlichen Charakter aufweist und nach Modernisierung durch VW eine insgesamt moderne und erweiterungsfähige Fertigungseinrichtung abgeben wird.

Die Produktivität zu erhöhen, wird ein weiterer wesentlicher Schritt der VW-Manager in

Shanghai sein. Ein chinesischer Automobilarbeiter braucht für einen Montagevorgang 17mal soviel Arbeitsgänge wie sein deutscher Kolle-ge, die Pro-Mann-Produktivität ist achtmal schlechter als bei einem deutschen Automobil-Facharbeiter. Ein leistungsbezogenes Lohnsystem hat nach Aussage von Hans-Joachim Paul bereits gefruchtet. Das tägliche Plansoll wird meist überschritten.

Nach Ansicht von Chen Zutao dem Präsidenten der China National Automotive Industry Corp. (CNAIC), ist bis 1988 geplant, den nationalen Fertigungsanteil auf 80 Prozent zu erhöhen. Derzeit werden bei Shanghai-Volkswagen aber noch 60 Prozent in Form von CKD-Teilen (Completely Knocked Down; in Kisten von Emden nach China verfrachtet. Für Posth und Paul steht demnach das Hochfahren der Produktion in Abhängigkeit zur Schnelligkeit, mit der

die Zulieferindustrie lokalisiert wird. Eine eigene Pkw-Motorenfertigung, die ab 1990 100 000 Rumpfmotoren (90 PS) jährlich vor Ort produzieren soll, beschleunigt diesen Vorgang zu-

Zulieferfirmen wie Bosch, Pierburg, VDO, Fichtel & Sachs, um nur einige zu nennen, haben bereits Kontakte oder stehen in Lizenzverhandlungen. Pierburg beispielsweise wird in absehbarer Zeit Shanghai-Volkswagen über die staatliche Vergaserfabrik FAAF mit Vergasern beliefern. Die Zuliefer-Prominenz aus Deutsch-

kommt, dessen Lastenheft wie ein Staatsgeheimnis gehütet wird. Nur den Preis wollte Chen nennen, den er zunächst bei 15 000 Yüan (rund 8000 Mark, der Santana kostet etwa 35 000 Mark) begrenzt sehen will.

Allein die Tatsache, daß Shanghai-Volkswagen als erstes und bislang einziges Pkw-Joint-venture bereits seit zwei Jahren existiert und nur zwei weitere Joint-venture mit AMC-Renault (Jeep) und Peugeot (504 Pick- up) bestehen, läßt uns den Eindruck gewinnen, daß die Chancen für VW mit seinem Erfahrungsvorsprung

günstig stehen, den Zuschlag für den Bau eines Billigwagens zu bekommen. Ein völlig neues Fahrzeug wird dies freilich nicht sein, aber aus dem weltweiten VW-Verbund würden sich Konstruktionen aus Brasilien (Parati, Voyage) oder auch aus Wolfsburg, beispielsweise ein abgemagerter Jetta, an-

Nach Vorstellungen des obersten chinesischen Autofunktionārs Chen wie auch des VW-Managements müssen allerdings

zwei Kriterien erfüllt werden: der Zuschnitt auf die chinesischen Bedürfnisse (vier Türen, Kofferraum, Platz für vier Personen, vier Liter Benzinverbrauch) und die Exportfähigkeit in den pazifischen Raum, in Konkurrenz zu Japanern und Koreanern.

Auch nach oben soli das Produktprogramm erweitert werden. 400 Passat Variant und hundert Audi 100 werden zur Zeit probeweise montiert. ungewollte Hilfestellung. Bei uns des Wortes innerer Bedeutung entwachsen, paßt "Da Zhong Qiche", so die chinesische Übersetzung, geradezu ideal ins Konzept der kommunistischen Staatslenker.

"Aber", so der CNAIC-Präsiden". VW wird Konkurrenz bekommen. Während unseres Aufenthaltes in Shanghai und Peking defilierte im Rahmen eines Staatsbesuches beispielsweise die gesamte Fiat-Prominenz vor den Augen der Parteifunktionare, Renault, Nissan und Toyota könnten weitere Anwärter auf Kooperationsverträge sein.

Welche Absatzmöglichkeiten in Zukunft in China bestehen, zeigen allein die Zahlen aus dem gegenwärtigen Fahrzeugbestand. 3,2 Millionen Lkw stehen lediglich 250 000 Pkw gegenüber, vornehmlich japanischer Provenienz. Und das bei einer Bevölkerungszahl von 1,2 Milliarden Men-

Selbst wenn in den nächsten zehn Jahren noch kein einziges Auto in privaten Besitz kommt, warten alleine sieben Millionen Funktionäre auf ihren Dienstwagen, von den Fuhrund Taxiunternehmen sowie den Exportabsichten ganz zu schweigen.

Daß sich der Motorisierungsaufschwung dosiert und in Etappen (8. und 9. Fünfjahresplan) vollzieht. kommt der desolaten Infrastruktur zugute, die auf die Gegebenheiten hin erst verändert werden muß. Transportwege, Tankstellen, Straßenbau. Service-Stellen und der gegenwärtige Ausbildungsstand bewältigen derzeit keine Massenmotorisie-

Trotz eines seit der Kulturrevolution stets wechselhaften Regierungskurses hat die deutsche Industrie einen regen Wirtschaftsverkehr mit der Volksrepublik China. Der wachsenden Öffnung ist nach Expertenmeinung wohl kaum mehr Einhalt zu gebieten. Selbst die Lufthansa trägt diesem ständig wachsenden Aufkommen Rechnung, indem sie das Strek-kennetz nach Hongkong und Peking beträchtlich erweitert hat. Ein Ko-operationsabkommen mit China Aulines ist so gut wie unter Dach und Fach. Ein zusätzliches Landerecht in Shanghai, der geschäftigsten Provinz Chinas, wird nachhaltig angestrebt.

Für Posth und seine chinesische und deutschen Kollegen im vierköpfigen Direktorium ist es deshalb keine Frage, daß China, langfristig gesehen, als einer der größten Wachstumsmärkte für Massenhersteller des 21. Jahrhundert zu sehen ist. Für VW würde dies nichts anderes bedeuten, als daß die Zukunftssicherung des gesamten Konzerns möglicherweise in Fernost liegt, von wo aus Drittmärkte mit preiswerten Fahrzeugen rentabel beliefert werden könnten.

## Unfallzahlen gehen zurück DW. Bonn verschließen. Motorrad- und Autofah-

Der Trend zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr wird sich auch in den nächsten Jahren durchsetzen können. Trotz gelegentlicher Schwankungen, wie sie im Jahr 1986 eingetreten sind, werden die tödlichen Verkehrsunfälle langfristig auch weiterhin zurückgehen. Dies schließt der ADAC aus einer Analyse der Entwicklung des Unfallgeschehens in den letzten 20 Jahren. Seit dem schlimmsten Unfalljahr 1970, als blik Deutschland bei Verkehrsunfällen starben, ist diese Zahl auf deutlich weniger als die Hälfte zurückgegangen. Sie wird 1986 insgesamt rund 8800 und im Jahr 1990 noch etwa 8000 betragen, obwohl die Zahl der Autos und ihre Gesamtfahrleistung weiterhin zunehmen.

Diese günstige Gesamt-Entwicklung darf nach Ansicht des ADAC nicht dazu verführen, die Augen vor einigen gefährlichen Tendenzen im Verhalten der Verkehrsteilnehmer zu

Sensationeli

die 87er Modelle

Pontiac Bonneville · Trans

Am Inj. - Buick Electra

Buick Le Sabre ·

Oldsmobile Tomado

MUXICY MONES Style"

rer sollten sich vor allem drei wichtige Erkenntnisse zu eigen machen: • Sich vor Augen führen, wie groß die Energie ist, die sie mit einem Kratfahrzeug entfalten: aus einer Tonne Fahrzeuggewicht werden bei 50 km/h bereits 20 bis 30 Tonnen Aufprallwucht.

• Lernen, die Vorteile der heutigen hochentwickelten Technik verantwortungsbewußt zu nutzen: auch das beste Anti-Blockier-System und die nicht jeden Fehler ausgleichen.

 Einsehen, daß auch andere einen Fehler machen können: es hat keinen Sinn, stur auf seinem formalen Recht zu bestehen, wenn dadurch das eigene und das Leben anderer aufs Spiel gesetzt werden.

Ein besonderes Sorgenkind bleiben in den nächsten Jahren die jugendlichen Fahranfänger zwischen 18 und 25 Jahren. Sie neigen aufgrund mangelnder Erfahrung dazu, die Risiko-Grenzen zu überschreiten.

land wird sich also auch im Reich der Mitte ein Stelldichein geben. Geschicktes Verhandeln in Form von vertrauensbildenden Maßnahmen scheint dabei angeraten, denn wie Posth aus eigener Erfahrung erläutert, ist Vertrauen ein wichtiger Bestandteil für ein gutes Verhandlungsergebnis, wobei die Absicht zu vermeiden ist, man wolle nur "das schnelle Geld" machen.

Werbung auf chinesisch: Warten auf den Audi 100

元进技术, 醛陶未来

Nicht umsonst ist da venture-Vertragswerk mit China auf 25 Jahre festgeschrieben. Kontinuität und eine langfristige Erfolgsstrategie sollen damit zum Ausdruck gebracht werden.

CNAIC-Präsident Chen macht es von der schnellen Lokalisierung und einer fairen Partnerschaft, die auch für China Profit verspricht, abhängig, welcher Hersteller sein Produktprogramm ausweiten darf und den Zuschlag für ein noch näher zu bestim-

Jaguar Vanden Plas H. E., 12 Zyl. dkl.blaumet., 30 000 km, Bj. 1/85, alle Extras, nur DM 53 850,- i. A.

Jaguar XJ 6 4,2 86, schwarz, Leder, Klima alle Extr., wie neu, v. Priv., DM Tel. 02 51 / 5 55 74

Autohaus Eckernförde Telefon 0 43 51 / 60 79

Jaquar 5,3 Sovereign Modell 84, 38 000 km, Motor 8000 km, rotmetallic, Extras, DM 40 975,-. In-Amelung-Automobile Telefon 0 42 46 / 12 09

Jaquar-Neuwagen günstig, sofor, ab Lager helerbar. Inscher-Impex, Tel. 0 21 01 / 6 95 44

Jaguar X. 6 Serie 3 EZ 9/80, TÜV 10/88, dk.-rot/beige, Klima, Leder. RC, sehr gepfl Liebh.-Fz. DM 19 800,-

Tel. 0 54 39 / 7 81

Jaguar E Cabrio 12 Zyl., Bj. 74, Autom., weiß, Kli-36 000 Mils. 66 500.- DM Telefon 0 40 / 6 40 12 41 Telex 2 173 314, Hdl.

GELANDEWAGEN!

Kat.-Neufahrzeuge

zu günstigen Preisen abzugeben

BMW Zörner, Tel. 02 28 / 67 10 85

ANKAUF

BAR-ANKAUF SE 200 - 300 E/E/E SE 500 - 100 SEC/SEL Persone Parks and Cabris Fairni - 328 ETSE/Teathersess AUTOMOBILE

FRANKFURT Makeser Landelt, 351-357 Tel. 0 69 / ? 36 00 68 Achtung!

Wu harles en blue site Pkws. Kum-bis. Lkws und Unfallschaden, auch mit haher. Lauftentung. Sofurtier dinkrete Barzahlung und Selbstab-holang. CAR SPECIAL GMBB KOPERNIKUSSTR. 26-38 4000 DUSSELDORF

Burzhler sucht dringend Mercedes, Porsche, **BMW** und Ferrari

Tel. 07 11 : 72 11 10 + 72 11 18 Triex 8 586 967

Tel. 6 89 / 76 54 57, Fa. Hanich Barzahler sucht dringend Mercedes, Porsche, BMW und Ferrori

fiximier-Banz-**Heavrage**i Ankani Kiel (04 31) 8 50 63 Telex 2 92 318, Händler

Tel. 0 83 ' 76 54 57, Fa. Hanich



Holländer kauft alle

Unfaitfahrzenge

Telefon 02 11 / 67 67 68

alle Ferrari, alle Porsche

nur Neuwagen, sof. lieferbar. Telefan 05 61 / 31 46 12. Tx. 99 775 Heribert Bauer Antomobile

Höchstpreise

190 E, 190 D, 250 D, 300 E + D, 300

L. 500 SEC + SEL, 560 SEL, 560 SEC, Ferrari, neu - gebraucht.

Rusch Automobile GmbH

Telefon 8 83 21 / 34 48

Kamie Merc., neu + gebraucht

Telefon 0 69 / 68 63 76 Telex 4 13 759

Kaufe Mercedes

Firms Neumann

Kaufe alle

BMW. Merc., Porsche

auch mit hoher Laufleistung und Totalschäden, zähle sofort bar, auch

Telefon #2 11 / 66 11 22

Suche Porsche-959-Vertrag

diskrete und geriose Abwick

lung.

Zuschriften unter A 7339 at WELT-Verlag, Postfach 10 06 64

h Unfallwagen, sofort Abho lung Tel, 62 21 / 8 30 17 15

Ferrari 512 BBI, 1.84. 22 820 km, Leder, Klima Jaguar MK H, Bj. 66, 90 000 km, 2,5 I, 98 kW 19 **950**,-MGB\*GT, 9:71, 1,8 Liter, 70 kW, grün 9 450,-Mercedes 190 SL, 11/62, Stereo, Lader, sehr gepfi. 49 950. Rolls-Royce Silver Wraith 451, Leder, schwerz. SSD, Rad -Cass. *79 95*11, Suche Unfallwagen

Tel 02 11 / 4 98 26 76

Suche sofort

200 B, 250 D, 300 D

Automobile Fritze Telefon 8 42 97 / 12 28

Telex 17-42 07 21

Wir suchen:

DB 560 SEL

dunkeibl... Leder blau DB 560 SEL

dunkelbl., Vel. blau

DB 560 SEC

weiß, Vel. blau

Nur 87er Neufahrzeuge.

Techno-Trade GmbH TeL 0 61 74 / 40 89 Telex 410 711

chwarz, Leder ereme

euwagen + Verträge mit MwSi

Jaguar XJ 6 Jaguar Sovereign Daimier 3.6 jetzt Probefahren

BMW 745 i. A. EZ 84, 108 000 km, bronzetbeige

**DER NEUE JAGUAR** 

81 000,-, VB 30 000,-. Tel. 0 22 05 / 33 34 und 0 22 36 / 3 90 40

Autohaus Neumann Tel. 02 21 / 8 30 17 15 BMW 628 CSi – Automatik

Telefon 0 40 / 6 02 27 28 BMW Alpina C 1

Zahle Höchstpreise für Porsche + Merc. Telefon 0 89 / 8 50 74 22

Automobile Rad & Simeth Merc., Porsche, BMW neuwertig, gegen bar gesucht Fa. Mätzing, Hamburg Tel. 0 40 / 81 03 22, Tx. 2 174 954

**VERKAUF** 

BMW M 3, 10/86, schwarzmet. Schwarz Leder, Vollauset, Neup. 70 000,- für 63 500,- DM. Tel 6 40 / 8 32 37 98.

BMW

Klimaautom, TRX u. Winterr., Sitzhzg., el FH, Tempom, Bek-ker, el Klimaan! u. v. m., NP

635 CSi 1984, abs. neuw., 44 900,-. Eint. Finanz., Leasing

ashm-met., wie neu, gar gepfleeb-Cass., 78 000 km, 8-79, ZV, Led F., WG, Sp. re., v. Phy., 19 985.-

84, div. Extr., 50 000 km, NF 50 000,-, fur 26 000,- DM Tel 04 31 / 6 57 84 BMW 325 i Cabrio vagen, sofort mit Nachia abnigeben.

Amelung-Automobile Telefon 0 42 46 - 12 03 BMW 325 i Kat. Neuwagen, moht migel, cklibi-led, pazific, alle erdenkl Extr., 15% unter NP, von Privat, Vor-

Tel 02 21 : 4 06 00 25, ab Mo. BMW 535 CS, Autom., Alpina B 6 diamentschwarz, 15 000 km, Klima Sperre etc., DM 55 000. BANN M 5351, Autom., EZ 9 00 binnoberrot, 14 000 km. DM 54 000,-

RMW Scherberick, Tel 0 25 62 . 69 67

FERRARI Ferrari Testarossa

Audi 200 Quattro Turbo 5/85

27 000 km, 1. Hd., 5 Gg., ABS, Led., eSSD, ZV, Klimaaut., el

FH. Sitz., Col., Bordeomp., Rd Cass., Alu etc., 39 906, - DML

OPEL-DELLO, Hamburg (0 40) 46 15 16 u. 47 73 32 ZDK

Audi 200 Quattro

Bj. 4/86, 30 000 km, Leder, el. SD,

Klima, el Spiegel Computer,

ABS, nur DM 48 500,- inkl.

Autobaus Eckernforde

Tel. 0 43 51 / 60 79

Audi Quattro, 200 PS

Bj. 1/84, anthrazitmet., 82 000 km, neue Reifen, neuer Auspuff, Su-

perzustd. viele Extras u. a. el. SSD, el. Fensterheber, Radio,

Kassette, 29 000,-, i. A., 1 Jahr

VAG Beckmann

2077 Trittau, Tel. 0 41 54 - 30 06 . 7 04 44

Angeb. erb. unter NF.
Angeb. erb. unter G 7345 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
1300 Essen. Ferrari 328 GTSi

8:86, 1000 km, Klima, Spoiler, DM 110 000.-. Inz. mögl. Tel. 0 69 / 47 46 99 / 47 46 94 Händler Ferrari Testarossa 4000 km. Bj. 86. rot/schwarz, 5' unter NP. Angeb. erb. unter P 7723 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

Ferrari Testarossa 87, dt. Brief, o. Zul. sof. heicro. Hennige Antomobile T. 0 69 / 7 38 00 68



Mit neuer Karosserie, neuer Technik und viel Tempo greifen sie nach dem Mercedes-Stern. Die feine Gesellschaft - in AUTO-BILD.

M/ N

and the second of the

ine th

# AUTOMARKT

# Clevere kaufen jetzt einen Gebrauchten

Carilliae Fisetwood, Aucen., 1959, stores, 1950 p. Serve, 1950 p. Fortari Korrilai, 1285. elektr. Pr., Kima, elektr SD, Radio, 3700 114 551 km, chd. roz-ned. 173 kW

GELANDEWACEN

Range-Rover-Neuwagen

Huscher-Impex

Telefon 0 21 01 / 6 95 44

HONDA

Honda Civic

bernet. 1. Hd., 17 (00 km, div. Extr., 13 500,- DM, Inzahlunga. u. Finan-zierung moglich.

Tel. 0 40 / 5 46 68 71, Händler

VF Honda 750

neuwertig, 5500,- DM Tel 04 21 / 58 36 90

Erstklassige

Personenwagen

Hier ein Teil

mit und ohne Stern.

unseres Angebotes:

Bad Homburg

rauchsilber, EZ 7/86, 7100 km, Autom., SD. Radio-Cass., Color,

nelkengrün, EZ 9/86, 400 km, Kat., Lederp., Klima, ABS u. w.

blauschwarzmet... EZ 10/85, 16 900 km, Kat. + Vollausstg, DM 78 000,-

blaumet., EZ 4/85, 11 000 km, Leder, Klima, ABS, DM 75 500,-

EZ 5/85, 63 000 km, Lederp., SD, Klima, Radio-Cass., Winterr., DM 52 000.-

BMW 635 CSi M Cp.

Dr. Werner

Hessenring 65 6380 Bad Homburg 1

Düsseldorf

EZ 2/86, 13 000 km, silberdistel, ascio, ZV, Arml, vorn, Color, Kopfst, hl., DM 39 900,—

EZ 11/83, silber, Stoff schwarz, Alu, Radio, Servol, ZV, Fond-

Daimler-Benz AG

Niederl Düsseldorf

Verkanishaus

am Handweiser

Münsterstr. 02 11 / 4 40 13 75

Tel 8 61 72 / 1 21 68

Merc. 250 TD

Merc. 280 SL

sitzbank, DM 44 800,-

Leuschstraße 10

Tel. 02 11 / 5 06 72 98

Geschäftswagen

EZ 7/85. 19 750 km, blaumet., SD

el., Autom., Tempomat, ABS.

ZV. wd. Glas, Radio-Cass., el. Fh., Kopist. im Fo., DM 29 900,-

Station, lang. EZ 11'85, 22 400 km. cremeweiß, 2 Diff.-Sp.

4040 Neuss

Essen

Merc. 230 E

Merc. 300 GD

Vogler & Co. Vertreter der Daimler-Benz AG

Merc. 190 Z

Merc. 300 E

E., DM 66 000.-

Merc. 300 SEL

Merc. 500 St

1,5 IGT, Rechtsienker, Mod. 8

Jacquer XJ 6, 7/82, autom. elektr

AUTO BECKER Suitbertusstr, 150, 4000 Düsseldorf Teleton 02 11/3380-1

SPORTWAGEN

Bitter SC 3,9 I

Volkausstg., Bj. 85, 14 000 km, DM 79 000,-.

Firma 0 72 74 / 16 50

WASSERS PORT

Neww. Meterbeat Windy 25

7,65 × 2,60, Bj. 83, ca. 200 Betrlebsstd. 2. Voivo Penta 138, liegt seit einem Jahr in der Halle, Nähe Speyer/Rhein, mit Trailer, DM 75 000.-.

Tele:02 0 72 74 / 10 50

AHvort., Nebell., heizb. Heck-scheibe. Drehzahlm., Haftsuch-scheinw., ZV, gehob. Ausstg., Radio, DM 48 000.—

Fahrzeng-Werke
LUEG GmbH
Großvertreter der
Daimler-Benz AG
Pferdebahnstraße 50a

Gummersbach

Autom., Geschäftswagen, EZ 5/86. 12 000 km, blauschwarz, SD eL, Fh., Sitzhz., Außen-

temp.-Anz., Color, ZV, RUF, Radio u. a., DM 61 700,-.

Willi Brand GmbH & Co.

Merc. 190 E 2,3-16

Vertragswerkstatt
der DB AG
Mühlenstr. 35
5276 Gummersbach 1

Tel. 0 22 61 / 6 20 71

Hamburg

1x 380 SEC

15x T-Modelle

30x W 124

1x 500 SEC Cabrio

12x 280/300/380/500 SEL

Insgesamt ca. 150 verschiedene

Gebrüder Behrmann

gebrauchte Mercedes-Benz.

Antomobile
Vertragswerkstatt der
Daimler-Benz AG
Segeberger Chaussee 55-63

2 Norderstedt bei Hamburg

EZ 8/86, 4500 km, dunkelblau, Leder blau, Klimaautom. (Lei-stungssteig. 300 PS), Sitzhz. im Fond + vorn, DM 109 000,—

EZ 8/86, 8000 km, blauschwarz-

met., Leder schwarz, Autom., u. a. erdenkl Extr., DM 57 000.-

Merc. 190 E, 2,3 - 16

Autobaus Nord

o. nach 18 Uhr 0 84 62 / 15 61

H. Schwarz EG
Vertreter der
Daimler-Benz AG
Neukasseler Str. 50-52

3550 Marburg 1 Tel. 0 64 21 / 60 21 35

Telefon 6 40 / 5 27 38 64 Mo.-Fr. 8-18 Uhr, Sa. 18-13 Uhr

Marburg

Merc. 560 SEL

5x T-Modelle W 124

40x 190/190 E/190 D

4300 Essen Tel. 02 01 / 2 05 52 71

Gebrauchtwagen

von Mercedes-Benz

Celle

Merc. 280 SE

Merc. 280 SE

Merc. 190 E

EZ 8/84, lapisblaumet., Autom.

Aluf., weit. Extr., 85 000 km, DM

silberdistelmet., EZ 10:83. Velourp., Autom., Radio Becker Mex., SD, Aluf., DM 33 150.—

EZ 8/84, zypressengrünmet., 5gang, Servol., SD. ABS. ZV. wd., Radio, DM 25 750.-

Vertreter der
Daimler-Benz AG
Am Ohlhorstberge 5
3100 Celle
Tel. 0 51 41 / 8 10 11

**Eckernförde** 

EZ 12/86, nauticblau, Leder cre-

me, Vollausstg., 300 PS, DM

EZ 6/83. petrolcreme, Autom., ABS, el SD. Radio-Cass., Aluf, usw., 61 000 km, DM 33 500,-

Adolf Köbn

Vertreter der Daimler-Benz AG Rendsburger Str. 54

BMW 325 i Cabrio

EZ 10/86, 1. Hd., 4500 km, bur-

gundrotmet., Leder beige. Ser-

vol., 5gang, ABS, LM, ABS, Le-

Kopfst. hi., Außentemp., Ph. 4fach, Radio-Cass., Heckl.,

Checkcontrol

Merc. 560 SEC

Merc. 280 CE

2330 Eckernförde

Lindau

Albert Märdter GmbH

Jagnes IJ 12 E. 7153, Kilmen, gelöhle Scheiben, Ladersausst. J9 559, gelöttarben Langeta 78688 V6, 875, eiekur, 771, gelönle Scheiben, 17190 km, gelönle Scheiben, 17190 km, gelönler, 28, 1710 km, gelönler, 28, 1710 km, gelönler, Scheibe, Akinleig, Starreo, elykir, SD, 82, gelönler, Akinleig, Starreo, elykir, SD, 92, gelönler, Akinleig, Starreo, elykir, SD, 82, gelönler, Akinleig, Starreo, elykir, SD, 92, gelönler, akinleigen, elykir, akinleigen, elykir, akinleige

NUTZEALRZEUGE

Merc, 1633

Bj. 8/84, Unfallwg., mit 2 Achser u. Auflieger, Kofferausf, u.

u. Auflieger, Kofferausf. u. 1-Achser-Auflieger, Kofferausf. ganz, Bj. 72, VS.

Fa. Bär GmbH

OBTIMER

**Weihnachtsgeschenk 190 SL** 

wie neu, Bj. 60, Cabrio, Hardtop, Leder, Alarm, DM 38 000,- von

Tel. 02 51 / 5 55 74

Ford A. Saujahr 1931, erstklassige DM. Telefon 02 34 / 45 63 60 bzw. 02 34

Weihnachtswunsch?

Mercedes-Raritäten

Liebhaberstücke, Veteranen ständig An- und Verkouf, Vermitt-

190 E 2,5-16 V schw.-met., Leder u. v. m., DM 38 500,- VB. an: Mirback-Automobile GmbH

Gepflegter Firmenwagen

**DB 500 SE** 

Bj. 80, TÜV 6.33, 95 000 km,

Autom., SSD v. Extras, VB

32 000 DM Uponor Anger GmbH Tel, Mo. 8.00-16.30 Uhr

0 23 65 60 11 11

280 E. 5/82

sib.-met, 92 000 km, AMG, 9fach bereift, Autom., Tempom., AMS, eSSD, 2V, Color. Radio, 4 Lautspr.,

autom. Ant., VB: 20 000,-.

TeL 94 21 / 46 46 27

230 E

bieten Ihnen an:

3× MB 250 D, Neuwagen mit Extras.

2× MB 190 E, Neuwagen mit Extras sofort lieferbar Firma, Tel. 0 93 53 / 12 54

**DB 190 E** 

Gelegenhelt - Geschäftswagen
EZ 7/85, arrtirew. Autom. ABS, ZV.
elektr. SSD u. Fensterh. v., AuBensp. II. u. re. beheizt, re. elektr.
verst., Kopfst. i. Fond, Fondbeleuchtg. m. Türkont. WD-Glas
rundum. heizb. Hecksch., Kat-Einbau vorges, Cass.-Radio-Blaupunkt-Quick-Out; unfallfr., km 8500
jetzt, abzg. Ende Januar. 1987, DM
39500 inkl. MwSt. (absetzbar).
Neupr. DM 44 200, - k. Handlet, inkl.
1 Satz M & S. Reif. m. Felgen.
Tel. 0 40-6 47 49 40 n. 18.00 Uhr

Tel. 0 40-6 47 49 40 z. 18.00 Chr

Mercedes 500 SL

Bj. 17. 3. 53. 80900 km, dunkciblau, Leder creme, Klimatisierungsauto-matik, Antiblockiersystem, Sitzhei-

aing, Alurader, Tempomat u. v. a

Zubeh. neuwertiger Zustand, DM 59 000.-Autohans-Süd GmbH

Bochumer Str. 103-105, 4350 Reck-linghausen-Sud, Tel. 0 23 61 '70 04, Telex 829 957

**DB 500 SE** 

165 000 km, Vollausstg., orig. Zustd., 2. Hd., Inzahlungnahme

iglich, DM 34 000,

Tel. 0 63 59 / 8 44 78 oder 8 41 00

300 E

21 000 km, Vollausstattung. DM 49 000.- mkl.

Tel 0 81 41 / 7 63 19

300-E-Vertreg

Liefer, 287, Ausst, frei wühlbar.

Telefon 0 40 / 5 21 83 84

Geländewagen DB 300 GD:

träger, zu verkaufer

Telefon 0 52 92 / 7 74

**DB 300 E** 

Bj. 5/86, aur 12 000 km, Kat.-Version (3 J. steuerfrei), Sonderlak-

kierung schwarz, Alu-Felgen, Becker-Radio, getönte Scheiben,

abnehmbare Anhängerkupplung 1. Hd., aus Krankheitsgründen zu

verk., DM 56 000.- (MwSt. kann

ausgewiesen werden). Tel. 0 58 63 / 7 12

in: 147 072 und 147 972 zu verkaufen.

Tel. 04 31 / 8 50 63

**500 SL** 

EZ 5/86, ca. 12 000 km, 1. Hd. blauschwarzmet., Leder schwarz, Klima-Autom., Tempo-mat, Sitzhzg., RC, weitere Ex-

tras, sehr gepflegt, v. Priv., Preis

Tel 6 40 / 6 01 81 91

ngerkupplung u. Dachgepack-

#### Telefon 0 40 / 45 87 89 Tel. 0 61 51 / 14 69 33 MERCEDES

56 000 km. dkl.grün, 11/85, SSD, ABS, ZV. Airbag, Außensp. re., Radio-Cass.-Stereo, Mittelarmi, fabrikneu. Ausw. ab DM 40 000,von Privat, DM 36 000,-. Mainzer Landstraße 272 6 Frankfurt (M) Tel. 0 20 52 / 79 29 TeL 0 69 - 73 30 06 u. 73 39 91 Telex 4 11 189 AH sat Überlegen Sie – Zeit ist Geld, noch 15 Tg. bis zum 31. 12 86 den vollen Steuervorteil nutzen. Wir



Autohaus Schneider GmbH & Co. KG
Vertreter der
Daimler-Benz AG

Plettenberg

EZ 30. 8, 85, 26 000 km, Radio-Cass., Klima, DM 33 800,- im Merc. 230 GE

39 950.-Auto Linnepe KG
Teindeln 20 5970 Plettenberg Tel.: 0 23 92 / 15 69

Remscheid

EZ 5/85, 27 400 km, Autom., el. SSD, ZV, Lorinser, DM 39 000,im Auftrag

Bj. 8/83, 70 000 km, sehr gepfl., mit Goodyear-Breitreifen, Leichtme-tallfeigen, Kotzlügelverbreiterung,

EZ 6/86, 7100 km, 300 PS, alle Extr., Geschaftswagen, DM

Herbert Kölker .) Vertreter der

aus dem ganzen Bundesgebiet vermittelt Ihnen außerdem 250 E, Neuwagen, 87er

Postfach 202 7000 Stuttgart 60



Spiegel re., ZV, tiefer gelegt, DM 48 000,- im Auftrag.

Kemptener Str. 114 8990 Lindau Tel: 0 83 82 / 50 92

Range Rover

Station kurz, EZ 10.10.84, 22 000 km, Autom. u.w., DM Gebrauchtwagen-Center

Mercedes 190 E

Merc. 280 SE EZ 10/84, 85 000 km, met., Autom., ABS, Khma, Niveaureg, usw., DM 42 950,-Merc. 300 SL

EZ 9/85, 10 500 km, met., div. Extr., DM 69 506,- im Auftrag Merc. 560 SEC

Überfelder Str. 23-25 5630 Remscheid Tel. 0 21 91 / 3 20 91

Ein großes Angebot von Gebrauchtwagen

Daimler-Benz AG Zentrale Gebrauchtwagen-Vermittlung Telefon (0711) 17-91165



Europas größte Auto-Zeitung

**500 SEC** 

9/85, 15 500 km, anthr.-met. schw. Leder, Vollausst., Bestz. DM 86 500,- zzgl. MwSt.

Tel. 6 89 / 53 45 33 und 0 16 12 61 21 68 (Auto)

DB 300 D, 10/86

stahiblau-grau, 1900 km, Autom, cSSD, ABS, ZV, niveau,

Sp., Kupp, abnehmb., Mitt-armleh., el. FH, Color, Alu, Becker-Mex., el. Ant., Kopist.

(0 40) 46 15 16 u. 47 78 32 ZDK

280 SE

viele Extr., nur 20 000 km, Ein-

tausch + Finanz. Less.

Autobaus Neumann Tel. 02 21 / 8 30 17 15

Hambur

hinten, DM 62 900,— OPEL-DELLO, Ham

Mercedes W 124 Heu- und Vorführwagen: 200 – 230 E – 300 E – 260 E – 200 B - 250 D - 360 D - 250 TD - 230 TE - 300 TE, 190 - 190 E - 190 E 2,3 | 16 V - 190 D - 190 D 2,5 | S-Klasse: 500 SEL - 560 SEC - 300 - 420 - 500 SE, SEL, SEC, SL Neu- und Gebrauchtwagen. Günstige Konditionen für Leasing + Einkfinanzierung. Sonntag Besichtigung von 11.00 bis 14.00 Uhr (Keine Beratung, kein Verkauf).

id GmbH, Bochumer Str. 103–105, 4356 Recklingha Tel. 0 23 61 / 70 94, Telex 8 29 957

190 D articweiß, neu, nicht zugelassen, SSD, Zentr.-Verriegelung, unter Neupreis zu verkaufen. Tel. 0 23 24 / 3 11 36

**DB 300 \$E** 

impalamet., Vorf.-Wg., 9/86, s. gut ausgest.. ca. 3000 km, 68 200, Munderloh, Kfz. OL Tel. 94 41 / 4 10 41 **DB 600** 

Bj. 67, sandmet., Leder cognak, Klima, SSD, Bar, Color, Gardinen, s. guter Originalzustand, DM 98 000,-Tel. 0 70 71 / 8 72 15

> 230-E-Vertrag 5/87, abzugeben. Ruf 05 11 / 69 86 75

500 SEL (82) Lorinser-Interieur, DM 32 500,-500 SEC (85) dez. Werkstuning. 69 500 --380 SE alle Extr., DM 32 500,-.

Tel 02 11 / 4 98 26 76 500 SEC, 5/82 I. Hand, wie neu. DM 52 000,-

300 D, neu 230 E, 2/86 Autohaus, Tel. 02 01 / 22 84 80

**Mercedes 280 SE** 5/84, getönte Scheiben, elektr. chiebedach, 136 kW, silber, DM 42 950.-. Herr Lauschke berät Sie gerne. Auto Becker, Suitber-tusstraße 150, 4000 Düsseldorf 1, Tel. (02 11) 33 80 - 2 79

Unfall 500 SL Bj. 84, Vollausstattung, 27 000 km. 40 000.- DM. Teleson 92 93 / 48 92 42

560 SEL, Mod. 87, 300 PS 147/272, 822, 581, 872, 873, DM 123 500.-. Tel 0 40 / 6 40 00 15, Händler

560 SEL, nev weiß, Vel. blau, Klimat., Sitzhag.

blauschwarzmet. Coupt-Ausstg., Mod. 86, 38 000 km, Kk-ma, Hyd., SD, ABS, Alufelgen, Standhze. Tempomat, Becker-Mexico/Cass., div. weit. Extras, Vollausstg., chauffeurgepfi., NP 120 000.- DM, VK 81 000.- DM + Tel 0 49 / 86 10 29

DB 500 SEL

Direktionsfahrzeug -

2 × 500 SE v. Priv., beste classicweiß, Badling Chrom, Poister binu, 10-32 – 136 900 km u. 3-34 – 112 000 km, Langutrackentahr zuge, absolut neuwertig Antos, ABS, Tempomat, Klim.-Autom., el. SD, Ra-dio usw., sile Extras, Neupreise DM 90 000.-, 34 000.- DM • MwSt.; haw. 47 000.- PM (keine MwSt.) Sa. IL So. Tel 8 40 /5 32 47.30

> 2x 190 E 23 ohne Autom, z. LP, sof Tel. 9 29 21 / 3 57 35

DB 306 SE, 2/44 Autom., ABS, cSSD, Klima-autom., Leder, Color, Ala, el Sitz., Sitzhz, el FH etc., DM 77 500. OPEL-DELLO, Remberg Te (0 40) 46 15 16 p. 47 13 32

Liebe Kraftfahrer, ein...Prosit der Gemütlichkeit" kann sehr schnell ungemütlich werden. Spätestens vor Gericht.

**IHRE VERKEHRS (4) WACHT** Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr -auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".

# Gebrauchtwagen mit Garantie vom PORSCHE-Händler

#### Augustin / Siegburg Persche 928 S/4 Autom.

Dienstrig. EZ 9.8t, 7900 km, felsgrunmet., Ganzled, graugrün, el. SSD, Ra-dio-Berlin, Klangpak., DM

Forsche 911 SC Targa EZ 1/82. grandprixweiß, P7, Radio-Cass., Color, ATM 40 000 km, DM 28 500.-Porscha 911 Carrera Cabrio

EZ 5-86, weiß, 16 000 km, Leder-sitze schworz, 7 + 8 x 15 Felg., Sitzhzg. li., 73 000,- DM Porsche 728 S Ausstellungsfahrzeug silbermet., Ganzied. schwarz, ABS, Klima, el. SSD, Radio Bremen, HiFi-Klangpak, DM



Düren

Possche 944 aloinweiß, EZ 8/36, 7000 km, Schmiedefelg, Servol, el Fensterh... Radio, Heckschürze Seitenschweller u.v.m., DM

Persche 944 Turbo indischrot, EZ 7/85, 32 000 km, Schmiedefelg., Radio, 2. Spieg., Grünkeil, DM 65 900,—. Porsche 928 S Autom.

preußischblaumet., EZ 7/86, Radio, Hifi-Klangpak., Zusatz-verst., Spurverbreit., Sitzheiz. II. + re., Grünkeil, DM 98 900,... Persche 911 Turbe indischrot, EZ 4/85, 13 000 km, Radio, el SD, Sportsitze, Sitz-beiz li. + re., 2 Spiegel, DM

Porsche-Direkthändler
Karl Mehr GmbH & Co. KG
Morschauer Str. 62
3160 Düren
Tel. 8 28 21 12 12 12 Tel 8 24 21 / 6 18 91

Essen SCHULTZES GRUPPE EST

Größte Porsche-Gebrauchtwagen-Ausstellung im Ruhrgebiet Porsche 911 Carrera EZ 9/86, 9500 km, met., Alarm, SD, Front- + Heckspoiler, Heckwi-scher, Sportsitze, 7 + 8 Zoll, DM

Gottfried Schultz Sportwagenzentrum In der Hagenbeck 35 Nähe S-Bahnhof Frohnhausen 4300 Essen, Tel. 02 01 / 62 06 81 **Fulda** 

Porsche 944 EZ 4/85, graphitmet., Extras, DM 43 900,-

Porsche 944 Vfwg., kristallgrünmet., Extras, DM 54 500,-

Porsche 924 S Vfwg, indischrot, Extras, DM 41 500,-Porsche 944 Turbo

Vfwg., silbermet., Extras, DM 69 500.-Porsche 928 S

EZ 3/85, silbermet\_ Extras, DM Porsche 928 \$

Mod. 86, grünmet., v. Extras, DM 96 500,-Porsche 911 Carrera

Cabrio Vfwg., felsengrünmet., Extras, Mod. 87, DM 92 100.-

Porsche 944 Vfwg., granatrotmet., Extras, DM 56 400,-Porsche 944

1500 km, kalaharimet., Extras, Porsche 924 S 1000 km, graphitmet., Extras, DM 41 700,- Range Rover EZ 2/84, 4tür., Autom., ZV, DM

Autohaus Kahrmann Porsche-Direkthändler Leipziger Str. 151 6460 Fulda Autohaus Kahrmani

Geldern Porsche 944 S Dienstwg.

nougatoraunmet EZ 11/86 2600 km, versch. Extras, ABS, Servol., Hubdach usw., DM 62 900,-. Porsche 944 alpinweiß, EZ 7/86, 20 000 km,

unfallfr., versch. Extras, Ser-vol. Hubdach, Heckschürze Porsche 944 Turbo alpinweiß, EZ 2/88, 9000 km, unfallfr\_versch\_Extras, neuwer-

Autohaus Minrath
Porsche-Direkthändl.
Weseler Str. 158/150 4170 Gelders Tel. 0 28 31 / 1 20 01

Heidelberg Porsche Carrera Coupé Bj. 84, rotmet., Klima, 2. Spieg., DM 49 500,-

EZ 4/85, 79 000 km. Autom., ABS, Klimat.-Autom., el Fen-

Merc. 300 E

sterh., Tempomat, Radio-Bek-ker, Alufelg., 50er Bereif., tie-fergel. Fahrwerk, DM 43 900.—

Merc. 190 E, 2,3/16 EZ 8/85, 68 000 km, blau-schwarzmet., ABS, Klima, Leder schwarz, Sitzheiz, el. Fen-sierh., SD, ZV, DM 49 900,-

Autovertrieb Haussmann Porsche-Direkthändier Eppelheimer Str. 5–7 6900 Heidelberg Tel. 0 62 21 / 16 00 51

Hamburg RAFFAY

**Norddeutschlands** ite Porscho-

Porsche 928 S Autom. Bj. 84, zinnmet., 58 000 km. Ganzled. weinrot, SD. Radio-Köln, DM 68 500,-. Porsche Carrera Mod. 86, silbermet., 32 000 km. Ganzled. blau, Klima, SD, Sper-re, Spoiler, LM-Felg. m. P 7, Sitzheiz., Sperre usw., DM

69 900,-. Porsche Carrera Targa Bj. 85. dunkelblaumet., 45 000 km. Spoiler, Ledersportsitze, 7-+ 8-Zoll-Felg.. DM 58 800 im

Auftrag.

**Porsche Carrera** Bj. 84, 72 000 km, SD, Spoiler, Sportsitze, LM-Felg., DM Audi quattro Sport

EZ 2/86, rot, 24 000 km, DM 129 500,-Weitere Porsche-Gebrauchtwagen im Angebot:

4×928 S 11 × Carrera 5 × Carrera Cabrio 5 × Carrera Targa

2×SC Targa

3×911 SC Cp

1 × 944 Turbo 17×944 12×924

Porsche-Zentrum Hamburg, Eiffestr, 498 2000 Hamburg 26 Telefon 0 49 / 21 10 54 11 Telex 2 12 418

Monchengladbach

Porsche 911 Turbo EZ 1/85, 36 000 km, silbermet., Ganzled. weinrot, Spieg re., Sportsitze, el SSD, 1. Hd., unfallfr., DM 95 900,-Merc. 500 SE EZ 3/83, LM-Felg., tiefer, Kli-ma. Spoiler, DM 49 500,-.

Porsche 928 S Autom. EZ 10/85, DM 79 500,-Porsche 911 Cabriolet EZ 7/83, schwarz, Ganzled, rot. DM 65 900,- im Auftrag. Waldhausen & Bürkel Porsche-Direkthäudler Hoheuzellerustr. 230 4650 Mönchengle

4050 Mönchengladbach Tel. 0 21 61 / 2 10 77 Münster Porsche 928 \$ Bj. 10/85, 10 500 km, silbermet., Autom., el SD, Hifi-Anl usw.,

Porsche 911 Carrera Coupé Dienstwg. EZ 6/86, rot. 13 000 km, Kat., LM-Räder, Sperre, el Dach usw. DM 72 000,-Porsche 911 Carrera EZ 7/85, silber, 29 000 km, SSD, Klima, Leders., Spoiler, P7 auf

7+8 Zoll, Radio, Spiegel re., DM  $67\,000 -$ Porsehe-Zentrum Münsterland Bernhard Knubel GmbH & Co. KG

Weseler Str. 485 <del>1400</del> Münster Tel. 02 51 / 7 18 71 Nagold

Porsche 928 S 310 PS, Autom., EZ 8/86, ca. 4500 km, graumet., l. Hd., Ganzled., Aufpralldämpfer, Sitzheiz., kurze Übersetzung, Cass., Ra-

dio Bremen, Spurverbreit, hin-

ten, HiFi-Klangpak, Alarmani, el. SSD, Klima, ABS, jetzt DM 96 500.– Anto Löhle Porsche-Händler Brunnenstr. 2 7270 Namer

4//

PICHEBREIT

- 441

7270 Nagold Tel 6 74 52 / 6 60 33 Neuss Merc. 300 TE Autom. Mod. 87, impalamet., 8000 km. Klima, ABS, Sterco, cl. FH. Fahrwerk tiefergel. LM-Felg. 195/60 Reifen, Color etc., DM 74 950,-

Porsche Carrera Cabrio Mod. 86, dunkelblau. 16 000 km, Ganzied., Sportsitze, LM-Feig., Stereo, Color usw., DM 77 950,-

Autohaus Liedtke Porsche-Direkshändler Römerstr. 124 1840 Neuss Tel. 8 21 81 /4 10 44 Wuppertal

SCHULTZ BE ZEISLER-ANGEBOT

Bl. 85, 35,000 km, meteornet, Teilled weinrot, el SD, Diff, Sperre, LM-Felg, etc., Schalt-gelr., DM 76 500.- im Auftrag Autohaus Zeisler Porsche-Direkthändler Kaiserstraße 188-112





7600 Wuppertal Telefon 92 02 / 78 17 81

- 100

## AUTOMARKT

11:35. Automatik, viele Extras, gür stig. Tel. 67 11 / 79 75 22

9/85. d'blau, Extr. Bestzust. 33 300 km. DM 32 200.– inkl. MwSt Tel. 6 89 / 53 45 23

• Leinig

T men

and the same of th

Service State

٠, ١

- -----

 $\operatorname{Ind}(\mathcal{M}_{\mathcal{A}}) = 0$ 

.

Mercedes 300 D dunkelblau, Bj. 5/88, 26 000 km, cl. SD. Sterce, Anh.-Kuppl., nur DM 39 000.-. I. A. Antohnus Eckernförde Tel. 943 51 / 60 79

Mercedes 380 SEC 10 450 km. Klima, Ahrielgen, Ste-reo, elekir. Stahlschiebedach, Velours, champagnermet., DM 82 950,— Herr Solbach berät Sie gerne. Auto Beeker, Suitbertus-straße 150, 4000 Düsseldorf 1, Tel. (92 11) 33 50 – 2 79

DB 190 E 2.3, neu biauschw., Led., Autom., SSD ctc., Lief. sof., von Privat u. Lp. m. MwSt. zu verk. Tel. 0 46 21 / 3 75 52

> NEU ohne Zulassung

280 SEL Ix weiß, Ix schwarz. Velour, Autom. SD, Klima, el Si. Merc.-Preis DM 77 000,-, ietzi DM 67 500,-Telefon 9 22 33 / 6 63 54

250 TD, Neuw. Vollausst., z. Listenpr. abzuge ben. Telefon 8 28 64 / 21 96

DR 560 SEL, neu Bj. 87, 300 PS, silbermetall, Leder schwarz, Airbag, Klima-Autom., 4-Sitz-Hzg., Alarm, Listen-preis DM 128 300,-Tel. 6 48 / 5 27 87 16

500 SLC Bj. 79, silbermet., 118 000 km, Hd., Klima, el. Fe., Alu, Col., RC Berlin, ZV, re. Spieg., neuw. Zu-stand., VB DM 32 500,-. Tel. 0 69 / 36 17 77, ab 20 Uhr

DB 300 E, neu Zul., rauchsilber - blaumet.
 impala u. schwarz, sofort lieferbar. Inz. Finanzierung, Lear moglich, ab DM 56 000,-. Hennige Automobil T. 9 68 / 7 38 09 68

**500 SE** silbergrünmet., 1/81, 285.000 km Top-Zustand, alle Extras, DM 24 500,- inkl Tel 0 26 87 / 20 41

Bj. 85, Extr., DM 34 500,-. Telefon 9 59 77 / 2 88

300 SL Jahreswg., met., Autom., ABS usw., 6000 km, 58 900,-. Teleion 0 76 32 / 30 76

500 SEC, Neuwagen Mod. 87, Lp. 124 000,-. 117 000,-. BROSS AUTOMOBILE

560 SEL, Neuwagen Mod. 87, Lp. 128 500,-, VK 120 000,-. BROSS AUTOMOBILE **Telefon 9 79 32 / 30 76** 

560 SEC astralsilber, blau Velour, Kli maautom., Autom., Preis VS. Tel. 0 49 / 8 30 65 20

500 SEC techn. topf. einwandfrei, Bj. 8/84 92 000 km, orientrot, Vel. creme, alle Extr., 1. Hd., unfallfrei, Di-rektionsfz., DM 67 500,-. Tel. 0 41 06 / 24 29

Mercedes-Jahreswagen Verksangehorigen (Gro lfd. günstig abzugeben. Fa. Gabel, 6843 Biblis Telefon 6 62 45 / 84 56

Porsche 911 Carr. Coupé Carrera Front- u. Heckspoller, SSD usw. Extras, unfallfrei, 49 800,- DM i. Kundenauftrag. Serie 85, EZ 10/84, 43 000 km, orig. KING CARS, Tel 0 30 / 2 13 10 6

**DB 380 SE** 5/82, 173 000 km, anthraz-grav met., Autom., ABS, Airbag, Alu-Felgen, Klima, Velour, Color, AHK, Niveau, 4 Kopfstützen, ZV, 26 500, – DM inkl. Telefon 6 41 93 / 38 95 Sa., od. :

**560 SEC** Lief, noch im Dez, im Kunde auftr. 211 interessanten Kond. KING-CARS GM-Vertragshändler Tel. 0 30 / 2 13 10 02

Mo. 1 60 81

**500 SEL** 8/86, 5 000 km, blauschwarzmet. Leder schwarz, 23 werksseitige Extr., Rechnungsneupreis 106 609,- für 89 800,- DM abzug, KING CABS

Telefon 0 30 / 2 13 10 02 **500 SEC** werksneu, Unfallwg., zum Restpreis DM 68 400,-

500 SEC Neuwagen, Mod. 85, Export-ausstg., DM 91 320,-Tel. 05 61 / 5 50 31, Händler



sein 50 000 Mark-Glanzstück. Was Sie tun

in AUTO-BILD. Europas größte Auto-Zeitung

müssen, um den Speedster zu gewinnen-

All unseren Kunden, Freunden und Bekannten wünschen wir ein gesegnetes Weihnachtstest und viel Erlolg im neuen Jahr. HM-Automobile, Hans Moos, Heuchelheim

500 SEC

Bj. 83, grünmet., Leder beige, AES, Klimat.-Autom., SSD, el. Sitze, Sitzheiz., Col., Wischwasch,

el., Tempom., 2x orth. Sitze, DM 57 500,- VB.

Tel. 6 61 63 / 6 88 77 a. 6 69 / 26 63 91

280 S, neu

Autom., SD, el. Si., Klima Telefon 9 22 33 / 6 63 54

PORSCHE

911 Turbo

4/86, blauschwarzmet., Vollausst inkl. B-2-Telefon, 108 000,- DM.

Telefon 0 42 21 / 2 05 50

928 S

Tel. 6 62 32 / 2 48 82

911 Carrera

Bj. 85, 13 900 km, v. Extras, gun

stig. Tel. 0 62 32 / 7 65 88

Carrera Coupé, Bj. 84

Carrera-Cabrio

EZ 7/86, ca 3000 km, blau-schwarzmet., elektr. Dach, Voll-Leder schwarz, Alarm, alle Ex-

tras außer Klima, Radio-Cass. wie "ladenneu", NP ca. DM 100 000,-, nur DM 79 500,-.

Tel. 0 40 / 48 72 66

49 000 km, s. v. Ext., VB: 52 900, Tel. 0 89 / 17 13 28

68 000 km, unfallfrei, Extras, vo. Privat, DM 59 800,-

Velours blau, 300 PS, m. Reise-rechner DM 126 500 566 SEC, neu, Mod. 87, dunkel-blau, Leder grau, 300 PS, ohne Zulassung DM 138 000,— 560 SEL, neu, Mod. 87, blau-schwarz, Leder schwarz, 300 PS, ohne Zulassung DM 126 000,— HM-Automobile · Tel. 06 41 / 6 50 34 · Telex 4 82 975 500 SEC, neu, Modell 87, silber, Leder schwarz DM 114 880,-

/85, met., Led., 20 000 km, el SSD ABS, Alu, Color usw., DM 72 950,-. Hennige Automobile Tel. 0 69 / 7 38 90 68

3x 300 E, Neuwagen bl.-schw., Autom., Led., ABS, Kat., E-Fenst., SSD, Alufelg. 7,5x16 m. 205er-Reif., Fahrwerk geänd., Kunststofft. in Wagenfb. u. v. m., o. Umbau ab 64 900,-, mon. Leas.-Rate 738,70 m. 25% Anz. 30 Mon. Laufzeit, 53% Rest. Classen-Automobile Telefon 0 28 41 / 3 53 55

DB 300 E, 3/85 diamantblau/Vel. blau, Klima, ABS, Mexico, Alu usw., 49 950,-Hennige Automobile T. 8 69 / 7 38 00 68

500 SEC, 5/86 2000 km, astralsilber/Led. schw., Klima, SSD, ABS, Alu, Radio, 99 500.--Hennige Antomobile T. 0 69 / 7 38 00 68

Tel 9 69 / 77 92 22

DB 300 SL, 8/86 silber, Leder blau, 4000 km, Neupr. 79 000,-, für 71 500,-. Vst.-Abzug möglich. Tel. 0 46 21 / 3 75 51, Händler

DB 300 E, nev bl.-schw.-met., Led. grau, viele Ex-tras, Lief. sof., 3% unter Listenpr., für DM 65 250,-. 911 Targa rot, 1/85, P 7, Spoiler, Sportsitze, 53 000 km, DM 55 000,-. Tel. 0 54 85 / 16 41

928 S, Bj. 80 Led., 100 000 km, Scheck heft, DM 35 000,-. Auto Löseke Tel. 02 03 / 49 07 39 o. 0 21 34 / 5 45 65

944 Targa, Mod. 83 Extras, DM 22 500,-Auto Löseke Tel. 92 03 / 49 97 39 o. 0 21 34 / 5 45 85

911 Turbo Mod. 88, schwarz/schwarz, alle Extr., DM 84 000,-+ 14% MwSt. = 11 760,-= 95 760,-. Tel. 64 51 / 4 52 50 + 2 64 90

Ihr Weihnachtspräsent BMW 635 CSi
Bj. 84, 38 300 km, silbermet., RCS,
Hartge-Motor, 240 PS, BBS-Felgen, Hartge-Fahrwerk, Sportlenkrad, ABS, el. SSD/FH, Sportstize, Spoiler + Seitenschweller,
DM 53 600,-.

Porsche 944 Bj. 7/85, 38 500 km, anthrazitmet., dunkelrot, SSD, Klimaautom., Zubeh., Garantie bis 7/87, DM 41 500,-.

Porsche 911 Bj. 78, 3,0 SC, 81 000 km, Neulack petrolbiaumet., RCS, Bestzust., DM 26 900,-.

Triumph TR 2 (Seltenheit) Bj. 56, racinggreen, rotes Leder, Speichenräder, eine Augenweide f. Liebhaber, DM 33 900,-.

TR 4 A. IRS Bj. 66, nachtblau, guter Zust. 185er eingetragen, DM 22 900,-. Bei allen Fahrzeugen kann MwSt. ausgewiesen werden. Königsdorfer Autoshop Tel. 0 22 34 / 1 57 77 od. 1 57 34

– Cabriolet –

- Cabriolet dunkelblau, Ganzledersportsitze
dunkelbraun, Mod. 86, 6500 km,
Klima, Fuchsfelgen, Blaupunkt/
Cass., div. weit. Extras, Vollausstg., chauffeurgepfl., neuwert., NP DM 102 000,-, VK DM:
68 000,- + MwSt.
Tel. 0 40 / 86 10 29

Porsche 911 Carrera

Porsche 959 gegen Höchstgebot. Ang. unt. 7724 an WELT-Verlag, Postfa 10 08 64, 4300 Essen.

Porsche Turbo 3.3 86, schwarz, Led., SSD el. Sit ze, Radio, DM 91 000,-.

GENERAL MOTORS

GEORG von OPEL

Verkauf und kundendienst für General Motors Chevrolet - Pontiac Oldsmobile Buick Cadillac

Mainzer Landstr, 330-360 6000 Frankfurt am Main Telefon (069) 75 03 230

**NERSCHIEDENE** 

Porsche 944 Targa 6/86, 7000 km, blaumet., gute Ausst., DM 45 600,-. BMW 325 Cabriolet diamantschwarzmet., Leder dun-kelrot, gute Ausst., 500 km, DM 43 800.-**Autohaus B 54** 

4490 Münster-Hiltrup Tel. 0 25 01 / 18 52 + 72 92

POLISTOYEE

Raritāt! Panther Deville V 12, Bj. 81 (noch o. Briefeintr.), unverbindli-che Preisempfehlung: 290 000,— jetzt nur 145 000,—. ER-Sportwagen Telefon 8 26 33 / 9 60 77

Gelegenheit!
Silver Shadow II, Bl. 77
goldmet., nur DM 47 500,-. ER-Sportwagen Telefon 0 26 33 / 9 60 77

Corniche Coupé, Bj. 79 Hd., 72 000 km, nur 115 000,-ER-Sportwagen Telefon 0 26 33 / 9 60 77

ZUBEHÖR

Autotelefon C-Netz Wir liefern alle Fabrikate. Montage bundesweit. Ge-brauchte Autotelefonanlagen günstig zu verkaufen. 0 68 21 / 3 10 80, Tlx:

So einfach ist es, im

der WELT zu inserieren:

Sie schreiben Ihren Anzeigentext auf und überlegen sich die Anzeigengröße. Den Preis (einschl. 14 % Mehrwertsteuer) ersehen Sie aus den folgenden Beispielen:

Größe T

911 Turbo, neu 115 000,- DM. Tel 01 23 / 45 67 89 10 mm hoch/45 mm breit

Jaguar 5,3 HE Sovereign EZ 7/85, 9000 km, NP 86 000,- DM 62 000,- + MwSt. od. Leasing-Vertrag-Übernahme Tel. 81 23 / 45 67 89

15 mm hoch/45 mm breit DM 97,47

Größe 3

DM 64,98

DM 129,96

Verk. Merc. Pkw/Kombi/ 300 TD Turbo m. SD, AHK, Radio, Sonderlack., Autom., Bj. 1983, 125 000 km, VB 23 500,- DM, Mehrpr. f. Autotele-fon 8000,- DM, Tel. 61 23 / 45 67 89 20 mm hoch/45 mm breit

Größe 4

**Bentley (Rolls-Royce)** Bj. 52, Sondermod., Alu.-Karosserie, in Fachwerkstatt voll re staunert, Selbstkosten ca. DM 93 000,-, für nur DM 65 000,- von Privat abzugeben. Tel. 01 23 / 45 67 89 ab Mo.

25 mm hoch/45 mm breit DM 162,45

# DIE WELT

Anzeigenabteilung Im Teelbruch 100

Postfach 305830 4300 Essen 18 2000 Hamburg 36 Tel.: (02054) 101-585, Tel.: (040) 347-43 80

· Bestellschein –

Bitte veröffentlichen Sie in der nächsterreichbaren Ausgabe des AUTOMARKTES der WELT

\_\_ zum Preis von DM \_ in der Größe \_\_ eine Anzeige mit folgendem Text:

Gebrauchtwagen vom BMW Händles Münster

Hamburg

Klasse

statt Masse

Porsche Carrera Coupé 4/86, 25 000 km, Sp. v. + h., Klima, DM 64 500,-BMW 325 I X Alirad

1/86, 10 000 km, Led., Alu, ZV, 2. Sp., Sp., WD-Glas, ESSD, el, Fe., ABS, Skisack, WiWa, Stereo, CR, DM 46 900,-RASW 628 CSI Coupé

4/85, 6000 km, diamant-met., WD, ESSD, el. Fe., PAMBURG Klima, Stereo, CR, DM 59 900.-

9/86, 10 000 km, Vollaus-



**Bad Homburg** 

BMW M 535 i Bj. 85, 23 000 km, zinnober-rot, Klima, ZV, el. FH, DM 42 500.-BMW M 635 CSi

Bj. 85, 36 000 km, achatgrün-met., TRX, Klima, el. SD, Radio/Cass., DM 62 000,-BMW 728 i Bj. 86, 14 400 km, diamantschwarzmet., Aluf., 2 Spiegel, Color, e. SD. el. FH, Sitzhzg., DM 43 300.– Fa. Kohlhas KG

BMW – Bad Homburg Telefon 0 61 72 / 3 50 31 Gießen

BMW 635 CSi EZ 83, 53 000 km, burgund-rotmet., Klimaarl., WiWa, Sperrdiff., Color, Radio CR, DM 45 950,- i. Auftrag BMW 635 CSi

EZ 84, 60 000 km, bahama-beigemet., Klima, Radio CR, TRX-Reifen u. Felgen, Sperrdiff., Diebstahlwar-nanl., SD, weit. Zubehör, DM 49 950,-

Alpina B 9 EZ 84, 88 000 km, graumet., viel Zubenör, DM 34 950,-Autohaus Süd BMW-Vertragshändler Gottlieb-Daimler-Str. 1

6300 Gießen Telefon 06 41 '6 10 66 Gronau

BMW 635 CSi A Alpina B 9. diamantschw.. MwSt. 15 000 km, Klima, Sperre

etc., 55 000,-. RMW M 535 i A EZ 9.86, zinnoberrot, 14 000 km, DM 54 000,-. BMW Scherberich 4432 Gronau Tel. 0 25 62 : 69 67 od. 2 62 86

Köln

DB 300 GD Bj. 82, schw.. Sonderträder, Sportsi. etc. DM 29 000.-.

HAMMER + Co. Clevischer Ring 129 5 Köln 90 Tel. 02 21 / 64 10 61 SMW und Alberta

Mainz

ascotgraume: Stoff anthr. 4130 Moers EZ 1282, 89 000 km, Beifah. Tel. 0 28 41 / 5 40 93 BMW 528 i

rersp., Kopfst. hin., Led-Lenkr., Blaup.-Berlin, SD, Recarositze, Front- u. Hecksp., TRX-Bereif., ZV, Klimaanl., WD-Glas, Dieb-stahlanl., im Auftrag DM

16 900,-. BMW 528 i EZ 12/86, 250 km, polaris, Stoff pazifik, SD, ZV, TRX-Bereifung, 2. Spiegel, wd. Glas, sportliches Fahrwerk, el. FH, 2 Mittelarmlehnen, DM 41 200,-

BMW 535 i EZ 12/86. 300 km, diamant-schwarzmet., Polster perl-beige, Sportsitze, el. SD. wd. Glas, ZV, Kopfst. im Fond, 4 × el. FH, DM 49 800,-.

BMW 628 CSi EZ 9,83, 44 000 km, arktis-blaumet., 1 Sportsitz, SD, TRX, Radio-Cass., Lederlenkrad, Seitenschweller, im Auftr. DM 39 500,- ohne

autohaus Saarstraße 4 6500 Mainz Telefon 06131 / 31017

Moers Porsche 911 Carrera Cabrio Bj. 12/85, 14 000 km, preuß-blaumet., Leder, Alu, Stereo-Cass., nur DM 69 500,-Dienstwagen BMW 535 i zinnoberrot, Sportsitze, Spoiler, SSD, ZV, Color, 2. Spiegel, Stereo-Cass., nur

DM 41 850,-BMW M 535i diamantschwarzmet, dowline, Lederpolster schwarz ZV, 2. Spiegel. ESSD, el. FH, Tempom., Bordcomputer. Bayaria-Elektronik, leichter Heckschaden, nur DM 44 500,-Fett & Wirtz Automobile BMW-Vertragshändler

BMW 535 i

Alpina, 245 PS Bj. 85, 3tlg. BBS, 225/16 Pirelli, el. SSD, Klima, Sportsitze, Leder schwarz, Stereo, 16 Lautsprecher, el FH, weit. Extras, DM 55 000,-BMW Muschinski 4400 Münster Tel. 0 25 01 / 12 05

Nordhorn Andi 200 Turbo 11/82, 66 000 km, Autom., anthr.-met., Vollausstg., 1. Hd., scheckh.-gepfl., 15 700,-+ MwSt. = DM 17 900,-

Hans Behnen BMW-Vertragshändler Lingener Str. 121 4460 Nordhorn Tel. 0 59 21 / 3 50 54

Offenbach

BMW 735 i A Highline arktisbl-met., EZ 3/86 23 000 km, Diebst-Warnanl. EZ 3/86, ESSD. Sitzhzg., Wi.-Wa., Klimaautom., 59 000.-. Merc. 230 E, Neufahrz. anthr-graumet., Autom., ASD, Led.-Lenkrad, SD, Kopfst. hi., ZV, ABS, Co-lorgi etc., DM 52 900,-.

BMW-NIEDERLASSUNG Offenbach Spessartring 9 6050 Offenbach Telefon 0 69 / 8 50 00 10

Witten BMW 528i Hartge H 5 SP EZ 5/85, 1. Hd., unfallfr., diamantschwarz, Leder, ABS, el. SD, el. FH, ZV, 3,4 l, 255 PS, Hartge-Fahrwerk u. -Spoiler, Hinterachse 2,93 u. Sperre u. v. m., DM 59 900,-Autozentrum Witten Bernhard Ernst Am Crengeldanz

5810 Witten

Tel. 0 23 02 / 5 70 75

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18 PLZ/Ort: Vorwahi/Telefon:



# GEPFLEGTE GEBRAUCHTE MIT DER SICHERHEITS-GARANTIE VON SAAB.

geprüft-gepflegt-zuverlässig



SICHERHEITS-GARANTIE

4,9% effektiver Jahreszins bei 30% Anzahlung; 12, 24 oder 36 Monate Laufzeit · Die SAAB-Finanzierung durch AKB. Flexibel. Günstig. Schnell. Saab 9000 Turbo 16 Mod. 86, platinblaumet., Leder-poister coloradorot, ACC, Kli-

Porsche 944

EZ 12-86, 1000 km, silbermet, el FH, ZV, el. Audenspiesel usw., DM 38-500.-

Sagb 9000 Turbo 16

Saab 9000 Turbo 16 EZ 12/86, 2000 km, ambassadorblau, ABS, Autom. ACC gaw., DM 58 900.-SCAN Auto Saab Vertragshändler Kasseler Str. 14 4600 Dortmund

Tel. 02 31 : 59 30 36

Frankfurt

Saab 9800 Turbo EZ 4.85, 71.000 km, schwart, Kamacutom, Leder, DM 29.909,-

Extras, DM 18 950.-, im Auftrea Weitere gepflegte Saab-Ge-brouchtwagen auf Anfrage.

6000 Frankfurt Telefon 0 69 / 5 00 61

Saab 900 Turbo

maautom., Stereo-Radio/Cass., DM 49 950,-

4tur., Modell 34, weiß, SSD, el. FH, Alufelgen, DM 19 400,-

SCAN-AUTO Saab-Vertragshändler Hessenweg 13 4005 Meerbusch Tel. 0 21 05 / 7 39 85–86 Filiale Düsseldorf Opel Rekord E Telefon 02 11 / 30 54 61 Bj. 5/83, Aurig, goldmet., SSD, el. FH, Radio, 1. Hd., DM



Auf langen Strecken zu Hause.

 $\nabla \times \chi$ 

Merc. 190 E FE 12 84, 31 600 km, SSD, Color, Rudio, ZV, Alo, 185,60 Reifen, mrt., DM 26 900,-- i. Auffrag Yolvo 760 GLE h / 3.81, 43.000 km, SSD, met., pm 20.960,- i. Auftrag

Sasb-Vertragabandier

Augsburg

Saab 9000 i 16

EZ 280, 31 000 km, wells, Targa-dach, Leder, Schweller, Heck-Schurer, et FH, 215er Reifen, DM 39 800.

**Dortmund** 

EZ 7/85, 43 000 km, rosenquarz-met., ACC, Leder USW., DM 34 900,-

Saab 908 Turbo/3 EZ 19 83, helphomet. Best-mest, DM 19 509 -

EZ 7/85, weiß 20/805 am. SSD. Sportsities. Breareden a w

Autohaus Saab GmbH Berner Straße 89

Meerbusch Saab 900 Turbo 16 Stung, Br 3:65, platinbiau, SSD, DM 26 900,-, im Kundenauftrag

Mod. 86, Eturig, malachitgrün-met., el SD, L-Paket: beste-hend aus el FH vorn, el Au-benspiegel, Tempomat: Leder-jenkrad, Stereo-Radio-Cass., Saab-Airlow, Kit., DM 38 950.-.

W. Hass

Bauernfeld 5

8900 Augsburg Tel. 08 21 : 71 92 04

#### SCHIEDSRICHTER

# "Wir werden zu Trotteln der Nation gemacht"

Mehr Härte und Hektik auf den Spielfeldern, mehr rote Karten. Zuschauer-Ausschreitungen gegen Schiedsrichter wie selten zuvor und erstmals seit 20 Jahren rückläufige Bewerberzahlen: Die Fußball-Schiedsrichter fürchten um ihren Ruf und ihre Zukunft. Und das ausgerechnet in jenem Jahr, das vom Weltverband (FIFA) zum "Jahr des Schiedsrichters" ausgerufen wurde.

Für die Bundesliga-Schiedsrichter war es kein gutes Jahr. "Die Spielleiter werden permanent diskriminiert, und im Profigeschäft aufgrund von Fernsehbeweisen oft wie die Trottel der Nation dargestellt", sagt FIFA-Schiedsrichter Dieter Pauly (Rheydt). "Aus den unteren Klassen werden sogar verstärkt Tätlichkeiten gegen Schiedsrichter gemeldet. Es ist ein Wunder, daß es überhaupt noch Bewerber gibt", ergänzt Johannes Malka, der Vorsitzende des Schiedsrichter-Ausschusses beim Deutschen Fußball-Bund (DFB). Malka registrierte in diesem Jahr trotz steigender Mitgliederzahlen im DFB ein diesem Jahr bereits 50 000) den Verlust von 400 Schiedsrichtern.

"Zu allem Überfluß mischt sich auch noch Franz Beckenbauer ein. indem er unsere psychischen und physischen Qualitäten in Frage stellt und auch noch zwei Schiedsrichter fordert, ohne sich in unserem Metier auszukennen", sagt Dieter Pauly. Teamchef Franz Beckenbauer ("Unsere Schiedsrichter sind nicht mehr auf Ballhöhe-) will sich heute der Diskussion mit den Kritisierten stellen: Er wird zur Halbzeit-Tagung der Bundesliga-Spielleiter in Frankfurt erwartet und hat vorsichtshalber seine Äußerungen schon entkräftet "Wir müssen uns ernsthaft Gedanken machen", sagt Beckenbauer jetzt. Und weiter: "Für die Schiedsrichter ist die ganze Sache ein Hobby, und die Spieler betreiben den Fußball professionell. Deshalb mein Vorschlag, mit zwei Leuten zu pfeifen." Dazu Malka: "Kein Thema, nicht durchführbar." Und Pauly ergānzt: "Wir sind und bleiben Einzelkämpfer, die jedoch mehr Verständnis von der Öffentlichkeit und den Spielern fordern. Denn fest steht: Ohne uns läuft im Fußball überhaupt nichts."

## SKI ALPIN

# Zweiter Sieg in Folge für Gaspoz

dpa, Kranjska Gora Der Riesenslalom-Weltcup wird zu einem Duell zwischen dem Italiener Richard Pramotton und dem Schweizer Titelverteidiger Joel Gaspoz. Drei Tage nach seinem Erfolg in La Villa triumphierte der 24jährige Gaspoz gestern auch im jugoslawischen Kranjska Gora vor den Italienern Robert Erlacher und Pramotton.

Die Läufer der deutschen Nationalmannschaft mischten nicht so weit vorn mit wie erwartet. Weltmeister Markus Wasmeier (Schliersee) wurde Fünfter, der Bischofswiesener Michael Eder Achter. "Ich kann noch aufs Siegerpodest kommen", hatte Wasmeier nach seinem fünften Rang im ersten Durchgang gehofft. Doch im zweiten Lauf blieb es für den 23jährigen nach der siebtschnellsten Zeit bei Platz fünf.

Mit Rang neun behauptete der Schweizer Pirmin Zurbriggen die Führung im Gesamtweltcup mit 112 Punkten vor Richard Pramotton (108) und Markus Wasmeier (104). Für Weltcupverteidiger Marc Girardelli ist die Saison bereits beendet. Dem 23jährigen Österreicher, der für Luxemburg startet, kugelte beim Start emeut die linke Schulter aus.

EISHOCKEY / Der EV Landshut und der Kölner EC bemühen sich um den Spieler Erich Kühnhackl

# Ein alternder Profi mit einem berühmten Namen muß um seine Rückkehr in die Bundesliga bangen

JÖRG STRATMANN, Bonn Der Ruhm ist etwas verblichen. Aber der Name hat immer noch einen guten Klang. Der Erich", sagt Walter Ranke, Geschäftsführer des Eishockey-Bundesligaklubs EV Landshut, "der Erich ist ein Denkmal." Und die Nachricht, daß der ehemalige Nationalspieler Erich Kühnhackl, immerhin 36 Jahre alt, bis zum 31. Dezember vom Schweizer Nationalliga-Klub EHC Olten zurück in die Bundesliga wechseln möchte, hat einige deutsche Klubs schnell aktiv werden lassen.

So stand gestern abend beim Gastspiel des deutschen Meisters Kölner EC in Landshut nicht nur der aktuelle Sport im Blickpunkt. (Das Spiel war bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht beendet.) Beide Vereine haben in dieser Woche alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Kühnhackl, der sich das Spiel von der Tribūne aus ansah, möglichst schnell für das eigene Team zu verpflichten. Doch auch ein Star, der in die Jahre gekommen ist, "ist nicht ganz billig", wie Köln Präsident Heinz Landen erfahren hat. Und da

beginnt das große Problem. Der abstiegsbedrohte EHC Olten habe ihn aus finanziellen Gründen gebeten, sich einen neuen Verein zu suchen, und seinen Namen auf die Transfer-Liste gesetzt, sagte Kühnhackl gestern in einem Gespräch mit der WELT. Olten könne seinen noch bis März 1987 laufenden Zwei-Jahres-Vertrag nicht einhalten und wolle ihn ausleihen. Mehr als 250 000 Mark soll Olten für zwei Jahre geboten haben. Und jetzt soll der neue Verein noch gut 100 000 Mark des Gehalts

übernehmen. "Wir möchten Kühnhackl gerne

Einhandsegler vermißt

Sydney (dpa/UPI) - Der franzö-

sische Einhandsegler Jacques de

Roux, Teilnehmer der Regatta rund

um die Welt, ist vermutlich ertrun-

ken. Seine Yacht "Skoiern IV" wurde

am Freitag morgen von einem Ret-

tungsflugzeug vor der südostaustrali-

schen Küste von Victoria verlassen

entdeckt. Eine Rettungsaktion blieb

Witherspoon: Suspendiert

New York (sid) - Der frühere Box-

Weltmeister im Schwergewicht Tim

Witherspoon (USA) wurde wegen

wiederholten Doping-Vergehens bis

zur Verhandlung vor der Sportkom-

mission des Staates New York am 29.

Dezember vorläufig suspendiert. Ihm

Düsseldorf (sid) - Olga Nemes

(ATSV Saarbrücken) wird in der

neuen Europarangliste hinter Eu-

ropameisterin Csilla Bartofi (Ungarn)

und Fliura Bulatowa (UdSSR) auf

Budapest (sid) - Nach nur 148 Ta-

gen und zwei Niederlagen in der Eu-

ropameisterschafts-Qualifikation ist

Imre Kmova von seinem Posten als

Trainer der ungarischen Fußball-Na-

tionalmannschaft entbunden worden.

Nachfolger wird der 45jährige Jozsef

Pfrommer verunglückt

Ungarn: Neuer Trainer

Nemes auf Rang drei

Rang drei geführt.

ohne Ergebnis.

verpflichten, denn er ist immer noch Da ist es schwer, solche Gesprächsein Publikumsmagnet und auch immer noch für Tore gut", sagte Heinz Landen vom Kölner EC. Trainer Hardy Nilsson, 1979 gemeinsam mit Kühnhackl Mitglied der Kölner Meistermannschaft, habe sich in einem langen Gespräch von der Fitneß des 36jährigen überzeugt.

Und auch die Mannschaft, zunächst nicht sehr erbaut von der geplanten Verpflichtung, würde Künnhackl mittlerweile akzeptieren. "Doch nichts geht", sagte Landen. wenn wir nicht Sponsoren finden, die eine sechsstellige Summe bezahlen wollen." Doch es ist Urlaubszeit. partner zu finden.

.Im offenen Clinch mit reicheren Vereinen können wir nicht mithaiten", sagte Landshut Geschäftsführer Walter Ranke. Dennoch habe sein Klub Kühnhackl bereits am Mittwoch ein bescheideneres Angebot unterbreitet. Doch der EHC Olten ließ sich zu lange Zeit, "Für uns wäre



Eishockey-Star Erich Kühnhackl – Gelingt die Rückkehr in die Heimat

destens 1000 Zuschauer mehr hätten diesen Auftritt sehen wollen, vermutet Ranke. Und mit den zusätzlichen Einnahmen wäre schon ein Teil der Summe gesichert gewesen. "Wir haben nur noch sechs Heimspiele – also

chen dem Verhandlungspoker nach außen hin gelassen entgegen. Schließlich seien es keine finanziellen Gründe, die den Klub veranlaßten, Kühnhacki auszuleihen. "Eine bittere Sache", sagte gestern Präsident Jost Bitterli zur WELT, "ich bedaure das, denn Kühnhackl ist nach wie vor ein Weltklassespieler. Aber er ist hier zuletzt nicht mehr recht zum Zuge gekommen."

Das sieht der Betroffene natürlich etwas anders. Aber er sei "nun einmai nicht der Typ, der Gründe für einen Mißerfolg bei anderen suche", sagt Kühnhackl und murmelt etwas von der "schwierigen Schweizer Mentalität". Aber für sich selbst habe er nun einmal diese Entscheidung getroffen, den Verein zu wechseln. Am liebsten natürlich möchte er nach Landshut, in seine Heimat. Dort betreibt er immer noch eine Versicherungs-Agentur, dort hat er ein Haus, und dort lebt seine Familie, ohne die ich nie wieder ins Ausland wechseln würde".

Doch derartige Präferenzen muß Erich Kühnbackl zur Zeit für sich behalten. Sehr groß ist der Markt nicht, und das Geschäft noch längst nicht unter Dach und Fach. Der gealterte Profi mit dem großen Namen, der so gerne noch einmal in der Bundesliga spielen möchte, muß noch bis zum Jahresende bangen.

können wir unser Angebot auch nicht mehr halten." In Olten sehen die Verantwortli-

HALLEN-FUSSBALL / Nur wenige Änderungen

# Offizielle Runde erst im nächsten Winter

In Essen nahm Geißbock Hennes IV., das Maskottchen des 1. FC Köln. die Auslosung vor. Durch den Biß in (England) I:0. Short (England) - Portisch (Ungarn) I:0. - Stand nach sechsitisch (Ungarn) I:0. - Stand nach sechsit die Möhren auf den Namensschildern Runden: 1. Kasparow 4.5 Punkte, 2. der teilnehmenden Vereine stellte er Short 4.0. 3. Kortschnoi 2.5. ... 6. Hüb- die Paarungen für das 15. Essener die Paarungen für das 15. Essener Hallen-Fußball-Turnier zusammen. In Oldenburg mußte ein neuer "Nord-Cup" geiertigt werden, weil die bisherige Trophäe beim letztjährigen Sieger Hamburger SV nicht mehr aufzufinden war. Zwei Vorgeschichten zu einer Serie von Hallen-Fuß-

Welteup-Slalom der Damen in Cour-meyeur/Italien: 1. McKinney (USA) 1:23,02, 2. Steiner 1:23,60, 3. Maierhofer Bei insgesamt 16 Veranstaltungen

VOLLEYBALL Fünfländerturnier der Herren in Haarlem/Holland, 2. Spieltag: Bundes-republik Deutschland – Kuba 0:3, Hol-land – Universitätsauswahl Japan 3:1.

Jürgen Pfrommer (Michelstadt) einen :

Beinbruch und fällt für den Rest der

SCHACH

Großmeister-Turnier in Brüssel 6.

Runde: Kasparow (UdSSR) - Nunn

ner (Bundesrepublik Deutschland) 1,5.

SKI ALPIN

(beide Österreich) 1:23,66. – Weltcup-Stand: 1. Schneider 94 Punkte, 2. Walli-

ser (beide Schweiz) 85, 3. McKinney 81, . . 9. Gerg (Bundesrepublik Deutschland) 47. – Weltcup-Riesensla-

Gaspoz (Schweiz) 2:37.12. 2 Erlacher 2:37,18, 3. Pramotton 2:37,58, 4. Mair (alle Italien) 2:38,15, 5. Wasmeier (Bun-desrepublik Deutschland) 2:38,23, 22.

Namberger 2:41,28,... 27. Roth (beide Bundesrepublik Deutschland). – Ge-samt-Wertung Weltcup Riesenslaiom: 1. Zurbriggen (Schweiz) 112 Punkte. 2. Pramotton 108, 3. Wasmeier 104.

Saison aus.

EISHOCKEY Iswestija-Pokal in Moskau, 3. Tag: Finnland – CSSR 5:5.

n. Herren in

TENNIS Hallenmeisterschaft in Mainz-Finthen, Damen, Viertelfinale: Graf (Brühl) – Dinu (Essen) 6:1, 6:1, Cueto (Stuttgart) – Levers (Münster)

GEWINNZAHLEN

Mittwochslotto, Ziehung A: Klasse 1: 391 222,10, 2: 48 902,70, 3: 3592,80, 4: 57,00, 5: 4,30. – Ziehung B: Klasse 1: 293 416,50, 2: 16 766,60, 3: 1719,20, 4: 150 5: 370

Sarajevo (sid) – Bei einem Trai-ningsunfall auf der Bobbahn am Mount Trebevic erlitt Weltcup-Fahrer (Ohne Gewähr) APPARAL LA SERVICIO - ANDRES O COMMUNICATOR PROPERTO PER O COMPONIDADO POR CASA DE PROPERTO DE COMPONIDADO POR CASA DE COMPONI

ball-Turnieren, die in der Winterpauganisatoren volle Kassen bescheren

werden die Bundesligaklubs starten, darunter bei drei Turnieren im Ausland (Zürich, Luzern, Straßburg). Ausrichter sind mit der finanzkräftigen Unterstützung von Sponsoren vorwiegend die Vereine, weil der wettbewerbsmäßige Hallen-Fußball unter Federführung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in dieser Saison noch nicht verwirklicht wird. Obwohl Konzepte dafür bereits vorliegen. "Dafür habe ich kein Verständnis", sagt Leverkusenes Trainer Erich Ribbeck, der mit Bayer 04 ebenso ein Konzept ausgearbeitet hatte wie der DFB. Damit wurde die Chance vertan, allen Vereinen einen gleichmäßigen Gewinn zu sichern", ergänzt Rib-beck.

DFB-Ligasekretär Wilfried Straub nennt gleich mehrere Ursachen für den Aufschub. "Zunächst waren Zeitgründe entscheidend", sagt er und verweist außerdem auf organisatorische Schwierigkeiten: "Gewisse Rahmenbedingungen wie Spielfeldgröße und Bodenbelag müssen gleich sein. Auch die Frage, ob mit oder ohne Bande gespielt wird, muß geklärt sein."

Straub gent aber davon aus, daß

ein offizieller Hallen-Wettbewerb bis zum nächsten Jahr auf die Beine zu stellen ist". Vorerst bleibt die in den vergangenen Jahren erprobte Form nahezu unverändert - kleine Ausnahmen bestätigen die Regel. In Berlin wird die Turnier-Dauer von fünf auf drei Tage reduziert, in Dortmund und Essen werden die Veranstaltungen von einem auf zwei Tage verlängert. Hamburg präsentiert den Fans zum ersten Mal überhaupt überregionalen Hallen-Fußball, im Frankfurter Feld gibt es keine Amateur-Mannschaften mehr (Präsident Dr. Klaus Gramlich: "Lieber Klasse statt Masse"), Köln lud mit Jupp Derwalls Team Galatasaray Istanbul erstmals einen ausländischen Klub ein.

Die Türken sind auch in Stuttgart und München vertreten. Dort serviert der FC Bayern ein hochkarätiges Feld mit Dynamo Kiew, Ajax Amsterdam, Nottingham Forest und Hansi Müllers Verein FC Tirol, der in Hamburg ebenfalls teilnimmt. Lokomotive Leipzig konnte als erste "DDR"-Mannschaft für das Bremer Turnier gewonnen werden, das Werder-Manager Willi Lemke "unser alljährliches Weihnachtsgeschenk an die Fans"

TENNIS / Steffi Graf ist haushoch überlegen

# Großspurige Eva Pfaff stand unbeweglich herum

Die 20. deutschen Hallen-Tennismeisterschaften in Mainz-Finthen gehen in die entscheidende Phase. Bereits heute nachmittag findet das Endspiel der Frauen statt, morgen sind die Herren an der Reihe. Während bei den Männern mit Ausnahme von Ricki Osterthun keiner der Favoriten das Viertelfinale erreichte, scheint Steffi Graf (Brühl) in der Frauen-Konkurrenz ihrer Favoriten-

Stellung gerecht zu werden. Die Titelverteidigerin aus Brühl brauchte in keinem ihrer drei Spiele länger als fünfzig Minuten für einen Zwei-Satz-Sieg. Ob Sylvia Freye, Vera-Carina Elter oder zuletzt Gabriela Dina – gegen das druckvolle Aufschlag- und Vorhandspiel der Weltranglistendritten aus Brühl hatte neimand eine Chance.

37 Minuten im ersten Spiel, 32 im zweiten, 43 im dritten Spiel: Insge-samt stand Steffi Graf bislang erst 112 Minuten im Wettbewerb und nutzte die Begegnungen mehr zu Trainingszwecken denn zur Erweiterung ihrer Wettkampferfahrung. Schneller als sie ist niemals zuvor ein Teilnehmer bei Deutschen Meisterschaften ins Halbfinale vorgedrungen.

Gestern spielte die an Nummer eins Steffi Graf, die in ihren drei Partien lediglich fürif Spielpunkte abgab, um den Einzug ins Finale gegen Silke Meier aus Kaiserslautern. (Das Ergebnis lag bei Redaktionsschluß noch nicht vor). Die 18jährige Pfälzerin hatte harte Gegenwehr angekündigt, denn seit sie sich in der Weltrangliste auf Rang 86 vorgearbeitet hat, fühlt sie sich auch stark genug, "ein paar Punkte gegen Steffi" zu machen. Silke Meier, die Tochter des ehemaligen Fußball-Profis Reinhard Meier, hatte allerdings in ihrem Viertelfinalspiel gegen die schnelle und hart retournierende Sabine Auer (Radolfzell) beim 6:3, 6:4 mehr Mühe als erwartet.

Vier Stunden zuvor lieferte die 25jährige Eva Pfaff (Frankfurt) wieder ein Negativbeispiel ihrer wechselvollen Karriere. Scheinbar ohne Selbstvertrauen und Mut zum Risiko ließ sich die auf Nummer 57 der Welt-

sid/dpa, Mainz rangliste abgefallene Hessin von der erst 18jährigen Schülerin Heike Thoms (Flensburg) regelrecht vorführen und verlor sang- und klanglos mit 4:6, 6:3, 0:6.

....

. , 21 🕉

36°3

e energia San Paris San Paris

1,13

. P. 773

电性管

په خو واه ده د

"Das war bisher mein größter Erfolg", jubelte die gebürtige Kielerin nach ihrem Erfolg, für den sie 75 Minuten benötigte. Sie war schon vor einem Jahr durch ihr starkes Vorhand- und Grundlinienspiel aufgefallen und damals erst im Viertelfinale an Steffi Graf gescheitert.

Eva Pfaff suchte nach dem Match und ihrem Erfolg im Doppel zusammen mit der schon ebenfalls ausgeschiedenen Miriam Schropp (6:1, 6:3 gegen Thoms/Roloff) nicht nach Ausreden. "Ich habe hohes Fieber und wollte nicht antreten." Immerhin war Manager Felix Scheuerpflug so wiitend über ihre schwache Vorstellung. daß er seinen Schützling als "Waschlappen ohne Einstellung zum Profisport" bezeichnete.

Ursprünglich hatte Eva Pfaff angekündigt, in Mainz werde sich "die neue Pfaff" präsentieren. Sie wollte die Chance im direkten Vergleich nutzen und beweisen, daß sie hinter Steffi Graf und Claudia Kohde-Kilsch immer noch die Nummer drei im deutschen Frauen-Tennis ist. Im Sommer hatte sie nämlich mit großspurigen Sprüchen die Entscheidung von Damen-Trainer Klaus Hofsäß kritisiert, weil er nicht sie, sondern die junge Claudia Prowick (Ulm) zum Federation-Cup mitgenommen hatte. Doch den Beweis ihrer selbstbehaupteten Überlegenheit blieb Eva Pfaff in allen Belangen schuldig. Fast unbeweglich stand sie auf dem Platz und nahm nur die Bälle an, die in ihrer unmittelbaren Nähe ankamen.

Die Herren nahmen nach einem freien Tag gestern den Wettbewerb mit dem Viertelfinale (Ergebnisse lagen bei Radaktionsschluß noch nicht vor) wieder auf, nachdem der Leverkusener Alexander Mronz kampflos gegen den an der Achillessehne verletzten Ulf Fischer (Nürnberg) als letzter das Feld der letzten Acht erreicht hatte.

# STAND PUNKT

# Buhmänner

laus Hofsäß und Niki Pilic, die K laus Hofsäb und wim r me. Teamchefs des Deutschen Tennis-Bundes, werten die 20. Nationalen Hallentennis-Meisterschaften durch ihre Anwesenheit auf. Bei einigen Spielern aber sind sie nicht gerne gesehen. Sie sind allenfalls Buhmänner, Zielscheibe der Kritik für die Spieler, die nach einer Niederlage einen Schuldigen suchen.

Ob Hansjörg Schwaier, Andreas Maurer, Michael Westphal oder Wolfgang Popp bezüglich Pilic, ob Eva Pfaff bei Hofsäß - immer beschuldigten die Verlierer die Teamchefs der Mitschuld an der Niederlage. Nun sind Pilic und Hofsäß Verfechter der harten Welle im Sport. "Wer keine Leistung bringt, interessiert mich nicht", sagt Pilic, und Hofsäß denkt ähnlich. Damit haben sie in den vergangenen Monaten Erfolg gehabt - in Mainz aber wurde ihnen das Leistungsdenken vorgeworfen. Allerdings nur von den Verlierern. Noch nie hat sich ein Sieger über die Trainer beklagt. Harte Hunde sind eben bei Duckmäusern nicht gern gesehen. Vor allem, wenn sie selbst durch das Sieb der Leistungsforderung gefallen sind. Und in diesem Sieb bleiben bei Hofsäß und Pilic nur die Besten hängen.

SCHMITTENBECHER

#### Fußball

## Maradona - ein öffentliches Gut

sid/dpa, Neapel

Die Diskussionen um die sportliche Zukunft des argentinischen Fußball-Nationalspielers Diego Maradona scheinen beendet: Am Donnerstag abend gab Neapels Vereinspräsident Corrado Ferlaino im italienischen Fernsehen RAI bekannt, daß Maradona die Option für 1989 unterschrieben und damit seinen Kontrakt bis zum 30. Juni 1989 verlängert habe.

Nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft mit Argentinien in Mexiko war der 26 Jahre alte Weltstar immer wieder mit hochkarätigen Klubs in halb Europa in Verbindung gebracht worden, darunter auch mit dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem spanischen Titelträger Real Madrid. Maradonas Bezüge liegen nach der Vertragsverlängerung bei rund zwei Millionen Mark netto pro Saison.

"Maradona gehört den Neapolitanern. Nur nach einem Referendum könnte ich ihn ziehen lassen", hatte Ferlaino schon einige Stunden zuvor bei der Weihnachtsfeier des Vereins gesagt und damit bereits angedeutet, daß Maradona in Neapel bleiben würde. "Maradona gehört nicht mir", fügte der Präsident hinzu, "ich habe ihn mit dem Geld der neapolitanischen Fans gekauft, er ist sozusagen öffentliches Gut."

# An Deutschlands Fach- und Führungskräfte

# Nehmen Sie Ihre Karriere ernst genug

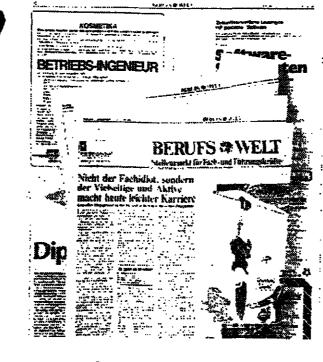

Sie sollten alle Berufs-Chancen nutzen. Dazu gehört die BERUFS-WELT. Jeden Samstag finden Sie viele Seiten Stellenangebote für Fachund Führungskräfte in der BERUFS-WELT, dem großen überregionalen Stellenmarkt der WELT. Dazu viele Informationen für mehr Erfolg im Beruf.

Die WELT macht es Ihnen jetzt einfacher denn je:

4 Wochen erhalten Sie die BERUFS-WELT kostenlos.

An: DIE WELT, Vertriebs-Service, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Bitte schicken Sie mir 4 Wochen kostenlos die BERUFS-WELT mit dem großen überregionalen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte.

Anruf genügt (0130/6060)

oder mit dem Coupon

anfordern.

Wichtiger denn je

DIE WELT

المكذا مندلقطا

# Schallendes Gelächter

no – Ist das Geheimnis der Mona Lisa endlich gelüftet? Jahrhunder-telang haben Kunstwissenschaftler geratselt, wer diese Dame mit dem geheimnisvollen Lächeln, Gioconda genannt, wohl sein möge, die Leonardo da Vinci im Jahre 1504 verewigt hat. Hunderttausende von Paris-Touristen haben im Louvre vor dem berühmtesten Gemälde der Welt gestanden und zurückgelächelt. Sie haben sogar, als die Dame sich auf Amerika-Reise befand, ehrfürchtig das Stück rote Tapete angeschaut, auf dem sie sonst hängt. Doch Mona Lisa blieb die "dark lady der Kunstgeschichte.

Jetzt soll die Wahrbeit ans Licht gekommen sein. Und die stellt sich wie immer – viel prosaischer heraus, als es die banalste Geschichte sein könnte. Natürlich hatten wieder einmal Computer-Experten ihre bits und digits und Finger im Spiel.

Die Amerikanerin Lillian Schwartz bietet in der Fachzeitschrift "Arts and Antiques" eine verblüffende Lösung an Sie behauptet, die Dame sei niemand anders gewesen als -Leonardo da Vinci selbst.

Hat dieser Bursche etwa Generationen von Kunstexperten an der Nase herumgeführt? Miss Schwartz erkühnt sich, dies zu bejahen. Sie computerunterstützt, ein Selbstporträt da Vincis mit dem zur Diskussion stehenden Objekt verglichen und herausgefunden, daß Augen, Haaransatz, Wangen und Nase identisch sind. Das berühmte Lächeln sei nichts anderes als das Spiegelbild des Selbstportraits aus dem Jahre 1518.

Wenn dem so ist, dann wäre die ganze Spekulation um die Mona Lisa ja geradezu der Treppenwitz der Kunstgeschichte. Allerdings erklärt sich dann auch endlich das geheimnisvolle Lächeln: Leonardo wird sich das Grinsen nicht verkniffen haben können beim Gedanken daran, was die Nachwelt in sein Werk hineingeheimnissen würde.

Lina Wertmüllers Operndebüt: "Carmen" in Neapel

# Tod auf dem Rücksitz

Nach dem Fiasko der Uraufführung am 3. März 1875 in Paris und den anfänglichen Wiener Mißerfolgen feierte Georges Bizets "Carmen" ihren ersten durchschlagenden Triumph 1879 in Neapel Camille du Locie. Pariser Impresario und späterer Bürger von Capri, ließ die "Opéra comique auf italienisch im Teatro Bellini von Neapel spielen. Der Erfolg, den sich die großartige Carmen-Interpretin Galli-Marié jeden Abend im ausverkauften Haus ersang, war unbeschreiblich.

Nach fast hundert Jahren macht jetzt eine spektakuläre und für das konservative Neapel ungewöhnliche "Carmen"-Inszenierung wieder von sich reden: Die Filmregisseurin Lina Wertmüller versuchte sich erstmals als Opernregisseurin und schuf eine so sinnliche, leidenschaftliche, mediterrane Carmen, wie man sie selten auf der Opernbühne gesehen hat,

Die Wertmüller verlegt die Handlung ins Jahr 1910, konzentriert sich ganz auf die leidenschaftliche brutale Liebesgeschichte mit tödlichem Ausgang. "In meinen Augen ist Carmen ein wildes, verliebtes Raubtier, das in strategischer Verstrickung im Tod die Freiheit sucht, die ihm im Leben versagt bleibt", erklärt die Regisseurin, und auf diesem Konzept baut sich meine Regie auf." Carmen zettelt daher den Streit in der Tabakfabrik nur darum an, danut die Schmuggler ım großen Durcheinander ungesehen ihre Tabakballen über das Dach der Fabrik tragen können.

Die Fabrik gleicht eher einem Holzschuppen, der Bühnenbildner Enrico Job hat sie in seine gigantische felsartige, aus versetzbaren Elementen hergestellte Holzskulptur integriert, die faszinierende, stets wechselnde geometrische Szenenbilder ergibt. Bei der farbenprächtigen volkstümlichen Szene des ersten Aktes sind bis zu 300 Menschen auf der Bühne.

Die Begegnung zwischen dem aus dem Gefingnis entlassenen Jose und Carmen in der Schenke von Lillas

Highlife in der Kieler Kunsthalle. Wo sonst die steineren Statuen

der griechischen Götter und Helden

still-verdrossen vor sich hindam-

mern, zogen an diesem Vorwein-

nachtsabend wildgeschminkte und

lustvoll aufgetakelte Mimen und Sän-

Wertmüller eine Frau) gipfelt in einer realistischen Liebesszene. Carmen verführt den ihr verfallenen José auf dem Schanktisch, Luis Lima, als José halbnackt auf dem Tisch liegend, wenn er die Blumenarie singt, liefert nicht nur eine sängerische, sondern auch eine akrobatische Glanzlei-

Für die Schlußszene des letzten Aktes fiel der Wertmüller nichts Besseres ein, als Carmen - luxuriös ausstaffiert – in einem Cabriolet zur Arena fahren zu lassen. Aber dort lauert schon der sich mit Mordgedanken tragende José auf sie. Der Todeskampf schließlich - wie soll es bei einem Auto auch anders sein - spielt sich auf den Rücksitzen der Luxuslimousine ab. Noch einmal will der verzweifelte José ihren Körper besitzen, aber Carmen wehrt sich - und da

Befremdend und den musikalischen Ablauf bereits beim Vorspiel störend, ist das ständige Auftreten Trisha-Brown-Tanzensembles aus New York. Die roboterhaften Armbewegungen der Tänzerinnen erinnern eher an amerikanische Ritualtänze. Emil Tchakarov, der zum ersten Mal "Carmen" dirigierte, konnte nur bedingt überzeugen. Selten gelang es ihm, Bizets raffinierte Passagen, Crescendowirkungen und die fatalistischen Grundierungen heraus-

zuarbeiten. Marta Senn, eine junge Südameri-kanerin, die kurz vor der Premiere für Lucia Valentini Terrani eingesprungen war, errang ihren Triumph mehr durch ihr blendendes Aussehen und ihr wahrlich beeindruckendes Schauspieltalent als durch ihre nicht sehr große Stimme. Boris Martinovic sang die Rolle des Escamillo zufriedenstellend, blieb jedoch darstellerisch blaß. Micaela war die stimmlich wie schauspielerisch bezaubernde Alida Ferra-CHRISTINA MAI

Westere Vorstellungen: 21., 23., 27. und

Auf krummen Wegen zum Weltruhm: Eine Plattenedition und ein Enthüllungsbuch über Frank Sinatra

# Die goldene Stimme mit Henkelohren

E in großer Rummel im Vorfeld der Veröffentlichung sorgte für reges Interesse an einem Werk, das prikkelnde Einzelheiten aus dem Leben eines Sängers versprach, der zum besten gehörte, was das amerikanische Showbusiness an Entertainern vorzuweisen hatte. Frank Sinatra strengte eine Klage an, um eine Biographie der Journalistin Kitty Kelley verbieten zu lassen. Doch das "verfassungsmäßig garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung" siegte: Miss Kelley konnte sich an die Schreibmaschine setzen - und hatte eine überaus wirkungsvolle Reklame, ehe auch nur eine Zeile über "Frankieboy" zu Papier gebracht worden war.

Bei der Lektüre dieser detailfreudigen Sänger-Vita wird klar, warum Sinatra sich bereits prophylaktisch gegen das Buch zur Wehr setzte. Denn was Miss Kelley in zahllosen Gesprächen mit Freunden und Feinden. Kollegen und Konkurrenten des Sängers aufgeschrieben hat, enthält nur wenig Schmeichelhaftes für Francis Albert Sinatra, der am 12. Dezember 1915 im Armenviertel von Hoboken, New Jersey, geboren wurde und den mühevollen Weg nach oben einschlug, wobei er mit bemerkenswerter Rücksichtslosigkeit vorging. Seinen "Hofstaat" suchte er nach utilitaristischen Prinzipien aus: Wer ihm nützlich war, durfte sich sein Freund nennen; war er unbrauchbar geworden, legte Sinatra ihn ab wie ein schmutziges Hemd.

Seine Kontakte zur Unterwelt, insbesondere zur Mafia, gaben reichlich Stoff für süffisante Artikel. Lieber geriet er da schon an der Seite von Politikern in die Zeitungsspalten. Er ging im Weißen Haus aus und ein, und es kümmerte ihn wenig, ob gerade ein Demokrat oder ein Republikaner im Oval Office saß. "Vom ersten Moment an war ich entschlossen, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin, wie jemand, der als Laufoursche anrängt mit dem Vorsatz, Außichtsratsvorsitzender zu werden", äußerte er einmal. Das ist ihm zwar gelungen; aber im Grunde ist er stets der von Ehrgeiz getriebene Parvenü geblieben, dem die klassische amerikanische Karriere "from rags to riches" gelungen war. der mit Geld um sich warf, um Freunde und Feinde zu beeindrucken und sich selbst zu bestätigen, was für ein

Vorbild für diese Leufbahn fand er in seiner Mutter Dolly, die es in ihrem Heimatort als "Engelmacherin" zu fragwürdigem Ruhm gebracht hatte was ihren lokalpolitischen Aufstieg allerdings nicht verhindern konnte.

toller Kerl er geworden war.



Schwarm der vierziger Jahre, im Kreise seiner Bewunderer

So lernte Jung Sinatra schon recht früh, politische Beziehungen für private Erfolge zu nutzen. Darüber hinaus spart Kitty Kelley nicht mit pikanten Episoden aus dem Liebesleben des Sängers, selbst auf die Gefahr hin, in die Niederungen der Boulevard-Presse hinabzurutschen.

Ein wenig jedoch gerät in dem Buch "Frank Sinatra. Ein erstaunliches Leben" (Blanvalet, München, 607 Seiten, 39,80 Mark) der Sänger aus dem Blickfeld. Trotz aller Vorbehalte, die man gegen den Menschen vorbringen kann, wird niemand leugnen, daß Sinatra einer der talentiertesten Entertainer im amerikanischen Showgeschäft war, der in den 50er und 60er Jahren, unterstützt von dem ausgezeichneten Nelson Riddle, in der dünn besiedelten Etage "Weltstar" residierte. Die Anfänge des Sängers, der als erster in der Geschichte des Snowbusiness Anfälle von Massenhysterie bei seinen weiblichen Zuhörern provozierte (die zunächst von seinem Presseagenten George Evans geschickt inszeniert wurden und sich später ganz von selbst einstellten), dokumentiert eine sechsbändige Schallplatten-Kassette, die lakonisch mit "The Voice" überschrieben ist und 72 Schlager enthält, die zwischen 1943 und 1952 aufgenommen wurden

Nicht alles, was der "Schnulzier mit Henkelohren" (so ein mißgünstiger Kollege über den in der Tat nicht dem männlichen Schönheitsideal seiner Zeit entsprechenden Sänger) hier zu Gehör bringt, reißt den Hörer vom Stuhl. Besonders bei den langsamen Songs aus der Frühzeit, den "ballads" – ohnehin der Prüfstein für jeden Pop-Sänger - mangelt es Sinatra noch an Phrasierungsgeschick und tonaler Treffsicherheit. Allerdings läßt mancher Titel aufhorchen: "The nearness of you" oder "Why can't you behave" enthalten bereits all die Qualitäten, die einen Star ausmachen: Souverane Handhabung des Textes, spielerischen Umgang mit der musikalischen Vorlage, eine leise Ironie, die dem Zucker einige Wermutstrop-

fen unterrührt. Die zweifellos beste Platte ist dem Swing gewidmet: Hier präsentiert sich ein überlegener Sinatra, den nur noch wenige Jahre von seiner Glanzzeit trennen. In "Birth of the blues" etwa setzt er die Stimme mal mächtig und strahlend, mal einschmeichelnd und sanft ein. Bei Titeln wie "Should I", "Deep night" oder "Blue skies" beweist Sinatra sein gestalterisches Talent, indem er sich von der Vorlage freimacht und eigene Ideen musikalisch umsetzt. Jazz-Fans seien auf "Sweet Lorraine" verwiesen, für das die Tenoristen Johnny Hodges und Coleman Hawkins sowie der Trompeter Charlie Shavers den Hintergrund liefern. Nat "King" Cole am Klavier und Schlagzeuger Buddy Rich geben den Rhythmus vor, und Sinatra swingt, inspiriert von der hochkarätigen Begleitung, gutgelaunt durch den

Nach Lehrjahren bei Harry James und Tommy Dorsey hat Sinatra sich für die meisten dieser Aufnahmen dem Arrangeur und Dirigenten Axel Stordahl anvertraut, der zwar eine etwas aufdringliche Vorliebe für schwellende Streicherpassagen und verhaltenes Blech entwickelt, im gro-Ben und ganzen aber eine wohlüberlegte Verpackung für Sinatras Stimme liefert. Mag in diesem sechsbändigen Werdegang eines Sängers auch manches sein, was man nach einmaligen Hören zu den musikalischen Akten legen wird, so ist der dokumentarische Wert der Kassette nicht zu unterschätzen, denn sie zeigt die Metamorphose eines Teenager-

Mann vergessen, der immer noch mit angestrengter Stimme "New York, New York" ins Mikrophon krächzt und mittlerweile Freikarten verteilen muß, damit seine Konzerte "ausverkauft" sind.

Idols zum Top-Star. Da können wir getrost den alten

Konzerthäuser werden im kommenden Jahr auf dem Niveau von 1986 eingefroren. Von der Entscheidung des "Arts Council" sind die Royal Shakespeare Company, das National Theatre in London und das Konzertzentrum South Bank mit der Royal Festival Hall betroffen. Bei Berücksichtigung der Inflationsrate müssen die Theater damit 1987 mit weniger Geld auskommen als im Jahr zuvor. Das Nationa Theatre erhält umgerechnet 22, die Royal Shakespeare Company 15 und das Konzertzentrum 24.5 Millionen Mark. Mit einem Zuwachs zwischen zwei und drei Prozent dürfen dagegen einige Regional-

#### Tina Turners letzte Europa-Tournee

Die Bundesrepublik ist die erste Station der Europa-Tournee der "Oma der Rock-Musik", Tina Turner. Die Konzertserie im Frühjahr wird wahrscheinlich der letzte Live-Auftritt der 48jährigen Sängerin in Deutschland sein. Von Anfang Mārz bis Anfang Mai wird Tina Turner u. a. in München, Berlin, Frankfurt. Hamburg und Stuttgart auftreten. Insgesamt stehen 65 Konzerte in zwölf europäischen Ländern auf dem Programm.

## Peter Osolnik †

dpa, Heidelberg Der deutsche Opern-Regisseur Peter Osolnik ist im Alter von 40 Jahren in einem Krankenhaus in Chikago gestorben, wo er sich wegen einer Blutkrankheit hatte behandeln lassen. Osolnik war von 1978 bis 1982 Oberspielleiter in Heidelberg. In der vergangenen Spielzeit hatte der in Hamm/Westfalen geborene Osolnik Joseph Haydns "Orlando Paladino" als Gastregisseur in Heidelberg inszeniert.

#### DAS AKTUELLE **TASCHENBUCH**

Liebe in Lateinamerika - eine Fata Morgana oder eine Himmelsmacht? 33 Varianten zu diesem Theme geben einen schillernden Einblick in die südamerikanische Welt der Beziehungen zwischen den Geschlechtern: Männer, die sich gern als Conquistador, als Frauenheld sähen; Frauen, die sich den Mann ihrer Träume ganz anders vorstelien. Dieser tragische Widerspruch in einem Erdteil, in dem die Männer durch den Machismo gefühlsmäßig verstümmelt aufwachsen und die Frauen in hundertjähriger Einsamkeit nach Liebe hungern, wird sicherlich auch nierzulande auf Interesse stober.

Salier-Ausstellung zur 2000-Jahr-Feier Speyers

# Im Mittelpunkt der Dom Das große "Na und?"

Die 2000-Jahr-Feier der Stadt Speyer im Jahre 1990 wirft ihre Schatten voraus. Erste Einzelheiten über die zu diesem Anlaß geplante große Salier-Ausstellung werden jeuzt bekannt. Die Anregung kam natürlich von der überaus erfolgreichen Staufer-Ausstellung 1977 in Stuttgart. Freilich will man in Speyer, wie Kultusminister Georg Gölter für das veranstaltende Land Rheinland-Pfalz und Generaldirektor Konrad Weidemann für das mit der wissenschaftlichen Vorbereitung betraute Römisch-Germanische Zentralmuseum (Mainz) sagten, das Gewicht stärker von der reinen Kunstausstellung hin zu einer Darstellung der historischen

Zusammenhänge verlegen. Speyer mit seinem demnächst für 40 Millionen Mark renovierten und erweiterten Historischen Museum der Pfalz schräg gegenüber dem Kaiserdom bietet sich als Ort dieser Ausstellung auch an, weil alle vier zwischen 1024 und 1125 regierenden salischen Kaiser (Konrad II., Heinrich III.,IV. und V.) im Speyrer Dom., dem monumentalsten Bauwerk dieser Epoche, beigesetzt sind. Die geplante Neugestaltung des Speyrer Domplatzes wird nicht zuletzt weger der Salier-Ausstellung in wesentlicher. Be-

reichen bis nach 1990 verschoben. Die Ausstellung soll die in aller Welt verstreuten bedeutendsten Denkmäler dieser Zeit für zwei oder drei Monate in Speyer zusammenführen. Man hofft u. a. auf den Reliquienschatz der Sachsenherzöge, die Bibliothek der Welfenherzogin Judith. Kostbarkeiten der Buchmalerei und Goldschmiedekunst. Aber auch die ceitgenössische Architektur in Großmodellen sowie der tiefgreifende politische und soziale Wandel dieser Zeit im Spiegel wertvoller Dokumente sollen sichtbar gemacht werden. Den gesamten Versicherungswert

der Exponate schätzt Weidemann auf 300 Millionen Mark, Dennoch rechnet er mit geringeren Kosten als bei der Staufer-Ausstellung. Die Werkstätten des Mainzer Römisch-Germanischen Zentralmuseums zählen auf mehreren Gebieten zu den berühmtesten. rum Teil konkurrenzlosen Restaurierungs-Stätten der ganzen Welt. Eventuelle kleine und mittlere Schäden an den besonders wertvollen Stücken könnten und müßten sowieso in Mainz beseitigt werden. Ein Versicherungsschutz ist also unter Umständen nur noch gegen Totalverlust nö-tig. Das senkt die Prämien erheblich. Der Katalogpreis soll bei etwa 20 Mark liegen und damit den Katalog bei aller Gründlichkeit auch für den Durchschnittsbesucher interessant München: Pinters "Hausmeister" unter Palitzsch

mmer Ärger mit Harald: So gerne sich die Schauspieler mit seinen Rollen interessant machen, wie jetzt wieder im Münchner Marstall-Theater mit den zwei verqueren Brüdern und dem erst aufgelesenen, dann erfrechten und zuletzt rausgeschmissen Vagabunden Davis in Pinters "Hausmeister" - so penetrant schwelt in den Dialogen das große "Na und?"

Denn das Publikum hat sich in einem Vierteljahrhundet noch nicht recht daran gewöhnt, daß der Dramatiker seine Figuren so klar im "Unklaren" beläßt und daß in jeder Inszenierung wieder gefragt werden darf: Ist es die Vertreibung aus dem Paradies? Sind die Brüder die zwei Seiten eines potentiellen Vatermörders? Lügen sie hier alle? Und ist das Ganze weiter nichts als absurd, ein "Heiteres Bedeutungsraten"? Sogar ein Schauspieler wie Heinz Rühmann konnte 1973 dem Davis auf der Münchner Bühne nur sich selbst abgewinnen, und dafür hätte er den Davis gar nicht gebraucht.

Was der Pinter-Spezialist Peter Palitzsch in dem mit vielen Extras vollgestopften Gerümpel-Zimmer (neben den vorgeschriebenen Requisiten, wie dem Eimer für Regentropfen, Buddha etc., ein Boden aus Altpapier, ein Fahrrad, ein Kasten Alpenveil-JOACHIM NEANDER | chen) veranstaltet, könnte man als be-

dächtiges psychologisches Fallenstellen bezeichnen. Schon wenn der alte Strizzi (Alois Strempel) von Aston, dem sanften Irren (Hans Diehl), hereinbugsiert wird, ahnt man: Es bleibt im Ganzen kommod.

Dieser Davis ver-kulenkampfit jeden Ansatz von Beckett oder Kaika. die hier mit Recht nicht gefragt sind, obgleich sich Pinter manchmal auf sie beruft. Das stehengebliebene Lächeln des Aston erkiärt fast besser als der lange Monolog über den Elektroschock die unerklärliche Caritas-Haltung gegenüber dem hausmeisterlichen Terror.

Der tückische Mick (Jan Eberwein) spielt den verbalen Killer, den Angeber, der zu viele harte Krimis gesehen hat. So unauffällig lockt Palitzsch das Pinter-Mögliche aus den Dreien hervor, daß er eine sogenannte Regie-Tat vermeidet und auf unsicherem Boden dem Publikum sicher entgegenkommt.

Eine kuriose Unklarheit erfindet Palitzsch hinzu: Aus weiter Entièrnung hört man in vielen Szenen die Stimmübungen einer Sängerin Anneliese Figue), und das irritierte Publikum weiß lange nicht, daß es sich keineswegs um eine akustische Schlamperei im Hause handelt, sonder um einen Ohrwurm in Pinters ARMIN EICHHOLZ

Geisterspuk: Hannover zeigt den New Yorker Maler Jean-Michel Basquiat

#### ger ganze Pulks von braven Kieler Bürgern hinter sich her, um sie unter lautstark diletatorischer Deklamation durch die Antiken Abteilung hindurch in die Moderne und zu den Neuen Wilden zu schleusen. Erst dort - unter den hingefetzten Bildern eines Immendorf, Baselitz und Arnulf Rainer - begann das eigentliche musiktheatralische Spektakel: die deutsche Erstaufführung von Lorenzo Ferreros Oper vom Leben und wörtlich übernimmt. Das Libretto ist allerdings der Pfer-Dichten eines der berühmtesten jungen Wilden der Weltliteratur, Arthur

Ferreros Oper über das Leben des Dichters Rimbaud

Fluchender Bismarck

Rimbaud. Viel Larm und Performance-Geschiebe um Nichts." Nun, die ausschweifende Emphase von Rimbauds ihre stürmischen Rhythmen, thre kühnen Lautmaleteien und Metaphern-Schocks, aus denen die Symbolisten ebenso skrupellos Honig sogen wie die Surrealisten und Expressionisten und selbst noch unsere postmodernen Lyriker diese Gedichte sind naürlich ebense wie das abenteuerliche Leben dieses genialischen Bürgerschrecks glänzendes Material für musikalische Dramen. Das hat der junge italienische Komponist, der sich hierzulande mit seiner "Night" Show und seinen "Mai dyn-Szenen" einen diskussionswurdigen Nanien machte, hellsichtig

COLUMN . Sem Opern Dreigkter unter dem Titel "Ramband oder Der Sohn der Some enstand freibch bereits vor ewölf Jahren und wirkt denn auch in semen postseriellen Kompositionsrienken houte om klein billehen altvåterheh. Dennoch ist diese frühe Rimbaud-Musik des heute Shjähingen Turiners - mit klugen, feinmaschigen

ihren behenden Nachfahren - um vieles eigenwilliger, ausdrucksdichter und raffinierter als seine späteren, der Pop-Musik sich anbiedernden "Night"-Show-Erfindungen.

Ein Kammerorchester, mit Klarinette. Horn. Fagott, Streichern, Schlagwerk, Harfe und Flügel bestuckt, bringt mit starken reizdissonanten und manchmal auch minimalistischen Prägungen genau jenen rebellisch-ekstatischen "Sound" 21stande, der dem Glanz und der Gewalt der lyrischen Eingebungen und "Seher-Briefe" des frühverstummten poète maudit entspricht, die das Libretto denn auch in weiten Teilen

defuß des musikalisch durchaus attraktiven, mit seinen Polka-, Waltzund Puccini-Parodien immer wieder auch frech ins Groteske und Triviale Unternehmung. schwenkenden Reichlich diffus und splitterhaft wird das Rimbaudsche Leben und Wirken da aufbereitet. Neben Mutter Rimbaud und Verlaine, dessen Intimbezjehung zu Rimbaud unmißverständlich ausgesungen wird, taucht unvermittelt auch ein pickelhaubenbewehrter und "merde" schreiender Karikatur-Bismarck auf. Überdies wird socialrevolutionäres Pathos, das bei Rimbaud doch um einiges gebrochener erscheint, hier übermäßig strapa-

Just die feineren Brechungen fehlten auch der inszenierung, die wie bereits die beiden voraufgegangenen Ferrem-Produktionen auf deutschem Boden von Peter Werhahn stammte. Werhahn operiorie mit einem neoexpressionistischen Gebärden-Spiel. bedeutungsschwangere desses Kunstgewerblichkeit die Akteure nur stellenweise zu durchbrechen vermochien. KLARE WARNECKE Westere Aufführungen: 20., 26-12., 2,

4. L. Kamenbestellungen (431 921 00



Tabac" (1984) von Jean-Michel Basquiat (Ausschnitt)

# Panther des Großstadtdschungels

Unter jehen Künstlern der jungen Generation, die schon auf dem internationalen. Ausstellungsparkett zählen, ist et der Benjamin: Jean-Mithel Basquist, karibischer Abstammung, ir. Brooklyn geboren, ist gera-de 26 Jahre jung. Und zählen tut er fürwahr: Ein Bild von ihm ist kaum unter 60 000 Mark zu haben, mit Bruno Bischofberger in Zürich verfügt er iber eine erstklassige europäische Galerie-Adresse, die eleganten Avantgande-Sammlungen haben ihn längst integnen. Nun hat die Kestner-Gesellschaft in Hannover Jean-Michel Basquist seinen ersten Solo-Auftritt in einem deltischen Museum einge-

To Regel Ghostar neant Basquiat seine Ausstellung. Geister verscheuchent. Tatsachlich finden sich auf seinen Blicern immer wieder totemische Zeichen, funenhafte Inschriften. Zitzte von Tribal Art. Das liegt gand und gar in der Tendenz zenge-

nern steht "tribal" ohnehin hoch im Kurs, aber auch Deutschlands Wilde lehnen sich ja gern an afrikanische Plastik an.

Eine andere Brücke spannt sich von den New Yorker Grafitti-Künstlern zu Basquiats Malerei. Ungelenke Schrift, stark vereinfachte Gegenstände und das alles noch in scheinbar chaotischer Anordnung: Das ist ohne die Grafitti-Bewegung nicht denkbar. Zumal Basquiat oft statt der Leinwand Fundstücke aus dem Sperrmüll, Holztüren oder Stücke von Bretterwänden als Malgrund benutzt.

Aber ebenso lessen sich auch andere Ahnen ausmachen: Cy Twombly zum Beispiel, dessen stenographische Kürzel Basquiat hier in die jüngere Generation weiterträgt, oder Robert Rauschenberg, dessen Assemblagen von Alltagsgerümpel in malerischer Form wiederkehren. Basquiat

rikanischer Malerei aus den letzten Jahrzehnten - das ist keine geringe Leistung.

Zumal seine Arbeiten in ihrer ganz und gar unbekümmerten Farbigkeit hochdekorativ austallen. To go slumming", sagen die feinen New Yorker, wenn sie zur Kunst oder zum Vergnügen in einen der weniger feinen Stadtteile gehen. Basquiats Arbeiten mit ihrer lässigen Eleganz haben etwas von diesem "Slumming". formulieren zuden, sehr zutreffend jenes urbane Lebensgefühl, das auf den Rhythmus der Discotheken reagiert. Basquiat, Andy Waritol und Francisco Clemente, die auch gemeinsam Kunstwerke produzieren, bilden ein fast unzertrennliches Trio im New Yorker Großstadidschungel. Basquiat dürfte dabei die Rolle des Panthers zufallen (Bis 25. Jan., Katalog 28 Mark, Ladenpreis 38 Mark).

REINHARD BEUTH

# **JOURNAL**

Neue Saurier-Spezies in Amerika entdeckt

dpa, Philadelphia Der amerikanische Paläontologe Peter Dodson hat die Entdeckung einer neuen Spezies von Sauriern bekannt gegeben. Das für einen Saurier relativ kleine Tier soll vor 75 Millionen Jahren am Rande eines warmen Binnenmeeres gelebt ha-ben, das sich damals im Gebiet des heutigen US-Bundesstaates Montana erstreckte. Der Saurier, der Avaceratops lammersi benannt wurde sei knapp 200 Kilogramm schwer, etwas über zwei Meter lang und knapp einen Meter hoch gewesen. Auf der Stim habe er zwei Hörner, auf der Nase ein drittes getragen. Von anderen gehörnten Sauriern unterscheide es sich durch einen muschelförmigen Wulst am Ansatz des Schädelknochens.

Beckmann verläßt den Benziger Verlag

Gerhard Beckmann (48), seit Anfang 1985 Leiter des Zürcher Benziger Verlags, scheidet Ende März 1987 aus. Nach mehrjähriger Tätigkeit in London hatte Beckmann wichtige Positionen in der deutschen Verlagsbranche inne, u. a. bei Bertelsmann. Er bemühte sich durch eine Ausweitung der Programmpalette mit einigem Erfolg um ein neues Profil für das ursprünglich stark katholisch geprägte Haus.

#### Masereel-Holzschnitte erstmals ausgestellt

Den Schrecken des Krieges bis hin zum organisierten Massenmord im Konzentrationslager zeigen 27 weitgehend unbekannte Holzschnitte des belgischen Malers und Grafikers Frans Masereel, die bis zum 16. Januar in den Räumen der Staatanwaltschaft Arnsberg zu sehen sind. Die Blätter aus dem 1946 erschienen Zyklus "Remember" stammen aus dem Privatbesitz des Arnsberger Pastors Jochen Schwabedissen, der diese Drucke erstmals der Öffentlichkeit vorstellt.

#### Zuschüsse für britische Theater eingefroren

dpa, London Die staatlichen Zuschüsse für einige führende britische Theater und theater rechnen.

SAD, London

Michi Strausield (Hg.): "Der Frauenheld – Geschichten der Liebe aus Lateinamerika", Suhrkamp, 335 S., 14 Mark.

VIN

# Bern nimmt Beckenbauer in Schutz

ALFRED ZÄNKER, Genf Fußballkaiser Franz Beckenbauer, der bis vor einigen Jahren seinen Wohnsitz in Sarnen im innerschweizer Kanton Obwalden hatte und dort nur minimale Steuern im Rahmen eines "Pauschalabkommens" zahlte, wird nun nach einem Entscheid des Schweizer Bundesgerichtes in Lausanne beträchtliche Nachzahlungen leisten müssen und auch eine Buße wegen Steuerhinterziehung von bis zu 20 000 Franken erhalten. Die Obwaldener Steuerverwaltung ist angewiesen worden. Beckenbauers steuerpflichtiges Einkommen neu zu veranlagen. Er hatte nach Presseberichten bis 1984 nur 18 000 Franken Steuern gezahlt. In zahlreichen anderen Fällen waren mit Ausländern ähnlich

niedrige Summen vereinbart worden. Es handelt sich bei diesem Entscheid (WELT vom 18.12.) zunächst nur um einen Teilaspekt der Liquidation einer Beckenbauer-Firma im Rahmen eines hinter verschlossenen Türen stattfindenden Verfahrens der "Eidgenössischen Steuerverwaltung gegen Kanton Obwalden". Dem Kanton wird vorgeworfen, mit zahlreichen Ausländern, vor allem aber Sportgrößen, unzulässige Pauschalverträge abgeschlossen und dem Bund dadurch Einkünfte von 22 Millionen Franken entzogen zu haben. Dem Prozeß kommt grundsätzliche Bedeutung zu im Zusammenhang mit einer Verschärfung der Schweizer Politik gegenüber "Steuerasylan-

Die Schweizer Bundesregierung hat inzwischen auch die Obwaldener Steuerverwaltung "unter Vormund-schaft" gestellt, erklärt Oswald Sigg, Sprecher des Finanzministeriums in Bern. Alle neuen Bescheide für Bundessteuern müßten jetzt von Bern bewilligt werden - ein bisher einmaliger Schritt in der Geschichte der Schweizer Steuerpolitik.

Fragwürdiger Rat für "Steuermüde"

Für den Außenstehenden nehmen die Obwaldener Steueraffären fast operettenhafte Züge an. Steueranwalt Hans Hess, der Beckenbauer gegenüber den lokalen Behörden vertrat, war kein anderer als der Justizdirektor Obwaldens und Chef der Fremdenpolizei. Hess berät nebenberuflich als Anwalt auch "steuermüde" Ausländer. Als Vorstandsmitglied sitzt er in den Verwaltungsräten von 34 Firmen, von denen viele rein steuerliche "Domizilgesellschaften" sind. Der Schweizer Bundesfinanzmini-

ster Otto Stich hat Hess wegen zahlreicher "Interessenskollisionen" zwischen seiner Tätigkeit als Regierungsrat und als privater Steueranwalt scharf angegriffen. Bezeichnend fremde Steuerflüchtlinge willkommen sind, ist aber, daß Hess trotzdem von den Bürgern seines Kantons fast wie ein Held wiedergewählt worden ist. Er hat inzwischen sein Mandat für Beckenbauer aufgegeben. In Bern glaubt man, daß der deutsche Fußballstar von seinem Schweizer Berater irregeführt worden und nichtsahnend in die Affäre geschlittert ist. Beckenbauer hat sein Domizil nach Kitzbühel verlegt und wird jetzt vor dem Schweizer Bundesgericht von seinem deutschen Anwalt vertreten.

Inzwischen hat Bern auch die Bestimmungen für den Zuzug von Steuerflüchtlingen erschwert. Das "Bundesamt für Ausländerfragen" kann künftig intervenieren, wenn gegen einen Bewerber "Nachteiliges" vorliegt, oder wenn er nicht beabsichtigt, den "Mittelpunkt seiner Lebensverhaltnisse" in die Schweiz zu verlegen.

Lage: Ein Sturmtief lenkt kalte Mee-

resluit mit eingelagerten Schauer-

Vorhersage für Samstag: Im Alpen-

vorland Schneefall, im übrigen Be-

reich bei rasch wechselnder Bewöl-

kung wiederholt Schneeregen,

Schnee- und Graupelschauer,

Temperaturen im Süden null sonst

um 3 Grad, nachts in Gefrierpunkt-

nake, im Süden durchweg leichter

Frost, Verbreitet Straßenglätte.

**Yorhersagekarte** 

Tiefa cuicentrum

National Comp

Category 70 km h Superior 10 km h

Metric of All Lines Nebe Nation

Schooler Gewitter Nederschie Moene

Temperaturen in C

AAA Someon on Books

AAA Someon on the kells

Lifeting warm

Lifeting warm

Lifeting warm

Not beden

9.71

bedenir Ninastilie

Rogen Johnson

and Marrison and Calleger

20. Dez., 8 Uhr

für den

staffeln nach Deutschland.



43 Jahre nach seiner Schließung erstrahlt es in neuem Glanz: das Café Central im Wiener Palais Ferstel (rechts). Zu Beginn des Jahrhunderts war es berühmter Treffpunkt des Geisteslebens. Für den Dichter Peter Altenberg aber war es das zweite Zuhause. Jetzt sitzt er als Pappmaché-Figur bei einem "kleinen Schwarzen" mit obligatem Glas Wasser mitten unter den Gästen FOTOS: RUDOLF ZEWELL

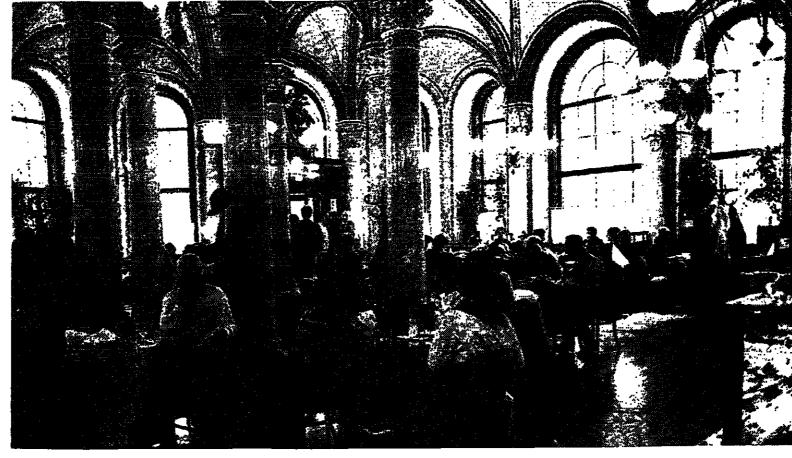

# Wenn ein Café dem alten Ruf verpflichtet ist

Du mußt unbedingt ins neue Cafe Central. Du weißt schon, wo der Altenberg immer saß. Das ist jetzt der letzte Schrei ... " Diese Worte eines befreundeten Zeitgenossen im Ohr. mache ich mich auf. Durch die Häuserschluchten des 1. Bezirks fegt an diesem naßkalten Wintertag ein Wind, der geradezu ins Kaffeehaus treibt. Und dann sehe ich es vor mir, das Urbild aller Wiener Kaffeehäuser, den wiedererstandenen Ort einer Legende. Was heißt Kaffeehaus, diesen Bau an der Ecke Herrengasse/ Strauchgasse umgibt eine Aura, als wäre er der Sitz der Nationalbank. Nicht von ungefähr, denn hinter den riesigen rundbogigen Fenstern der Obergeschosse verbargen sich einst die Prunkräume der k. k. Börse, von Heinrich Ferstel 1856 erbaut.

Im Erdgeschoß, durch schwere Türen vom schnöden Alltag ge-trennt, beginnt die innere Welt des Cafe Central. Mein erster Eindruck: Eine lichte Halle mit von Säulen ge-

stützten Kuppeln. Leuchter verströmen warmes Licht, die Farben sind gedeckt. In diesem Raum, eher einem Tempel ähnlich als einem Kaffeehaus, wurde von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg und noch etwas darüber hinaus Wiens Geistesleben zelebriert.

Arthur Schnitzler ging hier ein und aus, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Anton Kuh, Hermann Bahr, Sigmund Freud, Alfred Loos und Oskar Kokoschka. Alfred Polgar, selbst Stammgast, nannte es eine "Weltanschauung", im Central zu verkehren: "In diesem gesegneten Raum wird jedem halbwegs unbestimmten Menschen Persönlichkeit kreditiert - er kann, bleibt er nur im Weichbild des Caféhauses, mit diesem Kredit seine sämtlichen moralischen Spesen bestreiten . . . Der Centralist lebt parasitär auf der Anekdote, die von ihm umläuft."

Eine dieser Anekdoten will wissen, daß ein hoher Beamter des österreichischen Außenministeriums eines Tages aufgeregt ins Zimmer des Ministers stürzte und meldete: "Exzellenz, in Rußland ist Revolution." Der Minister lächelte nur und meinte: "Gehn's, wer soll denn in Rußland Revolution machen? Vielleicht der Herr Trotzki aus'n Café Central?" Das Körnchen Wahrheit dabei: Der nussische Emigrant Leo Dawidowitsch Bronstein, später als Trotzki bekannt, saß wirklich stundenlang im Central und - spielte Schach.

Das Café Central im Dezember 1986. An den Thonet-Garderoben hängen schwer die Pelze. Auch die gepolsterten Stühle sind von Thonet und die runden Tische mit Marmorplatte. Ein Blick auf die Karte. Unter den 26 Kaffeespezialitäten fällt die Auswahl schwer. Eine Melange erscheint mìr zu profan, ein Doppelspänner eher der Umgebung angemessen. Auf dem Zeitungstischchen nebenan dominiert der Boulevard. Unauffällig huscht die "Bedienung" zwischen den Säulen dahin. ein Ober überblickt das ganze von

der Peripherie aus, der Nachschubbasis der Köstlichkeiten. Eine Anekdote ist das freilich nicht.

Und das Publikum? Die meisten frönen dem gewohnten Kaffee- und Kuchengenuß. Vom neuen Auto ist die Rede und von der bevorstehenden Ballsaison. "Silvester feiern wir diesmal hier im Central, mit einem Galamenü. 900 Schilling pro Person, da kann man doch nichts sagen, gnä' Frau. Und dann der Champagnertreff im Arkadenhof . . . "

Ein alter Herr (ein Hofrat?), die "Presse" in der Hand, blickt von Zeit zu Zeit aus seiner Ecke mit einem Anflug von Wehmut in den Raum, als wolle er Vergangenes beschwören. Als er die ersten Schritte tat, saßen hier (wie Anton Kuh sich 1926 erinnerte) "der Sozialismus, der Panslawismus, der k. k. Hochverrat, Dr. Kramarsch und Masaryk, slowenische Studenten, polnische und ruthenische Parlamentarier, gelernte Arbeiterführer, der fanatische Leitartikel. Der Kaffee roch wunderbar,

und auf dem großen Rundtisch schichteten sich die Zeitungen in allen Landessprachen. Dort hinten aber residierte das Feuilleton." Es hatte sich im Gefolge Peter Altenbergs hier eingeschlichen, des schnauzbärtigen Schnorrers und Aphoristen, der als seine Adresse angab: Wien, 1. Bezirk, Café Central. Geballter Geist im Tabakqualm. Unverwechselbare Charaktere waren das, die nach Karl Kraus "alle zueinander zu gehören scheinen und von Tisch zu Tisch hinübersprechen".

Das neue Central hat nichts von dieser Atmosphäre. Man kommt. trinkt seinen Kaffee und geht. Zeit ist kostbar, doch Eile ist die Feindin der Philosophie, die in Wien den Namen Kaffeehaus trägt, nein besser, trug. Wer "lebt" heute noch in diesen Etablissements? An einem der Tische gleich rechts neben dem Eingang sitzt Peter Altenberg - in Pappmache - und blickt starr vor sich hin. Ein Haus kann man revitalisieren, eine

## LEUTE HEUTE oder subjektivem Geschmacksemp-

Blasphemie

Schauplatz: Ein Postamt in München. Vor den Kameras des Bayrischen Fernsehens erzählt Udo Lindenberg (Foto) in einem Sketch der Live-Sendung "Pink" die Weiheschichte – auf seine Art. Ei stellt sich und seine zwei Begleiter vor: "Gestatten, wir sind die drei heiligen Schleicher aus der Wüste. Wo geht's denn hier nach Bethlehem?" Zwei goldgelockte Engel antworten: "Da soll so ein Sensationsfratz geboren sein!" Lindenberg will wissen: "Was ist denn der Oberhammer der frohen Botschaft?" Die Engel: "Ach wie gut, daß niemand weiß, daß es Rumpelstilzchen heißt." Diese Sprüche berührten das reli-

giöse Empfinden vieler Zuschauer. Beim Sender hagelte es telefonische Proteste. Fernsehdirektor Helmut Oelier entschuldigte sich persönlich vor der Kamera, auch Intendant Reinhold Vöth bedauerte in einer Stellungnahme "zutiefst" Linden-bergs Auftritt" "Eine böse Verunglimpfung des Weihnachtsgeheimnisses. Unverhohlene Blasphemie läßt sich auch mit künstlerischer Freiheit

Weitere Aussichten: Zum Teil län-

ger andauernder Schneeregen und Schneefall, Temperaturen wenig

Somenaufgang am Sonntag: 8.24

Uhr\*, Untergang: 16.15 Uhr; Mond-aufgang: 21.21 Uhr, Untergang: 11.48

Sonnenaufgang am Montag: 8.25

Uhr, Untergang: 16.16 Uhr; Moud-aufgang: 22.35 Uhr, Untergang: 12.01 Uhr (\* MEZ; zentraler Ort Kassel).

WETTER: Naßkalt

verändert.

finden nicht rechtfertigen." Lindenbergs verbale Eskapaden

haben auch personelle Konsequenzen. Jochen Filser, verantwortlicher Abteilungsleiter für den Bereich Unterhaltungsspiele, wurde von seinen



Aufgaben entbunden. Filser: "Mich trifft das natürlich sehr, aber die Entscheidung ist korrekt." Und auch die unzureichende Wahrnehmung der Programmverantwortung durch den zuständigen Hauptabteilungsleiter hat der Intendant schärfstens mißbilligt". Christof Schmid wird das nicht gerne gehört haben.

Temperaturen in Grad Celsius und

Wetter vom Freitag, 🗷 Uhr (MEZ):

Faro
Florenz
Genf
Genf
Helsinki
Hongkong
Innsbruck
Istanbul
Kairo
Klagenfurt
Konstauza
Kopenhagen
Korfu
Les Palmas
Leningrad
Lissabon
London
Los Angeles
Luxemburg
Luxemburg

Luxemburg
Madrid
Mailand
Mailand
Malaga
Mailores
Moskau
Neapel
New York
Nizza
Oslo
Ostende
Palermo
Paris
Peking
Prag
Rhodus
Ram
Selzburg
Singapur
Spilit
Spickholm

Stockholm Straßburg Tel Aviv Tokno Tunis Valencia Varna Venedig Warschau Wien Zürich

bd - bedeeld, ba - bereilld, Gr - Grappet Gw - Geather, be -beher: W - m Walker, Ne -Nebet R - Reger, Rs - Regen-schauer, S - Schaeefal a. Schaeershoer: Sa - Scriber

Ausland:

# In Kurorten hat sich der "leise Tanker" bewährt

DIETER DOSE, Berlin Rund 20 000 Tankfahrzeuge rollen über die deutschen Straßen. Zehn davon führen ein besonderes Prädikat "Flüster-Tanker". Ein Modell mit ergedämpften Geräuschen beim Tankvorgang. Im Auftrag des Umweltbundesamtes haben die Beckumer Firma Ellinghaus, die Deutsche BP und ein Aachener Forschungsinstitut den lärmarmen Tanker – nicht lauter als ein normaler Rasenmäher – entwickelt.

Dröhnende Antriebsmotoren. laute Pumpgeräusche - jedermann vertrauter Krach bei der Anlieferung von Heizöl Beim "Flüster-Tanker" geht es leiser zu. Zehn von ihnen sind zusammen so laut wie eins der üblichen Fahrzeuge Reduzierte Motordrehzahlen, leisere Kreiselpumpe, Lärmschutzkapsel am Armaturenschrank, Einbau eines lärmarmen Hydraulikaggregates usw. machen es möglich. In verschiedenen deutschen Kurorten haben sich die "leisen Tanker" bereits bewährt. In Berlin ist gerade der erste in Dienst gestellt worden.

Das Umweltbundesamt hofft, daß die Transportunternehmen bei Neuanschaffungen den lärmgedämpften Tankzügen den Vorzug geben. Mehrkosten etwa 6000 bis 8000 Mark, weniger als fünf Prozent des Gesamtanschaffungspreises, der im Schnitt bei 200 000 Mark liegt. Die Verwendung ausschließlich marktgängiger Aggregate zur Lärmdämpfung ermöglicht die Anwendung auf alle Tankwagenausführungen.

# Sturmschäden sofort melden

Sturmschäden, die an Wohngebäuden, Hausrat, Autos und Wohnwagen entstanden sind, sollten sofort dem Außendienst der Hausrat- oder Gebäudeversicherung gemeldet werden. Nur so, empfiehlt der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), könne später die "Schadenursache Sturm" nicht in Żweifel gezogen werden.

Auch provisorische Abdeckungen die an Häusern entstanden sind, können in Rechnung gestellt werden, wenn sie eine Ausweitung der Schäden - etwa durch Regen, Schnee oder Frost - verhindern. Obwohl Regenwasserschäden nicht mitversichert sind, wird nach Sturm (ab Windstärke 8) gezahlt, wenn das Wasser die Folge eines Lecks ist, das durch den Sturm entstanden ist. Grundsätzlich ist immer die eigene Versicherung zuständig. Schäden an Autos und Wohnwagen, die im Sturm durch Aste oder Dachziegel beschädigt worden sind, reguliert die eigene Kasko-Versicherung (Teil- oder Vollkasko).

# Die heile Welt des Adi Vogel war auf Salz gebaut PETER SCHMALZ München le Welt nahezu über Nacht zusam-

Nur die engsten Freunde waren geladen, als der einstige "Salzbaron" Adi Vogel in dieser Woche auf seinem Anwesen, dem Pfliegl-Hof am Te-gernsee, den 80. Geburtstag feierte. In dem Haus, das er von seinem Vater erbte, lebt er zurückgezogen mit seiner Ehefrau, der ehemaligen Schauspielerin Winnie Markus.

Er scheut die Öffentlichkeit, seit er vor genau zehn Jahren in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, der Steuerhinterziehung bezichtigt und mit Haftbefehl gesucht wurde. Eine "idiotische Geschichte" sei das damals gewesen, meinte gestern Vogels Münchner Anwalt Franz Weinberger gegenüber der WELT. Jedenfalls: Die Probleme wurden bereinigt, und der einst sogar von Interpol gesuchte Vogel verbringt seinen Lebensabend am Rande der bayerischen Alpen.

Er war reich geworden durch einen Vertrag, der zu den einträglichsten der Nachkriegsgeschichte zählte und



Adi Vogel, der "Salzbaron", <del>feler</del>te am Tegernsee seinen 80. Ge-FOTO: FRANZ HUG

der ihm neben Millionen auch den Beinamen "Salzbaron" einbrachte: 1954 hatte er vom bayerischen Salzkontor das auf 15 Jahre befristete Recht vertraglich zugesichert bekommen, das Salz der staatlichen Saline von Bad Reichenhall zu vertreiben. In dieser Zeit beherrschte er fast ein Drittel des deutschen Speisesalz-Marktes.

Im Salzkammergut erwarb Adi Vogel das romantische Schloßhotel Fuschl und in der Mozartstadt Salzburg das Hotel "Goldener Hirsch", das bis heute zur Festspielzeit Treffpunkt der Prominenz aus aller Welt ist Ein Filmarchitekt entwarf auf Ibiza die spanische Villa "Casa Vogel", in Argentinien wurde der "Salzbaron" Herr auf der 80 000 Hektar großen Hazienda "Lago Hermo-

1976 brach die auf Salz gebaute hei-

men. Die beiden österreichischen Luxushotels hatten Defizite in Millionenhöhe verursacht, ihre Einnahmen deckten kaum die Personalkosten.

war die Rede, die monatliche Zinslast

allein soll damals auf 140 000 Mark

geklettert sein. Und Adi Vogel mußte aufgeben: Die Hotels kamen unter Zwangsverwaltung und wurden schließlich verkauft. Der Nürnberger Rundfunk-Industrielle Max Grundig zahlte 9,5 Millionen Mark für Schloß Fuschl, einer Innsbrucker Hotelgesellschaft war der "Goldene Hirsch" immerhin 6,5 Millionen wert. Den Gläubigern aber war Vogel nicht greifbar, er hatte sich nach Ibiza zurückgezogen, bekam einen Salz-burger Haftbefehl hinterher geschickt und landete im Gefängnis

von Palma de Mallorca. 36 Tage nach einem Herzanfall wurde er freigelassen und konnte sich auf sein Gut nach Argentinien absetzen. "Tja, Herr Staatsanwalt", hõhnte damals die "Bild"-Zeitung, "Ihr Vogel ist ein Zugvogel. Ob er im Frühjahr zurück-Vogel kam. Erst nach Ibiza, von wo

aus er verkündete, die Schulden in Österreich seien bezahlt "bis auf den letzten Heller" und in Deutschland habe er "noch läppische 1,5 Millionen Mark offen". Es waren vor allem Forderungen des Finanzamtes, die nach geraumer Zeit zur allgemeinen Zufriedenheit geregelt werden konnten.

Einen deutschen Haftbefehl gab es auch einmal - und den ausgerechnet wegen einer Kapelle mit bayerischem Zwiebelturm. Adi Vogel hatte sie für die Jäger und Pferdehalter auf seiner Hazienda errichten lassen, weil die nächste Kirche 40 Kilometer entfernt liegt, und deklarierte die Ausgaben als Entwicklungshilfe.

Nachdem in deutschen Zeitungen Fotos der Kapelle zu sehen waren. witterte man in München Steuerhinterziehung und erwirkte einen Haftbefehl. Der aber wurde eilends wieder aufgehoben, nachdem Vogels Anwalt die dafür verantwortlichen Richter fragte, ob im katholischen Bayern tatsächlich ein Mann ins Gefängnis kommen könne, nur weil er einigen Indios eine Kirche baute.

Mittlerweile lebt er unbehelligt dort, wo Bayern angeblich am schönsten und sicher nicht am billigsten ist: am Tegernsee. Zum Geburtstag gab's ein Käfer-Buffet, und in den nächsten Tagen fliegt er wieder einmal nach Argentinien. Und selbst die Grenze nach Österreich überquert er hie und da, obwohl er am Höhepunkt der Affare vor zehn Jahren gedroht hatte: "Österreich betrete ich nie wie-

# Orkanböen tobten über Deutschland

dpa. Offenbach Orkanböen mit Windstärke zwölf, das sind Windgeschwindigkeiten bis 130 Kilometer in der Stunde, tobten in der Nacht zum Freitag in der Bundesrepublik. Experten hatten das Schlechtwettergebiet bereits als Jahrhundertief angekündigt. Die Böen und zum Teil sintflutartige Niederschläge richteten an vielen Orten große Schäden an Allein in Frankfurt mußte die Polizei 27 Einsätze fahren, um umgestürzte Bauzäune. abgebrochene Aste oder abgedeckte Dächer wegzuräumen. Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen waren Polizei und Feuerwehr pausenlos im Einsatz Dauerregenfälle ließen Mosel und Saar über die Ufer treten. Auf der Rückseite des inzwischen zum Baltikum abgezogenen Tiefdrucksystems fließt nun kalte Meeresluft von Finnland her nach Mitteleuropa ein und macht das Wetter auch in den kommenden Tagen unbeständig mit Schneefällen und böigen Winden.

Wer Zi

in the

- C

\_ W. (F)

14619

...

1.1240

Constitution of

u htel

101

Talkin

ry ord 🙀

\* W 154

12 tarba

The first 🛊

#### Das "Wort des Jahres" dpa, Wiesbaden

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) wählte zum Wort des Jahres "Tschernobyl". Der Standort des von dem folgensehweren Reaktorunfall betroffenen Kernkraftwerks angiert nach den Erkenntnissen der Wiesbadener Sprachforscher deutlich an erster Stelle der populärsten Wörter. Andere Wörter des Jahres sind "Kronzeuge" und "Kir Royal".

#### Käfer beliebtestes Auto dpa, Rom

Für die Italiener ist der Volkswa-gen- Käfer" das beliebteste Auto seit 1950. Das geht aus einer Umfrage der größten Motorzeitschrift des Landes, "Quattroruote", hervor. In Italien wird der Käfer liebevoll "Maggiolino" (Maikäfer) genannt.

#### Buschbrand in Kapstadt M. G. Kapstadt

Einer der größten Buschbrände der Region wird aus Kapstadt gemel-det. Unterhalb der Seilbahn, die zum Wahrzeichen Kapstadts, dem Tafelberg, führt, war entweder durch Brandstiftung oder durch eine weggeworfene Zigarettenkippe ein Buschfeuer entstanden. Die Flammen drangen bis zu Siedlungen vor, die evakuiert werden mußten. Feuerwehr und Armee brachten den Brand unter Kontrolle. Menschen kamen nicht zu Schaden.

## Elf Tote bei Familienstreit

Elf Tote, darunter drei Frauen und drei Kinder, forderte ein Familienstreit in einem ägyptischen Dorf in der Nähe von Assiut südlich von Kairo. Zwei Clans hatten sich durch Vernach jahrelangen Querelen endlich ausgesöhnt. Aus noch nicht bekannten Gründen brach jetzt wieder ein Streit aus, der in dem unheilvollen Feuergefecht endete.

## Auf Gütesiegel achten

dpa, Köln Der Technische Überwachungs-Verein (TÜV) Rheinland in Köln rät zur Vorsicht beim Aufstellen von elektrisch beleuchteten Weihnachtsbäumen im Freien: Elektrische Beleuchtungen sollten mit einem Wassertropfen in einem Rechteck als "Gütesiegel" gekennzeichnet sein. Nur dann sei man auch bei Regen und Schnee gegen einen elektrischen Schlag geschützt.

## Himmelblauer Hummer

SAD, Boston Ein Fischer hat vor der amerikanischen Atlantikküste einen himmelblauen Hummer in einer seiner Hummerfallen aus dem Meer gezogen. Zoologen zufolge kommt auf 20 Millionen der Riesenkrebse nur ein blaues Exemplar. Das seltene Blau der Schalen wird durch eine Abnormität der Erbanlagen ausgelöst. Der blaue Hummer soll jetzt in einem Aquarium für Zuchtzwecke eingesetzt werden.



ZU GUTER LETZT Stürmisch wurden die beiden spa-

nischen Bergsteiger Bahorquez und Noguera bei ihrer Rückkehr aus dem Himalaya nach Murcia (Südspanien) von ihren Mitbürgern gefeiert. Triumphierend berichteten die Gipfelstürmer, sie hätten eine neue Route zur Spitze des Sisha Pagma entdeckt und bewältigt. Doch sie hatten den falschen Berg erwischt. Der Alpinisten-Verein der Stadt wies ihnen nach, daß sie auf den niedrigeren Nachbargipfel Pungta Ri geklettert waren.

# defin IID

The art to distant Attalay

> ri: Assul No alkin Mark tan 5000 m ber fiben inggere 🎮 THE PARTY Westwab Se Kundi 1.6

, c.pand Acaiye<sub>la</sub> tiat, 🔣 " iffic A CLESTAN lonet 🍇 ំ ដី រួក OF THE PERSONS

Truck Auf Care Frigh Gu inepacted. Charleton) tara -Hatt ale March the vier Mai

disting in but liner हाता क्षेत्र स्था Tra Maria ric Werba Augungam nachat da Kern T. SE in the un

Enthonias Naciawach biej Kola

# Wer zügig studiert, startet leichter

Philips erwartet von Ingenieuren gutes Grundlagenwissen

Die Berufschancen für engagierte, qualifizierte Absolventen der ingenieur- und naturwissenschaftlichen Disziplinen stehen derzeit und in der überschaubaren Zukunft gut. So bieten beispielsweise große, weltweit tätige Unternehmen wie Philips mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Systemen in den Bereichen Konsumgüter, Investitionsgüter und Industriezulieferungen gerade jungen Mitarbeitern vielfältige Aufgaben in den unterschiedlichsten Bereichen von Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb.

Für Elektroingenieure spannt sich der Bogen beispielsweise von der Halbleitertechnik bis zur Entwicklung von Fernseh- und Video-Komponenten, von der digitalen Vermittlungstechnik bis zur Bildverarbeitung, von der Prozeß- und Fertigungsautomatisierung bis zur Medizintechnik. Neben Entwicklungsaufgaben finden Hochschulabsolventen aber auch im Vertrieb ein interessantes Betätigungsfeld, bei dem es in erster Linie darum geht, den Kunden zu helfen, ihre speziellen Probleme zu

Für Physiker dagegen liegt der Schwerpunkt der Aufgaben in For-schung und Entwicklung. Hier stehen Forschungsprogramme auf den Gebieten der Lichterzeugung, der Lichtwellenleiter oder der magnetischen Resonanz neben ehrgeizigen Entwicklungsprojekten in den Berei-chen Industrie-Röntgen, optische Nachrichtentechnik und natürlich ebenfalls Halbleitertechnik.

Eine besondere Herausforderung auf diesem Sektor ist die Submikrontechnik, bei der es darum geht, feinste Strukturen von weniger als einem tausendstei Millimeter auf einem Halbleiterchip zu realisieren.

#### Ein guter Abschluß hilft

Der Informatiker findet vielfache Aufgaben im Bereich der Datenverarbeitung. Ob es nun der Computer ist, der beim Kunden zur Lösung unterschiedlicher Probleme herangezogen werden soll, oder der Computer, der im eigenen Unternehmen technische oder auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen unterstützen soll: Die Wissenschaft vom Computer muß einfließen.

Wirtschaftsingenieure werden gesucht zur Gestaltung von Abläufen und Prozessen der Produktion wie auch zur Optimierung der komplexen Warenstrome nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Auch im Bereich des Controlling ist der Wirtschaftsingenieur ein wichtiger Mitarbeiter.

Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in eine der beschriebenen Laufbahnen sind weitge-

Anforderungen:

Starth!!fen:

Karriereweg:

Gehälter:

hend gleich und relativ einfach zu umreißen: ein guter Studienabschluß in einem der späteren Tätigkeit ent-sprechenden Fach, wobei solides Grundlagenwissen wichtiger ist als

ausgeprägte Spezialkenntnisse. Im Idealfall verbindet es sich mit praktischen Kenntnissen und Erfahrungen, wie sie beispielsweise in einem Industriepraktikum erworben werden können; ebenso kann ein an der Praxis orientiertes Thema der Diplomarbeit die Einstiegschancen ver-

Wichtig ist nicht zuletzt auch die Studiendauer: Ein über Gebühr langes Studium ist - auch bei noch so gutem Abschluß - nicht gerade Beleg für Tatkraft und Initiative des Absol-

#### Einstieg in der Forschung

Der Einstieg von der Hochschule in eine Industrielaufbahn erfolgt – für Naturwissenschaftler und Ingenieure
– gern in Forschung und Entwicklung. Jedoch gibt es – je nach Neigung und Qualifikation – auch viele interessante Funktionen in Produktion und Vertrieb: Tätigkeiten, die manchem jungen Menschen leider nicht in hinreichender Weise bekannt

Bei Bewährung gibt es sehr unter-schiedliche Möglichkeiten des Aufstiegs. Selbstverständlich hängen sie stark von Qualifikation und Neigung ab. Wechselseitige Durchlässigkeit der technischen, kommerziellen und administrativen Berufswege ist für diese Entwicklungen bei Philips ein wichtiges Grundprinzip.

Bei besonderer Eignung besteht auch die Möglichkeit einer internationalen Laufbahn in einer der vielen weltweiten Forschungsstätten, in Entwicklungslabors oder Produktionsstätten des Konzerns.

Neben der fachlichen Qualifikation des Mitarbeiters ist jedoch auch seine Persönlichkeit für die Laufbahnentwicklung von entscheidender Bedeutung. Die besondere und für Philips typische Arbeitsumgebung verlangt Teamfähigkeit und Initiative, um die Freiräume, die sich jedem Mitarbeiter bieten, optimal zu nutzen: für die eigene persönliche Entwicklung ebenso wie für den Erfolg des Unterneh-

Grundsätzlich heißt deshalb eine der wichtigsten personalpolitischen Grundsätze von Philips: "Aufstieg geht vor Einstieg\*, das heißt freiwerdende Fach- und Führungspositionen werden mit Mitarbeitern aus den eigenen Reihen besetzt, wann immer dies möglich ist. Nicht zuletzt diese Karriere-Perspektive macht einen Einstieg für engagierte Absolventen besonders attraktiv.



Jedes Vorstellungsgespräch ist auch ein Stück Bühne



# Nur die souveräne Persönlichkeit gewinnt

Mit dem Bewerbungsschreiben beginnt der Hürdenlauf um die neue Position. Kaum jemand weiß, wie viele Wettbewerber er hat, wie viele Hürden er auf dem Parcours überwinden muß. Und doch: Mit jeder erfolgreich genommenen Hürde steigt die Spannung, rückt die Frage in den Vordergrund: Wer wird Sie-

Wie Bewerber sich im Vorstellungsgespräch verhalten sollten, verrät der Inhaber der Unternehmensberatung der Industriepraktiker Hans-Georg Schu, in Grünwald bei München. "Grundlegend ist die Erkenntnis, wieviel der Kandidat tatsächlich an Wissen, Erfahrung und Persönlichkeit einbringt und was er als Wunschdenken in den Vordergrund rücken möchte", schickt Schu voraus. Das erste Interview diene in der Regel nur einem ersten Kennenlernen, um herauszufinden, ob die "Chemie" zwischen dem Unternehmen und dem Interessenten stimmt.

Hierbei wird überprüft, ob im Anschreiben hervorgearbeitete Charakteristika realistisch dargestellt wurden. Untermauert werden diese Attribute in besonderer Weise durch Erscheinung und Selbstsicherheit des Bewerbers. Er muß seine Souveränität und Integrität unter Beweis stellen. Unternehmen wie Kandidat werden sofort desillusioniert, wenn beide hundert Prozent versprechen, jedoch

nur in der Lage sind, 90 Prozent zu halten. Der Umkehrfall ist wünschenswerter.

Obgleich kein Interview wie das andere ablaufen darf - das standardisierte Interview für Führungskräfte ist nach Schus Ansicht ein Mißgriff wird es wohl immer Fragen geben, die obligatorisch sind und als juristisch verbindlich gestellt werden

Entscheidend für den Ablauf und das positive Ergebnis eines Vorstellungsgespräches ist die Aufgeschlossenheit beider Gesprächsparteien. Nur bei gegenseitiger Akzeptanz ist ein positiver Gesamteindruck möglich. Der Bewerber ist im Vorstellungsgespräch nicht, wie oft angenommen wird, der Schwächere," betont Schu. Bereits die Einladung zum Gespräch beweise ja, daß er vieles miteinbringe, was für das suchende Unternehmen von erheblichem Inter-

Beim Vorstellungsgespräch lernen sich die Gesprächspartner kennen. Zunächst trägt häufig der optische Eindruck zu einer Sympathie oder Antipathie bei, die den weiteren Ge-

sprächsverlauf bestimmen kann. Der Bewerber ist im Gespräch häufig nervös, da er nicht zu wissen glaubt, was auf ihn zukommt. Eine leichte innere Anspannung und Unruhe wird jedoch jedem Probanden, besonders dem jungen "ungeübten"

nachgesehen. Denn jeder erfahrene Personaler weiß, Stabilität des Alters zu taxieren.

Einleitend erhält der Stellensuchende in Interviews meist die Gelegenheit zu einem "Heimspiel". Er kann sich selbst noch einmal - mit Stärken und Schwächen - darstellen. Hier werden auch die Anknüpfungspunkte für den weiteren Gesprächsverlauf gefunden. Bereits im Anschreiben angedeutete Schwerpunkte müssen nachvollziehbar begründet und ausgeführt werden. Ebenso durchleuchtet werden Motive für vorangegangene Wechsel, insbesondere dann, wenn kurze Stationen Unruhe im Lebenslauf dokumentieren. Eine in sich geschlossene Beweisführung hält Schu für besonders

wichtig. Sicherlich werden im Verlaufe des Gespräches auch Wertungen aus vorliegenden Arbeitszeugnissen en detail besprochen und interpretiert. Hier zählen Qualität des Arbeitseinsatzes, soziales Verhalten, Führungsstil etc. in vorderster Reihe. Ebenso zu den obligatorischen Fragekomplexen zählen Erkundigungen nach den privaten Verhältnissen. "Immer wieder hat die Erfahrung gezeigt", betont Schu, "daß hervorragend geeignete Aspiranten eine Führungsposition schließlich nicht antreten wollten, weil ein besonderer Schultyp (zum Beispiel Waldorfschule) nicht vom

neuen Dienstdomizil aus zu erreichen ist". Häufig werden bei einem damit verbundenen Wohnortwechsel auch Überlegungen relevant, daß Familie und Kinder neue Bekannten- und Freundeskreise aufbauen müssen. Je detaillierter derartige Fragen beantwortet werden, um so sicherer ist die endgültige Entscheidungsfindung.

Ernüchternd ist in vielen Gesprächen die Erkenntnis, daß Gehaltsfragen im Vordergrund stehen, die Frage, ob die Persönlichkeit des künftigen Stelleninhabers ins Umfeld paßt, jedoch fast unberücksichtigt bleibt Dies führt Schu auf unzureichende Tiefe der Positionsanalyse zurück. Nur wer die Position genau kennt, kann die Übereinstimmung von Persönlichkeit und Gesamtanforderungsprofil klar einstufen.

Bei besonders interessanten Kandidaten kommt es zu weiteren Gesprächen, denn häufig werden durch Neubesetzungen auch Firmenschicksale bestimmt,

Oftmals allerdings sprächskandidaten in dieser Phase zusammen", weiß Schu. Besonders, wenn sie sich im Erstgespräch stark verstellten oder in Seminaren antrainierte Verhaltensschemata anwandten. Deshalb emptiehlt Schu jedem Gesprächsbeteiligten, natürlich und unverkrampft zu sein, da nur die in sich ruhende, homogene Persönlichkeit gewinnen kann.

Noch bedeutsamer für den berufii-

chen Erfolg ist das tägliche "learning

by doing" am Arbeitsplatz. In den

Stabsabteilungen und besonders in-

novativen Geschäftsbereichen wer-

den vor allem hochqualifizierte Spe-

zialisten benötigt. Daneben ist nach

wie vor der "Generalist" gefordert,

der über ein breitfundiertes Fachwis-

sen verfügt. Aufgrund des von seiten

der Kunden zunehmend erwarteten

Finanzservices "aus einer Hand" muß

der heutige Banker in der Lage sein,

die gesamte Dienstleistungspalette zu

Schließlich wird bei mit Führungs-

aufgaben betrauten Mitarbeitern die

Führungskompetenz immer mehr an

Bedeutung gewinnen. Die Ressource

Entwicklungspotential der Mitarbei-

ter kann nur durch gezielte Förde-

rung zur vollen Entfaltung gelangen.

Hier liegt die Verantwortung der Füh-

rungskräfte, da sie allein über den

notwendigen Einblick in die Lei-

stungsfähigkeit und -bereitschaft so-

wie das Entwicklungspotential der

Mitarbeiter verfügen. Dabei zänlt für

ein erfolgreiches Führungsverhalten

"Amtsautorität" immer weniger. "So-

Gefragt ist die Führungskraft, die

Stärken des Mitarbeiters erkennt,

zialkompetenz' immer mehr.

beherrschen.

# Mit der Zeit gehen Bm. - Die Fortbildung während des Berufes ist zu einem Schlag-

wort verkommen. Alle sprechen davon, viele fordern sie, doch griffig, praktisch anwendbar ist die Vokabel nicht Für junge Menschen hat sie sogar etwas Bedrükkendes. Sie denken an Schule, an Leistungsdruck, wenn sie von Fortbildung hören. Daß sie gar Spaß machen kann, halten die wenigsten für möglich.

Dabei heißt Fortbilden nichts anderes, als sich mit neuen Techniken vertraut machen, wozu auch Denktechniken gehören können. Hier und da mal eine Stunde opfern, lesen oder auch einen Kurs belegen. Der Reiz des Neuen, die dazugewonnene Fähigkeit sind hoher Lohn, und nicht selten springt beim erfolg-reichen Ausbau der Fähigkeiten auch Bares heraus.

"Fortbildung" sollte also ihre Schrecken verlieren. Sie kann es am leichtesten, wenn man sie als "mit der Zeit gehen" übersetzt. Und daran ist der Mensch gewöhnt. In seiner Freizeit, bei seinen Hobbys, bei seinem Auto oder in der Mode geht er gern mit der Zeit. Warum also nicht auch am Arbeitsplatz?

Der Mensch ist auch in seinem Berufsleben stets mit der Zeit gegangen - oft unbemerkt. 1950 noch waren 23 Prozent der Berufstätigen in der Landwirtschaft beschäftigt. Heute sind es gerade noch fünf Prozent. Wer erinnert sich nicht der traditionellen Berufsbezeichnung "Buchhalter"? Längst sind sie alle zu Datenverarbeitern geworden - dank der Fortbildung.

Mit der Zeit gehen müssen gera-de die jungen Akademiker. 1992 werden 195 000 von ihnen die Hochschulen verlassen und ins Erwerbsleben eintreten wollen, rund 50 Prozent mehr als 1980. Da heißt es flexibel sein, sich wohl auch schon einmal umorientieren und sich den Gegebenheiten eben des Arbeitsmarktes anpassen -Facharbeiter sind schon heute

# DIE GUTE NACHRICHT

## Chancen für 1 echniklehrer

Für den Technikunterricht an allgemeinbildenden Schulen fehlt es an qualifizierten Pädagogen. Die Universität - Gesamthochschule - Essen will diesem Mangel abhelfen. Vom Sommersemester 1987 an wird das Studium für Lehrämter der Sekundarstufen I und II so organisiert, daß an einem Tag in der Woche Lehrer an den Veranstaltungen teilnehmen können, um sich Kenntnisse für den Technikunterricht anzueignen.

Das Fach Technik ist innerhalb weniger Jahre von allen allgemeinbildenden Schulen als Pflicht- oder Wahlpflichtfach in den Lehrplan aufgenommen worden. Dadurch ist ein erheblicher Bedarf an Lehrern entstanden. Als Resultat allgemeiner Warnungen vor einem Lehramtstudium sei die Zahl der Studenten in diesem Fach aber zurückgegangen, schreibt die Universität Essen. Deshalb könnten Neueinstellungen den Bedarf vorerst nicht decken.

Die neue Zusatzausbildung erstreckt sich über mehrere Semester und wird mit einer Erweiterungsprüfung abgeschlossen. Auskunft erteilt die Universität Essen, Fach Technologie und Didaktik der Technik, Universitätsstraße 2, 4300 Essen 1, Tel. 0201/183 2641

#### Neue Aufgaben in der Feinwerktechnik

Auf eine rasante Entwicklung ist der Hochtechnologiebereich Feinwerktechnik im Schnittfeld von Mechanik, Elektrotechnik und Optik eingestellt. Die 1976 gemeinsam vom Verein Deutscher Ingenieure VDI und dem Verband Deutscher Elektrotechniker VDE gegründete Gesellschaft "Feinwerktechnik" in Düsseldorf sieht als neue Arbeitsgebiete zum Beispiel die Bereiche Verbindungstechnik in elektronischen und optoelektronischen Geräten (Glasfaser- und Lasertechnik) oder Aufbausysteme für die Elektronik inklusive Leiterplattentechnik.

Lehre und Forschung auf diesem Gebiet würden durch den Mangel an qualifizierten Dozenten und die fehlenden Mittel für die Ausstattung der Universitätslabors mit Geräten und Reinst-Räumen behindert. Wegen der hohen Investitionen fordern die Experten die Einrichtung von Mikrostruktur-Labors an einzelnen Hochschulen, die dann anderen Hochschulen und auch der Industrie zur Mit HORST BURGARD : nutzung offenstehen sollten.

# Der Banker von morgen kennt kaum Routine

Kreditinstitute suchen Spezialisten für die neuen Finanzierungsinstrumente und Generalisten für die Kundenberatung

Marktforscher Die Funktion umfaßt die systematische Beobachtung und Analyse aller für unternehmerische Entscheidungen relevanten Faktoren und Daten überwiegend auf den Absatzmärkten. Neuerdings auch Beschaffungsmarktforschung, vor allem im Ausland, zum Beispiel USA, Südostasien.

Erfassung quantitativer (zum Beispiel Käuferstruktur, Anigaben: Kaufkraft) und qualitativer (zum Beispiel Meinungen, Kaufmotivel Daten zur Analyse des Marktpotentials, der Marktanteile sowie des Marketingmix. Prognose der

Das Job Telegramm

kurz-, mittel- und langfristigen Entwicklung eingeführter Produkte beziehungsweise Produktsegmente sowie neuer Produkte. Beobachtung und Analyse von Konkurrenzunternehmen. Beratung der Marketing- und Werbeabteilung. Datenerfassung durch Primär- oder Sekundärerhebungen mit Hilfe von Markt- und Meinungsforschungsinstituten, Statistischen Ämtern und Verbänden.

Analytisches Denkvermögen, Gefühl für Zahlen, Kreativität, Kooperationsbereitschaft, gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

Wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Marketing Werbung. Sozialpsychologie. Soziologie, Kommunikationsforschung, Datenverarbeitung, Interviewer-Erfahrung.

Karrierechancen: Typische Stabstätigkeit für Akademiker mit begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten vornehmlich im Marketingbereich. Gute Einstiegsmöglichkeiten für Volks- und Betriebswirte, insbesondere auch für Frauen. Gute Berufschancen bei internationalen Markenartikelunterneh-

> Start als Marktforschungsassistent in Industrie, Marktforschungsinstitut oder größeren Werbeagenturen. Meist Ausstieg innerhalb der Abteilung Markuforschung oder Marketing-Service. Bei angestrebten Linienpositionen im Marketing Wechsel nach drei bis maximal fünf Berufsjahren empfehlenswert. Bei entsprechenden Berufserfahrungen auch Fuhrungspositionen in größeren Marktforschungsinstituten oder als Geseilschafter

> bei Werbeagenturen möglich. Anlangspositionen im Marktforschungsbereich sind zunächst durchschnittlich gut bezahlt. Berufsantänger liegen zwischen 45 000 und 50 000 Mark per annum. Markforschungs- und Institutsleiter bewegen sich zwischen 100 000 und 150 000 DM im Jahr und mehr.

Entnommen aus: Berufsplanung für den Management-Nachwuchs, 8 Auflage 1986, Verlag Joerg E. Staufen-

Cich erst heute über die Ausbil-Jdung zum Banker von morgen Gedanken zu machen hieße, auf einen abgefahrenen Zug noch aufspringen zu wollen. Um beim Bild der Bahn zu bleiben: Die Weichen für den künftigen Banker sind bereits gestellt. Heute werden die Nachwuchskräfte ausgebildet, die morgen vielseitige und interessante Aufgaben in den Banken übernehmen werden.

Wenngleich Szenarien darüber existieren, wie sich die Bankenlandschaft in den kommenden Jahrzehnten entwickeln könnte, ist eine Vorhersage mit vielen Unwägbarkeiten behaftet. Vor allem der technische Fortschritt in der computergestützten Kommunikations- und Bürotechnik läßt sich kaum abschätzen, weil die technologische Entwicklung in immer kürzeren Zeitabschnitten voranschreitet.

Hinzu kommen die verstärkte Internationalisierung des Bankgeschäfts und die steigenden Ansprüche der Kunden an den Beratungsund Betreuungsservice. Eines ist al-Jerdings sicher: Um für die Zukunft gewappnet zu sein, bedürfen die Banken einer immer qualifizierteren und flexibleren Mannschaft.

Nach wie vor wird dabei die bankkaufmännische Ausbildung den Grundstein für den beruflichen Werdegang bilden. Daher werden schon seit längerem die Ausbildungskapazitäten bei den Banken vollständig ausgeschöpft. In der Deutschen Bank beispielsweise befinden sich zur Zeit knapp 4700 Lehrlinge in der Ausbildung. Dies entspricht einer Lehrlingsquote von 13,2 Prozent.

Im Rahmen der Ausoildung sind vor allem drei Entwicklungen zu berücksichtigen Die Fahigkeiten des Bankkaufmanns werden immer weniger von Routmetatigkeiten und immer starker von komplexen Aufgabenstellungen beausprucht

Der Kunde gibt sich sehon heute nicht mehr mit der Abwicklung seiner Zahlungsvorgänge sowie gelegentlichen Betatung in Kredit- und Geldanlagefragen zufrieden, sondern learning ist heute und wird erst erwartet das zielsichere Erkennen, Analysieren und Lösen all seiner Finanzierungswünsche. Dies setzt beim Kundenberater zwangsläufig höhere Anforderungen an das konzeptionelle und analytische Denken und das schnelle Erfassen von Zusammennängen voraus. Ob hierfür ausbaufähige Ansätze vorhanden sind, spielt bereits bei der Personalauswahl eine entscheidende Rolle.

Von einem Ausbildungsplatzbewerber oder Hochschulzbsolventen müssen neben Initiative. Engagement und Flexibilität, insbesondere Interesse am Wirtschaftsgeschehen, und die Fähigkeit zur Kommunikation und Teamarbeit erwartet werden. Darüber hinaus bedarf es guter Fremdsprechenkenntnisse. Mobilität sowie selbstverständlich des Willens zur Leistung. Dabei werden spezielle Auswahlverfahren und Einstellungstests eingesetzt.

Eine weitere bedeutsame Veränderung ist, daß der Banker einer intensiven Westerbildung bedarf. Fast alles, was wir taglich tur, fordert uns dazu auf, Neues hinzuzulernen - "lifelong

vielfältigen Informationen akquisitorisch genutzt werden können. Zudem stellen ständig neue Finanzierungsinstrumente an die Mitarbeiter weltweit operierender Banken fast täglich höchste Anforderungen an das Know-how und die Kreativität. Für den international ausgerichteten Commercial- oder Investmentbanker ist über die fundierte Fachausbildung hinaus das Kennenlernen der bedeutendsten Finanzzentren erforderlich. um Kontakte zu knüpfen und ein

recht morgen eine Selbstverständ-

Hierfür stellt der unaufhaltsame

Vormarsch neuer Techniken ein Bei-

spiel dar. Dabei genügt nicht nur die

Einweisung in die Bedienung der

Terminals, sondern es bedarf über

das bankkaufmännische Wissen hin-

aus Kenntnisse der EDV, damit die

lichkeit im beruflichen Alltag sein.

wünsche zu entwickeln. Aus diesen Gründen haben sich bei der Deutschen Bank die Investitionen für die Aus- und Weiterbildung in den vergangenen zehn Jahren von 46 auf 128 Mill. DM nahezu verdreifacht.

Gespür für die vielfältigen Kunden-



Bei Führungs-kräften im Kreditwesen zähle immer weniger

"Sozial-kompetenz" mehi Gewicht, meint Horst Burgard, Vorstandsmitglied der Deutschen Bank AG. Getragt sei der Vorgesetzte, der die Stärken des Mitarbeiters erkenne, sich aber auch nicht scheue, auf Schwächen hinzuweisen. FOTO. JUPP DARCHINER

sich aber auch nicht scheut. Schwächen aufzuzeigen und bei deren Beseitigung behilflich zu sein. Anerken-

"Amtsautorität", dafür erhalte die

nung und Kritik, Offenheit und Vertrauen, zutreffende Beurteilungen und konkrete Entwicklungsmöglichkeiten sind wesentliche Voraussetzungen zur Motivierung der Mitarbeiter. Aus dieser Erkenntnis heraus legen moderne Unternehmen einen Schwerpunkt ihres Weiterbildungsangebots auf Management-Seminare, die in erster Linie der Beeinflussung des Führungsverhaltens dienen. Wie für die Banken, die eine zu-

kunftsorientierte Personalpolitik betreiben, werden auch für den Banker von morgen, der gut ausgebildet. flexibel und lembereit ist, die Signale auf grün stehen.

# Heidelberg: Uralt, aber Spitze in der Forschung

Deutschland; nach Prag, Krakau und Wien die vierte noch existierende Universität aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. Heute hat die nach ihren Gründern Pfalzgraf Ruprecht I. und Großherzog Karl Friedrich von Baden benannte Ruperto Carola 600 Professoren, über 27 000 Studenten und nahezu 10 000 Bedienstete. Sie gehört damit zu den mittelgroßen deutschen Universitäten.

Forschung und Lehre an der Universität werden stark durch die geisteswissenschaftliche Tradition geprägt. Nahezu die Hälfte aller Studenten studiert im geisteswissenschaftlichen Bereich, der in der Heidelberger Altstadt verblieben ist. Besondere Forschungsschwerpunkte sind: die Asienwissenschaf-

ten (es gibt ein Südasien-Institut: daneben Japanologie und Sinologie und Ostasiatische Kunstge-

schichte sowie asienorientierte Forschungsprojekte verschiedener Disziplinen), sodann die von mehreren Fächern betriebene Lexikographie sowie die Computerlinguistik

Spracherziehung bildet einen weiteren Schwerpunkt in der Universität, der nicht nur von den Philologien, sondern auch von einem Dolmetscherinstitut getragen wird. Weitere Akzente liegen in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften auf der Gerontologie und auf der Max-Weber-Forschung, in den Wirtschaftswissenschaften auf der Ökonometrie.

Eine Besonderheit der Juristischen Fakultät ist der Schwerpunkt im öffentlichen Recht und im Rechtsvergleich, der in Verbindung mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht wahrgenommen wird.

Naturwissenschaften und Medizin befinden sich auf einem neu gestalteten Universitätscampus außerhalb der Altstadt auf dem vom Neckar angeschwemmten Vorland des Gebirges in der Rheinebene. Die beiden Fakultäten für Klinische Medizin in Heidelberg und die Fakultät für Klinische Medizin in Mannheim verfügen über 4000 Krankenbetten und bilden so das größte Zentrum universitärer Krankenversorgung in der Bun-

Jeden Dienstag: Die Service-Seite Hochschul-WELT.

Die 1386 gegründete Universität desrepublik. In den Naturwissenschaften hat die reine Mathematik eischaften hat die reine Mathematik eine große Tradition. Heute wird allerdings im Verbund mit Chemie und Physik auch die angewandte Mathematik und Numerik in einem interdisziplinären Zentrum für wissenschaftliches Rechnen ausgebaut. Schwerpunkt der physikalischen Forschung ist die Elementarteilchen-

> In der Biologie wurde unlängst ein neues großes Zentrum für Molekularbiologie in Betrieb genommen, das eng mit der Industrie kooperiert. Chemie, Pharmazie und Erdwissenschaften sind in Heidelberg ebenfalls stark vertreten. Nach dem letzten Krieg gewannen mehrere Wissenschaftler der Universität Nobelpreise der Physik und der Chemie.

In der medizinischen Forschung stehen die Tumorbekämpfung und stellen sich vor die Erforschung der Herz- und

heiten im Vordergrund. Sonderforschungsbereiche gibt es auch in der Psychiatrie (Mannheim). Andere Forschungsschwerpunkte reichen von der Tropenhygiene bis zur Nephrologie und Immunologie, von der experimentellen Chirurgie bis zur Psychosomatik.

Die Universität Heidelberg betont die Forschung auch in der Lehre. Hier wird sie auch von außeruniversitären Forschungseinrichtungen unterstützt, die vom Max-Planck-Institut für Völkerrecht über Max-Planck-Institute für Kernphysik, Medizinische Forschung und Zellbiologie sowie für Astronomie bis hin zum Deutschen Krebsforschungszentrum und dem Europäischen Laboratorium für Molekularbiologie reichen. Fortgeschrittenen Studenten bieten sich hier zahlreiche Arbeitsmöglich-

Besonders betont wurde in Heidelberg immer das Studium von Ausländern, deren Anteil mit 2300 gegenwärtig acht Prozent der Studentenschaft ausmacht. Schließlich sollte erwähnt werden, daß die Ruprecht-Karls-Universität in einem der landschaftlich und städtebaulich schönsten Orte Deutschlands angesiedelt ist und in ihrer Tradition als deutsche Universität schlechthin gilt. GISBERT FRHR. ZU PUTLITZ

Der Autor ist Rektor der Universität

Personalberater antworten auf Fragen von Fach- und Führungskräften

# Qualifizierte Frauen meiden die Stellenangebote nur "für Sie"

Einige Stellenanzeigen sind so-wohl für Manner als auch für Frauen ausgeschrieben. Aus manchen Inseraten geht deutlich hervor, daß nur ein männlicher Bewerber eine Chance hat. Sehr viele Personalanzeigen erwähnen im Text zwar nicht eindeutig, daß nur männliche Bewerber gewünscht werden, schreiben diese Angebote aber in männlicher Form aus, zum Beispiel Dipl-Ingenieur, Vertriebsleiter, Top-Controller etc. Was ist Ihrer Ansicht nach von diesen Inseraten zu halten? Haben hier Frauen überhaupt eine Chance?" Die Leserin, die der Redaktion diesen Brief schrieb, steht mit ihren Fragen sicher nicht allein.

Wir baten zwei Personalberater um ihre Meinung. "Auf jeden Fall sollten sich Frauen auch auf solche Anzeigen bewerben, die in der Er-Form geschrieben sind", betont Hartmut Lange, geschäftsführender Gesellschafter der Personalberatung KLW Dr. Körschgen/Lange/Wegener in Bad Homburg. Daß viele Positionen nicht geschlechtsneutral ausgeschrieben werden, liegt seiner Ansicht nach vor allem an der deutschen Sprache. Mit den vielen Schrägstrichen wie bei "Leiter/in" oder "Er/sie soll ... " lasse sich kein

C tudium oder Lehre? Theorie oder

Praxis? Fragen, die viele Abituri-

Antwort darauf geben seit 1974 die

staatlichen Berufsakademien in Ba-

den-Württemberg. Sie verbinden er-

folgreich theoretisch-wissenschaft-

liche und praktische Ausbildung. Die

praktischen Teile werden im Unter-

nehmen vermittelt, die theoretischen

Im Handel ist es bereits seit 1975

üblich, Abiturienten für Führungspo-

sitionen auszubilden. Die Hertie Wa-

ren- und Kaufhaus GmbH, Frankfurt,

bietet Abiturienten und Absolventen

mit Fachhochschulreife eine praxis-

nahe Ausbildung zum stellvertreten-

Der Bewerber entscheidet sich für

eine Warengruppe und eignet sich al-

le Fähigkeiten und Fertigkeiten aus

den Abteilungsleiter im Verkauf.

in einer Berufsakademie.

enten beschäftigen.

vernünftiger Anzeigentext machen. Und den Zusatz "auch eine Dame ist uns willkommen" empfindet er erst recht als diskriminierend.

Um aber nicht allzuoft "Er" schreiben zu müssen, bevorzugt Lange das "Sie" der direkten Ansprache. Genau so verfährt auch Ingrid Geest, Inhaberin der Personalberatung Geest in Hamburg. Mit anderen Formen hat sie schlechte Erfahrungen gemacht: "Ich habe es aufgegeben, gezielt

Die Berufs-WELT bietet ihren Lesern an, Fragen an die Redaktion zu richten. Sie werden von Fachleuten beantwortet.

Frauen für Führungspositionen zu suchen. Selbst dann, wenn ich einen Arbeitgeber überzeugen konnte, daß Frauen für eine bestimmte Ausschreibung besonders prädestiniert seien, und ich das Angebot entspre-chend formulierte, erhielt ich zahlreiche Anfragen von männlichen Bewerbern. In den seltenen Fällen, in denen sich Frauen meldeten, waren sie nicht qualifiziert. Wenn ich dagegen allgemein ausschreibe, erhalte ich auch qualifizierte Zuschriften von weiblichen Bewerbern."

Ihr Eindruck ist deshalb, daß

Hertie verbindet Studium und Praxis

diesem Fachbereich an. Ergänzt wird

diese praktische Ausbildung durch

theoretischen Unterricht: hausintern

Am Ende der zweijährigen Ausbil-

dung in verschiedenen Verkaufshäu-

sern werden zwei Prüfungen abge-

legt: ein Hertie-spezifischer Ab-

schlußtest "Substitut-Verkauf" und

eine staatliche Prüfung vor einer IHK

Seit Herbst 1986 kooperiert das Wa-

renhaus auch mit einer staatlichen

Berufsakademie in Baden-Württem-

berg, um einen Teil ihrer zukünftigen

Führungskräfte zum Wirtschaftsassi-

stenten beziehungsweise Diplom-Be-

triebswirt/BA ausbilden zu lassen.

Ein Bewerber schließt dann mit dem

Warenhaus einen Ausbildungsvertrag

und schreibt sich gleichzeitig an einer

Berufsakademie Fachrichtung Han-

zum "Einzelhandelskaufmann".

und außerbetrieblich.

Führungskräfte die Position abgewertet und damit offenbar auch für viele Frauen uninteressant werde. Ihr Kollege Lange hält es jedoch im Einzelfall für sinnvoll, eine Anzeige "feminin zu formulieren".

Und was macht eine Bewerberin, die unschlüssig ist, ob für eine ausgeschriebene Position auch eine Frau in Frage kommt? Beide Personalberater empfehlen dann den Griff zum Telefon, insbesondere dann, wenn dies ausdrücklich angeboten werde.

Nach den Chancen für Frauen in leitenden Positionen befragt, setzen die Experten unterschiedliche Akzente. In vielen Bereichen, etwa in der System-Gastronomie, im Pharma-Außendienst oder im Marketing haben Frauen nach Langes Ansicht längst nachgewiesen, daß sie "mindestens so gut wie Männer" seien. Er räumt aber ein, daß einige Personalleiter für manche Stellen nur Männer ernsthaft in Betracht ziehen.

Die Unternehmen sind aufgeschlossener als ihr Ruf", meint dagegen Frau Geest. "Wenn sich qualifizierte Frauen bewerben, haben sie auch die gleichen Chancen - bis auf sehr wenige Ausnahmen."

del ein. Innerhalb der insgesamt drei-

jährigen Ausbildung lernt er in einer

Filiale die Praxis im Handel kennen.

In klar gegliederten Ausbildungs-

schritten eignet er sich die Kenntnis-

se an, die ihn später dazu befähigen,

Managementaufgaben in einem Wa-

mit den Schwerpunkten Betriebs-

wirtschaft und Volkswirtschaft an

der Berufsakademie. Dabei wechseln

theoretische und berufspraktische

Am Ende der Ausbildung ist er Di-

plom-Betriebswirt/BA (staatliche

Prüfung) und stellvertretender Abtei-

Bewerben kann sich jeder Abitu-

rient und Absolvent mit Fachhoch-

schulreife - auch ohne vorherige

lungsleiter.

Kenntnisse im Handel.

Ausbildungsphasen miteinander ab.

Parallel dazu ist er Studierender

renhauskonzern zu übernehmen.

# Auf den Gründer wartet so mancher Fallstrick

Ich mache mich

Beck-Rechtsberater im dtv

selbständig

Der lange Weg in die Selbständig-keit ist schwierig, voller Fallstricke und mit vielen Hindernissen, sofern das avisierte Unternehmen erfolgreich arbeiten soll. Am Anfang steht die "Idee", die eine sichere Gewähr dafür bieten muß, daß man sie vermarkten kann. Dann folgt zwangsläufig die darauf ausgerichtete genaue Beurteilung und Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, der fachlichen Kenntnisse und das Vertrauen in deren praktische Umsetzung. Nicht zu vergessen oder zu unter-

schätzen bleibt auch die realistische Einstufung möglichen eigenen Leistung und die Leistungsbereitschaft weit über die

38,5-Stunden-Woche hinaus. Genauso wichtig

ist die minuziöse und gründliche Beobachtung und Analyse der Marktdaten. die dem geplanten Unternehmen anfänglich eine Chance eröffnen müssen und für die Zukunft realistische Aussichten verspre-

die Vorbereitung auf die auftretenden juristischen und betriebswirtschaftlichen Fragen und deren Lösung.

Im Gegensatz zu vielen anderen Ratgebern auf dem Weg zur Selbständigkeit verzichtet das vorliegende Buch darauf, bahnbrechende Ideen aufzuzählen oder scheinbare Marktnischen anzupreisen. Zielsetzung ist auch nicht, Hilfestellung bei der Beurteilung eigener Fähigkeiten zu geben oder in der oft vorgestellten Vorwärtsstrategie Meditationshilfe für den schon im Vorfeld seiner Bemühungen gestreßten Jungunternehmer in spe anzubieten.

Das Buch erlaubt auch nicht den Verzicht auf die Marktbeobachtung und läßt die Lösung der betriebswirtschaftlichen Fragen außen vor. Man sollte also nicht überrascht sein oder dem Autor zürnen, wenn viele Existenzgründungsfragen nicht auftauchen oder nur am Rande behandelt werden.

Gerade in seiner bewußten Beschränkung zeichnet sich dieses Buch aus: Es konzentriert sich allein auf die rechtlichen Voraussetzungen, die der erfüllen muß, der den Gang in die Selbständigkeit wagt. Dargestellt sind die Bedingungen der Gewerbeordnung und ihrer Nebengesetze; wie man Kaufmann wird; was bei einem Unternehmenskauf zu beachten ist; welche Vor- und Nachteile die in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Gesellschaftsformen aufwei-

Aus- und Fortbildung, Verbände und Organisationen, Beratung, Finanzierung und Kreditaufnahme werden ebenso erörteri wie Miete oder der Erwerb des Be-

triebsgrundstückes, die Versicherung des Unternehmens und die Grundbegriffe des Handelsrechtes. Den Abschluß bildet eine umfassende Einführung in das Steuerrecht des Unterneh-

Verlasser Der Schaub. Günter Richter am Bundesarbeitsgericht und Autor auf dem Gebiet des Arbeitsrechts, will nichts

chen. Aufreibend und anstrengend ist weniger - wie er im Vorwort schreibt -, als vor Torheiten und Dummheiten bewahren.

Schaub ist ein umfassender, auch für juristische Laien verständlicher und dazu hilfreicher Wegweiser durch das Gesetzes- und Verordnungsgestrüpp gelungen. Sein "Ich mache mich selbständig" sollte für alle wagemutigen Unternehmensgründer zur Pflichtlektüre zählen.

Günter Schaub: Ich mache mich selbständig, dtv Verlag, München 1986, 432 Seiten, 12,80 Mark

# **BERUFS** WELT

Redaktion: Hans Baumann (verantw.) Barbara Schräter-Grunow, Heinz Stüwe Godesberger Aliee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41 Anzeigen: Hans Biehl, Rolf Fügert Kaiser-Withelm-Straße 1 2000 Hamburg 36 Telefon (0 40)3 47 43 91

Verlag und Druck: Axel Springer Verlag AG 2000 Hamburg 36

# Laboringenieur für induktive Bauelemente

Eingebunden im BBC-Konzern sind wir ein auf internationalen Märkten operierendes Unter-

In unserem Geschäftsbereich Stromversorgung fertigen wir Schaltnetzteile für die Computer-Industrie, für Steuerungen und für industrielle Anwendungen.

Das Aufgabengebiet unseres neuen Mitarbeiters beinhaltet die Dimensionierung von magnetischen Spannungskonstanthaltern, Transformatoren. Drosseln und kompletten Netzgeräten einschließlich

- der Berechnung von Bauteilen
- Auswahl von Materialien - technischer Unterstützung in der Konstruktion und beim Musterbau
- elektrischer Messüngen

- technischer Unterstützung der Fertigung und der Produktbetreuung.

Für die Abarbeitung vorstehender Aufgaben ist erforderlich der Abschluß des Studiums Elektrotechnik. Praktische Erfahrungen auf vorstehendem Gebiet wären vorteilhaft.

Wir bieten anspruchsvolle und interessante Aufgaben; die Konditionen sind dementsprechend.

Interessenten bitten wir. ihre aussagefähige Bewerbung zu richten an die Personalabteilung der

CEAG Light- und Stromversorgungstechnik GmbH Senator-Schwartz-Ring 26 4770 Soest Tel. 02921/69301

Spezialist sowohl in der Licht- als auch der Stromversorgungstechnik.

Für unsere international, im Bereich vorwiegend der Beratung tätige

## **Anwaltspraxis**

suchen wir wegen unserer Umsiedlung nach Frankfurt (ein Dachgeschoß in Niederrad) zwei selbständig arbeitende, flexible, erstklassige

# SEKRETÄRINNEN

möglichst schon im 1. Quartal 1987.

Interessentinnen melden sich bitte bei Fromm und Partner, Piusallee 6, 4400 Münster; Telefon 02 51 / 51 10 51 bei Frau Rechtsanwältin Burkhardt-Richter.

## Backöfen

Wir sind ein erfolgreicher Hersteller moderner Backöfen für Handwerk und Industrie. Unsere Konstruktionen sind in der Branche richtungweisend.

Unsere Führungsspitze soll verstärkt werden. Deshalb suchen wir baldmöglichst einen

#### **kaufmännischen Leiter**. Er soll die Verantwortung für Effizienz und Weiterentwicklung

- folgender Bereiche übernehmen ● Finanz- und Rechnungswesen
- EDV
- Organisation und allgemeine Verwaltung
- Einkauf

Wir stellen uns einen bilanzsicheren Kaufmann vor, der das Rechnungswesen beherrscht. Er sollte über ausreichende Er-fahrung verfügen, um unserer jungen EDV-Organisation in allen Unternehmensbereichen zum Durchbruch zu verhelfen. Englischkenntnisse wären von Vorteil. Altersmäßig würden Sie am besten zwischen 35 und 45 Jahren zu uns passen.

Wenn Sie an dieser vielseitigen und in hohem Maße eigenverantwortlichen Aufgabe interessiert sind und sich stark belast-bar fühlen, dann sollten Sie sich bewerben. Ihre vollständigen Unterlagen senden Sie bitte an:

Franz Daub u. Söhne (GmbH & Co.) Randstraße 1, 2000 Hamburg 54

Unser Mandant ist eine der großen deutschen Bauaktiengesellschaften mit Aktivitäten in allen Bereichen des Hoch-, Ing.- und Tiefbaus.

Für seine leistungsstarke Niederlassung Hamburg suchen wir den

# **Abteilungsleiter Ing.-/Tiefbau** Dipl.-Ing. (TU)

als Nachfolger für den aus Altersgründen ausscheidenden Stelleninhaber.

Unser Mandant erwartet:

 mehrjährige bauausführende Praxis einschließlich Brückenbau und U-Bahn-Bau in vergleichbarer Posi-

- Verhandlungsgeschick und die F\u00e4higkeit, erfolgreich zu akquirieren
- die Fähigkeit, Bauprojekte mit wirtschaftlichem Erfolg abzuwickeln

- eine sichere Dauerstellung mit Aufstiegsmöglichkeiten sowie den notwendigen Vollmachten
- leistungsgerechte Dotierung
- vorbildliche Altersversorgung
- Dienstwagen, der auch privat genutzt werden kann.

Wenn Sie diese Aufgabe reizt, bitten wir um Einsendung der üblichen Bewerbungsunterlagen (einschließlich Licht-bild) unter BP 38 an LORENZWERBUNG GMBH, Am Altenbruch 4, 4020 Mettmann.



LORENZWERBUNG SMBH - 4020 METTMANN



KEPO) I

NOVESIA

**W**HOUTEN

110 😘

3.55

J. Carrier

Ne Conto: Amatus

Bin Lam 325.

BILLIANS WICHL

Als einer der großen deutschen Schokoladenhersteller erzielen wir mit mehr als 2000 Mitarbeitern einen Umsatz von DM 500 Mio.

Für unseren Bereich Zentrale Planung suchen wir einen

# Diplom-Ingenieur

der Fachrichtung Verfahrenstechnik oder allgemeiner Maschinenban.

Das Aufgabengebiet umfaßt die Entwicklung und Einführung neuer Fertigungsverfahren/einrichtungen, das Durchführen von Rationalisierungsprojekten und Erstellen von Instandhaltungsplänen für unsere Werke in Saariouis, Quickborn und Berlin.

Dienstort ist Saarlouis.

Wir erwarten von Ihnen mehrjährige Erfahrung aus einer Tätigkeit in der Lebensmittel- oder Pharma-Industrie und die Fähigkeit, durch Fachautorität zu überzeugen.

Wenn Sie an dieser Aufgabe interessiert sind, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (einschl. tab. Lebenslauf mit Lichtbild) an unsere Hauptverwaltung in Aachen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.

# LUDWIG SCHOKOLADE GMBH

Personal und Soziales, z. Hd. Frau Schlütz Postfach, 5100 Aachen



Wir sind ein bedeutendes Unternehmen für Dienstleistungen in industrie und Handel und als Mitglied einer internationalen Organisation weltweit tätig.

Für unsere zentrale Hauptabteilung Organisation/Verwaltung/ EDV mit Sitz in Hamburg suchen wir den/die

# Lefter/in **EDV-Organisations-/Systemanalyse**

Die Aufgabenstellung umfaßt neben der Beratung aller Unternehmens-bereiche in EDV-Angelegenheiten vor allem Konzeption, Realisierung und Einführung von EDV-gestützten Lösungen.

Wir betreiben unter anderem zentral ein System HP 3000/70 mit ca. 180

Neben der erforderlichen Ausbildung und Berufserfahrung in vergleichbarer Aufgabenstellung ist die Fählgkeit zur konstruktiven Zusammenarbeit mit den Anwendern von besonderer Bedeutung. Gute englische Sprachkenntnisse setzen wir als selbstverständlich voraus.

ihre komplette Bewerbung richten Sie bitte an SGS Controll-Co. m. b. H., Personalabteilung, Postfach 10 54 80, 2000 Hamburg 1.

SGS Controll-Co.m.b.H.



# ldeen für die Zukunft des Autos

Neben lichttechnischer und elektromechanischer Fahrzeugausrüstung gewinnt ein breites Programm elektronischer Steuerund Regelgeräte sowie Systeme, bestehend aus der Kombination von Elektronik und Elektromechanik oder Pneumatik, einen schnell wachsenden Anteil an unserem Geschäftsvolumen von heute etwa 1,2 Milliarden DM. Allein im Bundesgebiet beschäftigen wir mehr als 10 000 Mitarbeiter.

Unsere Geschwindigkeitsregler sind ein Beispiel für die optimale Kombination von Feinwerktechnik und Elektronik.

Funktionsspezifische hochintegrierte Schaltkreise und Mikroprozessoren führen auf dem Gebiet der Kraftfahrzeugelektronik zu einer rasanten Entwicklung.

# Diplom-Ingenieure

Elektrotechnik/Elektronik/Nachrichtentechnik

Feinwerktechnik/Maschinenbau Elektromechanische Konstruktion Aufgaben:

<u>Schaltungsentwicklung</u> Hard- und Software, Analog-Technik

Konstruktion elektronische, elektromechanische und pneumatische Geräte und Systeme

Laborprüfungen entwicklungsbegleitende Untersuchungen

Prüfmittel-Entwicklung Hard- und Software

In Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie nutzen unsere Ingenieure modernste Verfahren und Einrichtungen.

Interessierte Damen und Herren bitten wir um schriftliche oder telefonische (02941/ 38-7325) Kontaktaufnahme mit unserer Personalabteilung.



Hella KG Hueck & Co., Postfach 2840, D-4780 Lippstadt

Holländischer Fabrikant sucht für die BRD

# Generalvertreter

für die einzelnen Bundesländer.

Wir bieten: weltweit konkurrenzloses High-tech-Produkt. großen Innovationsvorsprung, schriftlich garantierten Verkaufsschutz, permanente Verkaufsförderung und effiziente Einschulung. Überregionale Werbeunterstützung. Garantierter Mindestverdienst pro Jahr ca. DM 150 000,-

Wir fordern: Führungspersönlichkeit mit Verkaufserfahrung, guten Leumund, praktische Umsetzung unseres Know-how. Mindesteigenkapital ab DM 40 000,-, Einsatzwillen und Zielstrebigkeit.

Wenn Sie glauben, dieser anspruchsvollen Aufgabe gewachsen zu sein, erbitten wir Ihre Kontaktaufnahme.

Unitrade Center Amsterdam, B. V. World Trade Center, Strawinsky Laan 325, 1077 xx Amsterdam/Holland. Telex: 1 2808 WTC NL. Tel. 00 31 / 20 / 5 75 33 62 od. 63 Wir sind ein mittelständisches Unternehmen der forschenden pharmazeutischen Industrie. Für die Betreuung von Kreislauf-Präparaten suchen wir zum 1. April 1987/spätestens einen

# **Product Manager**

Der Bewerber sollte bereits Marketing-Product-Manager /min stens Junior) im Pharmabereich oder angrenzenden Branchen besitzen, um die Position sicher und erfolgreich aus-

Die Aufgabe umfaßt die Bearbeitung der Marketing-Konzeption für die Präparate von der Planung über die konsequente Durchführung bis zur Erfolgskontrolle.



Wir erwarten eine selbständige und kreative Arbeitsweise. Ein qua Team erwartet unseren neuen Produkt-Fachmann.

Einzelheiten besprechen wir gerne persönlich. Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (handschrift). Anschreiben, tabell. Lebenslauf und Zeugniskopien) an DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH Weg beim Jäger 214, 2000 Hamburg 63

Wir sind ein internationales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Hamburg und suchen zum 1. 7. 1987

# eine/n EDV-Fachfrau/mann

Wenn Sie ca. 30 Jahre alt sind und auch die Fähigkeit haben, unserer Geschäftsleitung zu assistieren, sollten Sie sich bewerben.

Entsprechende Erfahrungen sowie Englisch in Wort

Bei Interesse senden Sie bitte Ihre vollständige Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an die von uns beauftragte Agentur

Continentale Werbung GmbH Raboisen 16, 2000 Hamburg 1

Sperryermerke werden selbstverständlich beachtet.

# Kann ein Ingenieur\* Verkehrsflugzeugführer werden?

Ja, er kann! Die Deutsche Lufthansa bietet Ingenieuren eine Ausbildung für die Mitarbeit im Cockpit. Nur bis März '87 haben Ingenieure die Chance, bei uns zum Flugingenieur ausgebildet und nach einigen Jahren des Einsatzes als Flugingenieur zum Verkehrsflugzeugführer umgeschult zu werden.

Voraussetzungen: Abgeschlossenes Ingenieurstudium, bevorzugte Fachrichtung Flugzeug-, Fahrzeug-, Maschinenbau oder Elektro-/Feinwerktechnik. Höchstalter: vollendetes 27. Lebensjahr (darf bei Ausbildungsbeginn nicht überschritten sein). Körpergröße ca. 170-190 cm. Volles Sehvermögen und Farbsehvermögen. Gute englische Sprachkenntnisse. Abgeleisteter Wehr- oder Zivildienst.

Nach Eingang und Prüfung der schriftlichen Bewerbungen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien sowie Angabe der frühestmöglichen Verfügbarkeit) werden die Bewerber nach Hamburg zu einer berufsspezifischen Eignungsuntersuchung eingeladen.

Dabei wird besonders geprüft: - mathematisch-logisches Denkvermögen,

- Abstraktionsfähigkeit,
- Rechenfertigkeit, - Merkfähigkeit,
- răumliche Orientierung, - Aufmerksamkeitskapazität,
- Reaktionsfähigkeit bei Mehrfacharbeit, - Bewegungskoordination,
- Englisch.

Die Ausbildung zum Flugingenieur dauert ca. 18 Monate und findet zuerst in Hamburg. dann in Frankfurt - dem späteren Einsatzort - statt. Bitte bewerben Sie sich bei

Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Personal- und Sozialabteilung Hamburg (PH 11) Weg beim Jäger, 2000 Hamburg 63

oder fordern Sie die Bewerbungsunterlagen an unter der Telefon-Nummer 040/5093468

Lufthansa



\* Selbstverständlich freuen wir uns auch über Bewerberinnen!





# Internationale Vermögensverwaltung in München

Wir sind eine große, bankenunabhängige, deutsche Vermögensverwaltungsgesellschaft mit weltweiten Aktivitäten. Unsere expansive Unternehmenspolitik im nationalen und internationalen Markt und der konsequente Ausbau unserer Dienstleistungsangebote erfordern eine stetige Erweiterung des Mitarbeiterbestandes. Für die Verwaltung großer privater sowie Institutioneller Portefeuilles auchen wir eine(n) professionelle(n)

# Wertpapierhändler(in)

Neben der intensiven Marktbeobachtung ist vor allem auch die Pflege professioneller Kontakte von großer Bedeutung. Sie werden verantwortlich für die Abwicklung umfangreicher Kauf- und Verkaufsorders sein und darüber hinaus unsere Anlagepolitik maßgeblich mitgestalten. Dabei sollten Sie modernen Arbeitshilfen und Techniken gegenüber aufgeschlossen sein und sich bei der Entwicklung und Einführung von Rentenmanagementsystemen engagieren.

Wir suchen hierfür einen berufserfahrenen Spezialisten, der über verhandlungssichere Englischkenntnisse und ein hohes Maß an Verhandlungsfähigkeit verfügen sollte. Die Bezüge können durch eine attraktive Erfolgskomponente überdurchschnittlich gesteigert werden.

Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe reizt und Sie Ihre Sachkunde bereits unter Beweis gestellt haben, dann sollten Sie sich kurzfristig melden. Für telefonische Vorabinformationen (Tel. 02 21 / 21 03 73, ab 18. 9. 86 02 21 / 20 50 60) stehen Ihnen Herr K.-D. Sänger und Frau C. Thies gerne zur Verfügung. Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsangaben) unter Angabe der Kennziffer MA 1041 an das ifp. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichem wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



INSTITUT FOR PERSONAL- UND 🚄 **UNTERNEHMENSBERATUNG** 

HORST WILL UND PARTNER · DOMKLOSTER 2 · POSTFACH 10 16 26 · 5000 KOLN 1

# Renommiertes Kreditinstitut in Süddeutschland

Unser Auftraggeber ist ein bedeutendes Kreditinstitut mit einer Bilanzsumme von über 30 Milliarden DM. Bei einem Vorstandsmitglied bietet sich einem ehrgeizigen Nachwuchsmann die Chance, sich in einem vielseitigen Aufgabenfeld die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten für den weiteren Aufstieg anzueignen.

> Assistent eines Vorstandsmitglieds

Ihre Aufgabe wird es sein, das Vorstandsmitglied bei seinem umfangreichen Tagesgeschäft zu unterstützen. Hierzu gehört die Analyse unterschiedlicher Problemstellungen, das Aufbereiten von Informationen, die Vorbereitungen von Sitzungen, die Erstellung von Entscheidungsvorlagen sowie das Protokollieren von Konferenzen.

Für diese Tätigkeit wird eine vorwärtsstrebende, belastbare Kraft mit einer fundierten Bankausbildung gesucht. Ideal wäre ein wirtschaftswissenschaftlicher Hochschulabschluß mit vorausgegangener Banklehre oder der Abschluß am Lehrinstitut für das kommunale Sparkassen- und Kreditwesen. Wegen der hohen Anforderungen an den Stelleninhaber sollten Sie bereits entsprechende Berufspraxis in einem Kreditinstitut gesammelt haben. Intelligenz, Aufgeschlossenheit und Ideenreichtum werden ebenso erwartet wie Zuverlässigkeit und Flexibilität. Präzision in der Arbeitsweise sollte für Sie selbstverständlich sein.

Wenn Sie diese chancenreiche Aufgabe reizt, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter der Kennziffer MA 1040 z. H. Herrn Klaus-Dieter Sänger (02 21 / 2 05 06-24) oder Frau Cornelia Thies (02 21 / 2 05 06-26), die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung stehen. Die vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu. Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



UNTERNEHMENSBERATUNG INSTITUT FUR PERSONAL- UND

HORST WILL UND PARTNER DOMKLOSTER 2 POSTFACH 10 16 26 5000 KOLN 1

# Stadt Bocholt

Bei der Stadt Bocholt (ca. 70 000 Einwohner, Zentrum des wastlichen Münsterlandes) ist die neugeschaffene Angestelltenstelle des/der

#### **Umweltschutz**koordinators/ -koordinatorin

zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu besetzen. Für das Arbeitsgebiet ist eine naturwissenschaftlichtechnische oder eine ingenieurwissenschaftlich-technische Ausbildung erforderlich. Neben einem abgeschlos-senen Hochschulstudium (Vertiefung Umweltschutz) sollten ein ökologisches Grundwissen sowie praktische Erfahrungen auf dem Gebiet des Umweltschutzes für eine Kommunalverwaltung vorhanden sein. Fundiertes Interesse für alle Fragen des Umweltschutzes sind Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer bei der Stadtverwaltung Bocholt gebildeten Arbeitsgruppe Umweltschutz. Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft, Organisationstalent und Erfahrungen im Umweltschutzrecht sind für uns selbstverständlich. Ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft in der Zusammenarbeit der fachspezifisch gegliederten Verwaltung

Der/die Umweltschutzkoordinator/-koordinatorin hat verwaltungsintern und ämterübergreifend Umweltschutzmaßnahmen sowie Umweltschutzvorsorge gramme zu koordinieren, die Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen und das umweitgerechte Verhalten der Bevölkerung zu fördern. Das vorgesehene Aufgabenspektrum wurde in einer Dienstanweisung festgelegt und kann auf Wunsch angefordert werden. Die Aufgabe ist dem Dezernat für Planung, Umwelt und Bau zugeord-net. Der/die Stelleninhaber/in untersteht organisatorisch dem Leiter des Planungsamtes.

Geboten wird eine Vergütung nach Vergütungsgruppe II BAT. Die Probezeit beträgt sechs Monate. Gegebenenfalls ist auch die Übernahme in das Beamtenverhältnis

(Besoldungsgruppe A 13) möglich. Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse usw.) werden innerhalb von vier Wochen nach Erscheinen der Anzeige erbeten an den Stadtdirektor der Stadt Bocholt, Rathaus, Berliner Platz 1, 4290 Bocholt, Tel. 0 28 71 / 9 53-3 14 / 3 15.

# **保保保保保保保保保保保**

絽

## Büro- und Organisationstechnik: PBI-System

Als Handelsunternehmen mit Sitz in Hamburg bieten wir exklusiv ein in Funktion + Design exzellentes modulares Ördnungsmöbel, Z. B. für Formulare und Schriftgut jeden Formates. – Wir suchen Vertriebspartner, freie Mitarbeiter. Bundesweit. Umgehend. – Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Kurzbewerbung.

EBC, Postfach 71 03 49, 2000 Hamburg 71

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)

# Mitarbeiterinnen

für Aufgaben der Bildung und Weiterbildung sowie für Int und Ökumenische Kontakte und Zusammenarbe Wir bieten folgende Stellen an: Eine Referentin für offene Bildungs- und Begegnungsveranstal-

tungen
Sie hat im Rahmen einer Jahresplanung thematische Bildungs- und Sie hat im Rahmen einer Jahrespianung thematische bildungs- und Begegnungsangebote zu konzipieren. zu organisieren und gegebenenfalls durchzuführen und zu begleiten. Sie koordiniert die Bildungsplanung des Verbandes. Wir suchen eine Frau mit Hochschul- oder Fachhochschulausbildung in pädagogischen oder anderen humanwissenschaftlichen Fächern und adäquater Berufsartsbrung im Baraich der Enwachsenenbildung.

Eine Reterentin für verbandliche Weiterbildung Sie plant, organisiert und leitet Weiterbildungsangebote für Führungskräfte und Mitglieder des Verbandes. In Zusammenarbeit mit den anderen Bildungsreferentinnen erarbeitet sie die Bildungselemente bei Tagungen der Verbandsorgane. Wir suchen eine Frau

mit Ausbildung im Bereich Erwachsenenbildung, Gemeindearbeit o. ā. sowie Interesse und Erfahrung im Hinblick auf Frauenfragen und Verbandsarbeit. Eine Referentin für Internationale und Ökumenische Kontakte

Sie pflegt und plant die internationelen Beziehungen des Verbandes, die Beziehung zur Frauenarbeit in den Entwicklungsländern und arbeitet zusammen mit den Werken Adveniat, Mis Missio. Sie halt Verbindung zur Frauenarbeit anderer christlicher Kirchen und Gemeinschaften und womöglich anderer Religionen und plant gemeinsame Veranstaltungen und Aktivitäten. Pädagogische und/oder theologische oder ähnliche Vorbildung ist er-wünscht, aktive Sprachkenntnisse in Englisch, Französisch, eventuell Spanisch erforderlich.

Wir bieten Gehalt nach BAT, zusätzliche betriebliche Altersversorgung, weitere Sozialleistungen wie Fahrtkostenerstattung, Zu-schuß zum Mittagstisch, ein gutes Betriebsklima, in dem Teamar-beit und Eigenverantwortung gefragt sind. Nur schriftliche Bewer-bungen mit Lebenslauf, Ausbildungsnachweis und Zeugnisab-

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)

Personalabteilung Zentralverband e. V. 4000 Düsseldorf 30 Postfach 32 06 40

# Anwendungs- und Organisationsentwicklung für große Lebensversicherung

Unser Auftraggeber ist die Lebensversicherungsgesellschaft einer der führenden deutschen Versicherungsgruppen mit elfstelliger Bilanzsumme. Die Geschäftspolitik ist von stetiger Weiterentwicklung auf solider Basis geprägt. Eine erfahrene Führungskraft, die Gespür für zukünftige Entwicklungen in der DV-und Betriebsorganisation mitbringt, soll das Management stärken und wesentliche Beiträge zum Ausbau der Unternehmensorganisation leisten.

# Leiter der Anwendungsentwicklung

Entscheidend bei dieser Aufgabe ist es, die Anwendungsentwicklung für die LV-Sparte zielstrebig voranzutreiben. Dazu sind natürlich Kenntnisse der Aufbau- und Ablauforganisation eines Versicherungsunternehmens auf allen Ebenen ebenso erforderlich wie das Wissen um moderne Methoden des Software-Engineerings sowohl in der Anwendung von Vorgehensmodellen als auch in den Bereichen der Systemanalyse und der Programmerstellung. Sie werden eine IBM-Großumgebung vorfinden; die gesamte Anwendungsentwicklung erfolgt unter TSO.

Vorn zukünftigen Stelleninhaber wird erwartet, über die tägliche Routine hinaus unternehmerische Gestaltungsmöglichkeiten einzubringen. Der Zeitpunkt, um Spuren zu hinterlassen und auch die persönliche Karriereentwicklung zu beeinflussen ist günstig, da das Unternehmen ein modernes Organisations- und DV-Konzept einführt. Abgesehen vom fachlichen Reiz wird eine große Führungsverantwortung geboten, wobei selbstverständlich auch entsprechende persönliche Voraussetzungen erwartet werden.

Wir sprechen vorwärtsdrängende Fachkräfte, auch aus dem Nachwuchsbereich mit abgeschlossenem Studium der Mathematik, der Informatik oder der Betriebswirtschaft an, die mehrjährige Berufspraxis, vorzugsweise in einem Versicherungsunternehmen, vorweisen können und eine Führungsposition im EDV-/ Organisationsbereich bereits innehatten. Besondere Anforderungen werden auch an Kooperations- und Integrationsfähigkeit gestellt, da der Stelleninhaber mit vielen Stellen des Hauses Kontakt halten muß. Konzeptionelle Fähigkeiten sind ebenso gefordert wie Durchsetzungsfähigkeit und Überzeugungskraft.

Die Vollmachten und Bezüge entsprechen der Bedeutung der Position. Wenn Sie die Fach- und Führungskompetenz mitbringen, um diese anspruchsvolle Aufgabe zu bewältigen, sollten Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter Kennziffer MA 1039 z. H. Herrn Rolf Jacoby oder Frau Martina Zorbach, die Ihnen auch für telefonische Vorabinformationen (02 21 / 21 03 73) zur Verfügung stehen. Eine vertrauliche Behandlung Ihrer Bewerbung sichern wir Ihnen zu, und Sperrvermerke werden gewissenhaft berücksichtigt.



INSTITUT FUR PERSONAL- UND A UNTERNEHMENSBERATUNG

HORST WILLUND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 16 26 - 5000 KOLN 1

# Vorgezogene Anzeigen-Schlußtermine

für die

# BERUFS • WELT

Für die Ausgabe vom 27./28. 12. 1986 benötigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Dienstag, 23. 12. 1986, 16,00 Uhr

Für die Ausgabe vom 3./4. 1. 1987 benötigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Mittwoch, 31. 12. 1986, 10.00 Uhr.

Mittelständisches Unternehmen der feinmechanischen und elektronischen Industrie sucht zum baldmöglichen

# technischen Leiter

möglichst mit englischen und französischen Sprachkenntnissen. Prokura ist ebenso selbstverständlich wie eine angemessene Dotierung der Position.

Sollten Sie Interesse haben, ein expandierendes Unternehmen in die Zukunft zu führen, senden Sie uns bitte ihre detaillierten Unterlagen.

Angebote unter P 7547 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bewerbungen an

Ärztliche Laborgemeinschaft Südbayem Schießgrabenstraße 4, 8900 Augsburg Telefon-Nr. 3 25 81 20, 3 25 81 27

#### **Bombastische Chance** zum Jahreswechsel!

Bietet Firma mit Herz u. Niveau positiven Realisten bis ca. Mitte 30, die sich hohe Ziele gesteckt haben (auch nebenberuflich).

Tel. 02 08 / 76 07 49, U. Ash, v. 16-18 Uhr

# SCHULLEITER

für nordd. Bildungseinrichtung per sofort gesucht. Sicheres, erfahrenes Auftreten und gute Erscheinung sind Voraussetzung. Da die Tätigkeit auch kurze Reisen beinhaltet, ist Führerschein erforderlich. Zu unseren Kunden gehören neben privaten Kursteilnehmern auch Ämter, Industrie- u. Handelsunternehmen. Ausführliche Bewerbungen bitte unter V 7662 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,



Wir. das Team der Schwedischen Touristik Information – Europa-Büro, Hamburg –, möchten allen guten

und sehr guten Sekretärinnen, die schwedisch, deutsch, englisch

- und französisch korrespondieren und telefonieren können,
- viel Eigeninitiative entwickeln wollen,
- gem in einem Team arbeiten,
- nicht so streßempfindlich und zwischen 30 und 50 Jahre alt sind,

unseren Chef und die Bewerbung (schriftlich, mit Lichtbild, bis zum 5. Januar 1987) um die Position seiner Sekretärin empfehlen. Die schwedische Staatsbürgerschaft ist nicht Voraussetzung.

Schwedische Touristik Information - Europa-Büro -

Glockengießerwall 2 · 2000 Hamburg 1



# Personal- und Unternehmensberater Partner der Wirtschaft



Wolfgang Radau + Partner (BDU)

- Beratung und Hilfe bei der Suche nach Führungskräften und Spezialisten
- Betreuung von Personalanzeigenetats
- Unterstützung bei der L\u00f3sung personalpolitischer Grundsatzfragen

Baurstraße 84 · Postfach 52 03 63 · 2000 Hamburg 52 Telefon; 0 40 / 89 17 22 · 89 17 97 · Telex Nr. 2 173 371



20 Jahre im Vertrauen der Wirtschaft

Lupenreine Personalberatung

#### HANS-GEORG SCHU

8022 GRÜNWALD-MÜNCHEN POSTFACH 320 TEL: 089/649090 TELEX: 523141



# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater. Projekt- und Zeitmanager

Suche und Auswahl von Führungskräften Personal-Entwicklung und Training Postfach 100552 - 5270 Gummersbach Telefon 02261/703-141

Dr. N.

MANAGEMENT BERATUNG

# Unternehmensberatung

Dr. Witthaus GmbH

Personalberatung · Managementberatung Training · Forschung

Postfach 2213 · 4330 Mülheim a.d. Ruhr Telefon (0208) 7 69 63-65

# DR. M. NEWZELLA GMBH

Suche von Führungskräften ORGANISATION - OUTPLACEMENT 4406 Drensteinfurt © (0 25 08) 10 31 + 10 32



## Hanns Schulz - Ihr Berater für Führungspositionen

Postfach 65 04 45 2000 Hamburg 65 Telefon 040/6 08 00 77 Telefax 040/6080078 Telex 2174655 hs hh



# **ERNST H. DAHLKE & PARTNER GmbH**

Personelle Beratung · Personalanzeigen · Unternehmensberatung

Kapeilstraße 29 · 4000 Düsseldorf 30 Telefon 02 11/49 41 65/66

> **DÜSSELDORF · LONDON** WIEN · ZÜRICH

# DR. MAIER + PARTNER SM

UNTERNEHMENSBERATUNG BDU

35 Jahre

erfolgreiche Unternehmensberatung in Personalfragen

1986

Suche und qualifizierte Eignungseinschätzung von betrieblichen Führungskräften

Ehrenhalde 5, 7000 Stuttgart 1, Telefon 0711/221714

#### Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer 6900 Heidelberg 1 - Zum Steinberg 47

Telefon mit Telefax: 0 62 21 - 4 99 05

## Personalanzeigendienst

mit branchenbreiter Erfahrung im Texten und Gestalten Eigener Chiffredienst



## Suche und Auswahl technischer Fach- und Führungskräfte



# Dr. Schmidt & Partner

Personalberatung GmbH Hamburg Berlin Milinchen Wien

Postfach 13 46 · 2000 Hamburg-Norderstedt Ochsenzoller Str. 195 197 Telefon 0 40 5 23 90 71 Telefax 0 40 5 23 57 37

# Personalberatung

Dipl.-Psych. Fried. Sachteleben BDU ANZEIGEN-SERVICE E. SACHTELEBEN

> 4300 Essen-Bredeney Ruschenstr. 2a Tel. 02 01 - 42 32 43 Telefax 422 600

en Leie

ITER

ソノル

Aufgabe übernehmen?

Für die Abteilung Wertpapiere-Geld-Darlehen unserer Unternehmensgruppe in Hamburg suchen wir eine/n Abteilungsleiter/in.

In der Abteilung Wertpapiere-Geld-Darlehen verwalten und disponieren wir z.Z. ca. 15 Mrd. DM Kapitalanlagen mit steigender Tendenz.

Die Aufgabe umfaßt die fachliche und personelle Führung dieser Abteilung. Sie sollten Bankkaufmann sein, ein wirtschaftswissenschaftliches Studium nachweisen können sowie über Englischkenntnisse verfügen. Da auch die Vergabe von z.B. Industriedarlehen in diesen Bereich fällt, sollten Sie auch Kenntnisse im Kreditwesen haben. Wenn Sie weiterhin über Erfahrung in

Möchten Sie eine verantwortungsvolle der Disposition und der Verwaltung großer Vermögensbestände verfügen und Sie in der Praxis bereits entsprechende Führungsaufgaben wahrgenommen haben, dann passen Sie zu

> Wir sind einer der großen Versicherer. Unser Name steht für Sicherheit, Stärke, Vertrauen. Ein hoher Anspruch, auch an unsere Mitarbeiter.

Das Gehalt und unsere vorbildlichen Leistungen werden Sie zufriedenstel-

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unsere Personalabteilung.

Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG An der Alster 57-63 2000 Hamburg 1



Wir sind ein bekanntes, weltweit tätiges Unternehmen der Investitionsgüterindustrie.

Für unsere umfangreichen Exportaktivitäten auf den Gebieten Anlagenbau, Maschinen und technische Erzeugnisse suchen wir einen erfahrenen

# **Fachmann Exportfinanzierung**

Der neue Mitarbeiter sollte aufgrund seiner Bank- oder Industrietätigkeit internationale Finanzierungspraktiken beherrschen. Er sollte Erfahrungen in der Vereinbarung von Preisen und Zahlungsbedingungen in Exportverträgen mitbringen. Die Position erfordert gute Englischkenntnisse und die Bereitschaft zu Auslandsreisen.

Die Erteilung der Prokura ist vorgesehen.

Bewerbungen mit Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien senden Sie bitte an



THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK GMBH Personalabteilung · Königsallee 106 · 4000 Düsseldorf 1 · Telefon 833-0

Als gut eingeführtes Beratungsunternehmen sind wir bekannt für Problemlösungen in den Bereichen Organisation und Datenverarbeitung. Speziell für das IBM System /38 entwickeln und installieren wir branchenneutrale Standardsoftware für die Bereiche Vertrieb, Materialwirtschaft und Rechnungswesen sowie individuelle Kundensoftware.

Wir bauen zur Zeit unsere Hamburger Niederlassung auf und suchen Sie

# EDV-BERATER/ SYSTEMANALYTIKER

für unser dortiges Büro. Auch ein Einsatz in unserem Standort Münster ist möglich.

Sie werden unser erfolgreiches Anwendungssystem SoftM Basis /38 bei unseren Kunden einführen und diese bei der Konzeption und der Implementierung kundenspezifischer Anpassungen sowie bei der Anwenderschulung unterstützen. Wir erwarten von ihnen ein abgeschlossenes Studium, eine qualifizierte EDV-Ausbildung oder entsprechende praktische Erfahrungen. Lernbereitschaft, überdurchschnittliche Motivation sowie Organisationstalent werden ausschlaggebend für Ihren beruflichen Erfolg sein.

Für Ihr Engagement bieten wir Ihnen eine anspruchsvolle Tätigkeit, permanente DV-technische und funktionale Weiterbildung sowie eine überdurchschnittliche Bezahlung.

Zu einer ersten Kontaktaufnahme wenden Sie sich bitte an unseren Hamburger Geschäftsführer, Herrn Köhler, z. Z. in unserer Münchner Zentrale, Tel. (0 89) 36 00 06-15, oder senden Sie gleich ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an:

SoftM Software und Beratung Hamburg GmbH, Marienterrasse 12, 2000 Hamburg 76, Tel. (0 40) 2 27 80 15

Hamburg

Wir sind ein bedeutendes deutsches Unternehmen der

Für den

# Flüssiggas-Vertrieb

aus unserer eigenen Produktion suchen wir einen qualifizierten Verkaufssachbearbeiter. Zu seinen Aufgaben gehören Steuerung und Überwachung der Absatzmengen, Auftragsabwicklung und allgemeine Verkaufsadministration.

Unser neuer Mitarbeiter sollte kontaktfreudig sein sowie über produktspezifische Verkaufspraxis verfü-

Sie finden bei uns zeitgerechte Arbeitsbedingungen eines Konzernunternehmens und eine Ihrer Erfahrung und Leistung entsprechende Dotierung. Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an unsere Personal-



Wintershall Mineralöl GmbH Heinrichstraße 73 · 4000 Düsseldorf 1 · 22 02 11 / 6 39 30 - Ein Unternehmen der BASF-Gruppe -



#### KLINIKUM der Justus-Liebig-universität Glessen

Am Institut für Medizinische Technik ist eine Stelle für eine(n)

Wiss. Mitarbeiter(in)

Gesucht wird ein Dipl.-Ing. der Fachrichtung Elektrotechnik/Informatik (TU) oder ein Dipl.-Physiker (TU/Uni), der sowohl Erfahrung in der analogen Meßtechnik als auch in der digitalen Datenverarbeitung und Mikroprozessorentechnik nachweisen kann. Kenntnisse aus dem Bereich der Medizinischen Technik sind erwünscht, aber nicht Voraussetzung. Die Einstellung erfolgt nach dem BAT und ist zunächst auf 2 Jahre Bewerbungen mit den entsprechenden Unterlagen erbeten an: Herra Prof. Dr.-Ing. W. Irnich, Institut für Medizinische Technik, Aufweg 123, 6300 Gleßen.

Wir suchen den

## Stellvertreter für unseren Leiter der Abrechnungsstelle für den Rettungsdienst

Die Stelle erfordert Befähigung zur Organisation betrieblicher Abläufe sowie zur Personal- und Wirtschaftsführung.

Erfahrungen mit dem Betrieb einer EDV-Anlage sind notwendig (im Einsatz Nixdorf 8870).

Die Vergütung erfolgt entsprechend den DRK-Arbeitsbedingungen (in Anlehnung an den BAT).

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit vollständigen Unterlagen, handgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild an:

**Deutsches Rotes Kreuz** Kreisverband Ost-Holstein, Personalabteilung Waldstraße 6, 2420 Eutin

Hochschul-Sozialwerk Wuppertal - Studentenwerk -

Anstalt des öffentlichen Rechts – ist die Stelle der/des

# **GESCHÄFTSFÜHRERS**/ GESCHÄFTSFÜHRERIN

zum 1. April 1987 zu besetzen.

Die Aufgaben des Studentenwerks und des Geschäftsführers ergeben sich aus dem Gesetz über die Studentenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen vom 27. Februar 1974 (GV. NW. Seite 71) in der Fassung vom 21. Juli 1981 (GV. NW. Seite 408). In Erfüllung dieser Aufgaben erbringt das Studentenwerk wirtschaftliche und soziale Dienstleistungen für die Studenten der Universität – Gesamthochschule – Wuppertal und der Staatlichen Hochschule für Musik Rheinland, Institut Wupper-

Der Geschäftsführer leitet das Studentenwerk und führt des-sen Geschäfte in eigener Verantwortung. Er vertritt das Stu-dentenwerk gerichtlich und rechtsgeschäftlich.

Das Studentenwerk hat gegenwärtig 125 Beschäftigte und einen Jahresumsatz von rund 9 Millionen DM.

Der Bewerber muß über eine einschlägige Berufsausbildung und Erfahrungen insbesondere auf wirtschaftlichem und rechtlichem Gebiet verfügen. Die Vergütung erfolgt nach la BAT. Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation und

Bowerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, lückenlosem Tätig-keitsnachweis und beglaubigten Zeugnisabschriften sind bis zum 31. Januar 1987 zu richten an

den Vorsitzenden des Verwaltungsrates des Hochschul-Sozialwerks Wuppertal, Max-Horkheimer-Straße 15, 5600 Wuppertal 1

Die Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft ist das zentrale instrument der deutschen Landwirtschaft zur Absatzförderung für deutsche land- und ernährungswirtschaftliche Produkte auf den in- und Auslandsmärkten.

# Produktmanager/in

deutsche Lebensmittel

Wir erwarten von den Bewerbern eine gründliche werbefachliche Ausbildung, einige Jahre Berufspra-xis als PM oder Junior-PM im Markenantikelmarke-ting und möglichst Erfahrungen im Umgang mit Agenturen. Erfahrungen im Lebensmittelbereich sind nützlich, aber nicht so wichtig wie die werbefachliche Qualifikation.

Mehr zu sagen ist überflüssig: ein qualifizierter Bewerber weiß selbst am besten, welche Fähigkeiten ein erfolgreicher Produktmanager besitzen muß.
Wenn Sie Interesse an dieser vielseitigen und herausfordernden Aufgabenstellung haben, bitten wir Sie, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an unsere Personalabeilung unserden. teilung zu senden.

Centrale Marketinggesellschaft der deutschen Agrarwirtschatt mbK Koblenzer Straße 148 - 5300 Bonn 2

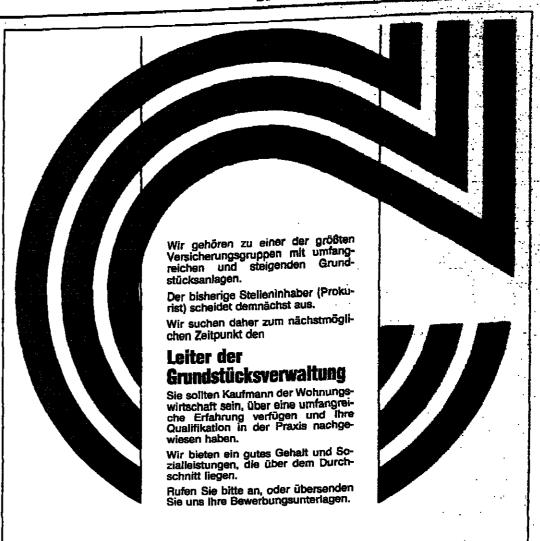

Continentale Versicherungs-Gruppe

Lebens-, Kranken-, Sach-Versicherungen

Direktion Beethovenstraße 6



8000 München 2, Telefon (089) 5153-270



Wir sind eine anerkannte Überwachungsorganisation. Unsere Sachverständigen befassen sich auch mit den umfangreichen Problemen des Umweltschutzes und der Sicherheit technischer Anlagen. Sie stehen dadurch in ständigem Kontakt mit der technischen Entwicklung.

Zur Erfüllung dieser umfangreichen Aufgaben suchen wir zum baldmöglichen Eintritt eine/n

#### **Diplom-Ingenieur (TH)** für das Aufgabengebiet Umweltschutz und Energietechnik

Zu den Aufgaben gehören

- Beurteilung von Vorrichtungen und Maßnahmen zur Emissionsminderung - Abnahmeversuche an Kessel- und Maschinenanlagen

Der Bewerber muß über Kenntnisse im Umweltschutz, der Energie- und Meßtechnik und der Datenverarbeitung verfügen. Eine Berufstätigkeit auf mindestens einem der vorgenannten

Nach Einarbeitung und Bewährung ist die Übernahme einer Führungsaufgabe

Wir bieten eine Dauerstellung mit zusätzlicher Altersversorgung und sonstigen sozialen Leistungen. Die Gehaltsregelung erfolgt in Anlehnung an staatliche Grundsätze, Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf und Lichtbild erbitten wir unter Angabe der Kennziffer 2.3 an

Technischer Übe<mark>rwachungs-Verein Norddeutschland e. V.</mark> - Abteilung Personal- und Sozialwesen - ... Große Bahnstraße 31, 2000 Hamburg 54

# Ein bewährter Weg zum beruflichen Aufstieg Stellengesuche in der WELT

Stellengesuche erscheinen in der WELT als Doppel-Insertion jeweils am Mittwoch und am darauf folgenden Samstag. Stellengesuchanzeigen werden bei der WELT zu stark ermäßigten

Preisen berechnet. 1 Anzeigenmillimeter (das ist eine Fläche von 1 mm Höhe und 1 Spalte = 45 mm Breite) kostet für beide Erscheinungstage DM 5,70.

20 mm / Ispaltig DM 114,- zuzügl. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

Preis- und Größenbeispiele

30 mm / 2spaltig DM 342,- zuzügl. DM 10,26 Chilfre-Gebühr

35 mm / Ispaitig DM 199,50 zuzügi. DM 10,26 Chiffre-Gebühr

An: DIE WELT, Anzeigenabteilung, Postfach 1008 64, 4300 Essen 1 Bestellschein Bitte veröffentlichen Sie in der Rubrik Stellengesuche zum nächsterreichbaren Termin

\_\_\_\_\_ mm hoch: \_\_\_\_ spakig zum Preis von DM \_\_\_\_\_ zuzüglich DM 10,26 Alle Preise einschließlich 14% Mehrwertsteuer

PLZ/Ort: \_\_\_\_ Vorwahl/Telefon: \_\_\_\_\_

Unterschrift:\_\_\_ Der Anzeigentext;



# Personal- und Unternehmensberater Partner der Wirtschaft

Die Personalberatung für mittelständische Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz **Personalberatung PSP** 

Porges, Siklossy & Partner GmbH

Beringstraße 10, 5300 Bonn 1 Tel.: (02 28) 65 00 91 FS: 88 69 784 psp d

...Garantie

für Erfahrung, Zuverlässigkeit und

# Qualität!

SCHMIDT & PARTNER GMBH
Unternehmens- und Industrieberatung

O Personalberatung
O Ingenieur-Büro
O Nachwuchsförderung

D-5300 Bonn 2-Bad Godesberg Theaterplatz 10-12

02 28 - 35 30 35



# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater. Projekt- und Zeitmanager

Vergütungsberatung · Nachfolgesicherung

Postfach 100552 · 5270 Gummersbach Telefon 02261/703-141

Die **Spezialisten** für den Mittelstand

Personal-Management-Beratung Personalanzeigen-Service

Eimsbütteler Straße 64-66 · 2000 Hamburg 50 Telefon 0 40/430 10 45 · Telefax 0 40/43 20 74



Personal- und Unternehmensberatung GmbH Brüssel - Hamburg - Heemstede - Menden - Neuss

Hauptsitz:

Görlitzer Straße 1





Wilhelmstr. 30, 6200 Wiesbaden 1 Femrui: (06121) 39281-5 Fernkopierer: (06121) 39286 FS: 4186 088 Bilaschirmtext: \* 20457

Führungs- und Personalberatung GmbH 5000 Köln 80 · Mielenforster Straße 10 Tel. (02 21) 6 80 40 78 · Tx. 8 873 274 widd - Fax (02 21) 6 80 40 70

STAUFENBIEL Unternehmensberatung Köln (BDU)

> Postfach 10 18 50, 5000 Köln 1 Telefon (0221) 13 60 64-65

"Unsere Kunden sind immer eine gute Adresse"

Berlin Hamburg Düsseldorf Stuttgart

UNTERNEHMENSBERATUNG DR. KRÄMER GMBH Die Spezialisten für technische Führungskräfte

2000 Hamburg 61

Schippelsweg 63 F Telefon 0 40 / 5 51 30 11 Telefax 0 40 / 5 55 19 05



INSTITUT FUR PERSONAL UND UNTERNEHMENSBERATUNG

HORST WILL UND PARTNER - DOMKLOSTER 2 - POSTFACH 10 1626 - 5000 KOUN T TELEFON (0221) 20506-0

Vollmer & Kuhn\* Personalberatung GmbH

7000 Stuttgart 61 Amstetter Str. 4 Tel. 07 11 / 42 00 27

\*) bisher: Steinbach & Vollmer

# Konstruktion

# Diplom-Ingenieure / Techniker

Wir sind eine deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen und Anlagen für Wäschereien und Großküchen herstellt. Unsere Produkte zeichnen sich durch Perfektion und wirtschaftlichen Einsatz aus. Von erheblicher Bedeutung für den weiteren Erfolg sind die Innovationen aus Entwicklung und Konstruktion.

#### Mechanik

Für die selbständige Durchführung von Konstruktionsaufgaben suchen wir jüngere Ingenieure oder Techniker aus der Mechanik, die über entsprechende Erfahrungen im allgemeinen Maschinenbau oder in artverwandten Gebieten verfügen. Kenntnisse in modernen Konstruktionstechniken wären vorteilhaft.

#### Elektrotechnik/Elektronik

Für die Entwicklung und Konstruktion konventioneller Steuerungen, aber auch für den Einsatz von PC-Steuerungen, suchen wir Elektroniklngenieure oder Elektrotechniker mit einschlägigen Erfahrungen auf diesem Sachgebiet. Für diese Position wäre es von großem Vorteil, wenn Sie über Englischkenntnisse verfügen.

Wenn Sie an einer dieser interessanten und ausbaufähigen Positionen Interesse haben, senden Sie uns bitte vorab die wichtigsten Daten über Ihren persönlichen und beruflichen Werdegang.
Wir antworten rasch.



PASSAT Maschinenbau GmbH Personalbereich, Voßstraße 12 3203 Sarstedt

Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH

Unternehmensgruppe Hubschrauber und Flugzeuge

Flugzeugelektronik ist einer der aktuellsten Fachbereiche der Elektronikentwicklung bei MBB. Hier werden komplex vernetzte Systeme entworfen, entwickelt und integriert, die es gestatten, menschliche Intelligenz in Maschinen zu modellieren. Gefragt sind

# **Spezialisten**

die sich durch Ihr Wissen nicht einengen lassen, sondern bereit sind, ihr Denken durch neue Aufgabenstellungen in neue Bahnen zu lenken.

# **Systemingenieure Avionik**

der Fachrichtungen Elektrotechnik

Elektrotechnik
Nachrichtentechnik
Hochfrequenztechnik
Informatik
Experimentelle Physik

Erfahrung in den folgenden Gebieten erleichtern Ihnen den Einstieg bei uns: Systemintegration von Prozeßrechnern, Echtzeitdatenverarbeitung, Simulation, Sensorik.

Absolventen werden durch Mentoren auf ihre neuen Aufgaben vorbereitet. Ihre eigene Begeisterungsfähigkeit für zukünftige Entwicklungen und die Erfahrung unserer Ingenieure und Wissenschaftler wird Ihre Kreativität in produktive Bahnen lenken

Bitte senden Sie uns zum ersten Kennenlernen Ihre Bewerbungsunterlagen. Über alle Einzelheiten möchten wir uns gerne mit Ihnen persönlich unterhalten.

Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH Unternehmensgruppe Hubschrauber und Flugzeuge Personalabteilung, LP 04, Herr Ottmann Postfach 801160, 8000 München 80

Partner internationaler Programme

MBB Ottobrunn

# Wir and das Geutsche Vertneteunternehmen eines internetional anerkannten Herstellers wissenschaftlicher Analyseitsyste me mit Sitz im Großraum München. Erfolg und Wachstum sind das Ergehnis konsequenter Weiterenwicklung unserer Produktpelette im die Bedürfnisse unserer Kunden in Wesenschaft und Industrie. Um weiterhin Rectining zu trägen, braucher wir Sie, den Verkaufsliche Analyseitspelle Wittenberg weiterhin Rectining zu trägen, braucher wir Sie, den

DIE SPEZIALISTEN FÜR TECHNISCHE FÜHRUNGSKRÄFTE

**UHV-Oberflächenanalytik** 

Inter Hauptaufgabe ist das Marketung und der beratungsintensive Vertreib bei den Einscheidungstragem in Industrie und Forschung. Den sind Sie der hompetente Gesprächspartner auf den Gebieten SNAS, Auger und ESCA. Für diese Aufgabe hinnigen Sie die besten Voraussatzungen mit geen Sie als Diphon-Physiker oder Physik-Ingenieur bereits erfolgreich im Vertaustungen ind. geen Sie als Diphon-Physiker oder Physik-Ingenieur bereits erfolgreich in Vertaust tätig sind und physikalische Problemissungen konzeptieren können, imm auf hohen Entscheidungsmiren erfolgreich zu verhandeln Auch einem Vertaussproff aus anderen Bereichen beiten wir auf Besis guter Fachkerminnisse im Bereich der UHN-Technik die Chance zum Einsteig Gele Englisichkenntnisse, Instietier und Überzeugungskraft sind die Grundlage für ber erfolgreiche selbsfändige Arteit bei uns, Senden Sie brite fing volkständigen Bewerbungsunterlagen unter T 22 208 an den Anteigendenst der von uns beaufänden Unternehmensbergtung in Stutigent. Dielverbon und die Benücksichtigung von Sperivermerken sind seinselverständlich.

UNTERNEHMENSBERATUNG

DR. KRAMER BDP

2000 Hamburg 61 · Schippelsweg 63 F · 040/551 30 11 4000 Düsseldorf 1 · Friedrichstraße 91 · 02 11/34 57 17 7000 Stuttgart 1 · Mönchstraße 31 · 07 11/257 11 42

# JURID

- eine Tochtergesellschaft der ALLIED Corporation – ist Deutschlands größter Reihbelag-Hersteller, Unsere Produkte – Bramsbeläge – finden Verwendung im gesamten Kraftlahrzeugsektor, in der Industrie und in Schlanenfahrzeugen. In der JURID-Gruppe sind 3508 Mitarbeiter beschäftigt.

Wir suchen für unsere Abteilung Anwendungstechnik einen

# Diplom-Ingenieur (FH TH)

der möglichst über Erfahrungen auf dem Kfz-Sektor verfügen sollte. Das Aufgabengebiet umfaßt u. a. die verantwortliche und selbständige Beratung und Betreuung unserer wichtigsten Erstausrüstungskunden. Hierbei handelt es sich um Kfz- und Bremsenhersteller im In- und Ausland.

Wir erwarten eine ausgeprägte Kooperationsbereitschaft, sicheres Auftreten und Flexibilität. Gute englische Sprachkenntnisse sind erfordertich.
Ferner suchen wir einen

# Diplom-Ingenieur (FH)

mit Erfahrung in der Planung und Steuerung für unsere Fertigungsvorbereitung. Wir bieten Ihnen leistungsgerechte Bezüge, einen sicheren Arbeitsplatz in einer landschaftlich reizvollen Gegend – vor den Toren Hamburgs – und erwarten gem ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an unsere Personalabteitung. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir Ihnen behilflich.

JURID WERKE GMBH · Postfach 12 49 · Glinder Weg · 2057 Reinbek/Hamburg

WILLIAM .

# VERKAUFSLEITER DIVISION SALES MANAGER

Sie kennen uns! Wir sind weltweit eines der größten Direktvertriebs-Unternehmen für qualitativ hochwertige Verbrauchsgüter. Auch in Deutschland zählen wir zu den Marktführern. Unsere strategische Unternehmensplanung ist auf Wachstum und langfristige Absicherung unserer Erfolge ausgelegt.

Im Rahmen der Management-Nachfolgeplanung und damit verbundenem Aufstieg einiger unserer Verkaufsführungskräfte bieten wir erfolgsgewohnten, vorwärtsstrebenden und außendiensterfahrenen Persönlichkeiten – Alter zwischen 30 und 40 – den Einstieg in eine dauerhafte, zukunftsträchtige, unternehmerische Aufgabe. Als Verkaufsleiter/Division Sales Manager sollten Sie nach gründlicher Einarbeitung in der Lage sein, eine Verkaufs-Division mit einem Umsatzvolumen von 10 bis 12 Mio. DM zu steuern und zu steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, leiten Sie etwa 20 Führungskräfte im Außendienst, die ihrerseits freiberufliche Verkaufskommissionärinnen betreuen. Für diese fordernde Aufgabe benötigen Sie eine Hochschul-, Fachhochschul- oder vergleichbare Ausbildung sowie ausgeprägte, in der Praxis bewährte Führungseigenschaften.

Der vertragliche Rahmen dieser Position ist entsprechend ihrer Bedeutung ausgestattet.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit tabellarischem Werdegang, Zeugnissen, Lichtbild und Ihren ungefähren Einkommensvorstellungen an unsere Personalabteilung.

# AVOn

Avon Cosmetics GmbH, Postfach 40 01 40, 8000 München 40

Sie sind ein gestandener Verkaufsprofi im Innendienst, den nichts mehr aus der Ruhe bringt. Sie können organisieren, Prioritäten setzen, führen und motivieren und – wenn es not tut – selbst Hand anlegen. Ihr bisheriger Berufsweg hat Sie nach Ihrer Ausbildung als Kaufmann in den Verkaufsinnendienst eines Unternehmens geführt, das seine Produkte weltweit verkauft. Ihr Ziel war es schon immer, einen Verkaufsinnendienst nach Ihren Erfahrungen zu strukturieren und zu führen. Bei uns können Sie das, als unser neuer

# Leiter Verkaufsinnendienst

Sie berichten direkt an den Geschäftsführer Vertrieb, sind Mitglied unseres Managementteams und verantwortlich für die Gruppen, die im Inland wie im Ausland unseren Außendienst unterstützen, Aufträge bearbeiten und dafür sorgen, daß unsere Kunden pünktlich das erhalten, was sie gekauft haben.

Kurz zu uns: Einer der führenden Hersteller Europas von hochpräzisen Maschinen für die Augenoptik. Unsere Produkte werden weltweit vertrieben und genießen in allen unseren Märkten einen hervorragenden Ruf.

Interessiert? Dann nehmen Sie bitte Kontakt mit dem von uns beauftragten Personalberater auf. Er wird Ihre Anfrage vertraulich behandeln. Sie erreichen ihn während der üblichen Bürostunden telefonisch unter der Rufnummer 0 69 / 72 05 41 oder brieflich unter der angegebenen Adresse:

Inter elect
Unternehmensberatung GmbH
Friedrichstr.15/Frankfurt.Tel:(069)720541-45



Aug.

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Wir suchen Ihr kaufmännisches und vertriebliches Talent für eine unternehmerische Aufgabe

Als traditionsreiches, mittelständisches Unternehmen haben wir durch eine konsequente Sortimemtspolitik im Markt der modischen Accessoires im Umfeld der "Mode zum Selbermachen" eine lukrative Martkposition gewonnen, die wir weiter ausbauen wollen. Unser Erfolg stützt sich auf zwei Vertriebswege: den Groβhandel sowie eigene Fachgeschäfte, die wir als Shop-in-Shop im frequenzstarken Einzelhandel bundesweit etabliert haben. Zur zukunftsorientlerten Sicherung und zum weiteren Aufbau unseres Unternehmens suchen wir Sie als

# Geschäftsführer Groß- und Einzelhandel

Optimale Befähigung zur kaufmännischen Steuerung eines mittelständischen, vertriebsorientierten Unternehmens, idealerweise auf der Basis eines entsprechenden

 Fundierte Kenntnis der relevanten Absatzwege im Groβ- und Einzelhandel für modische Produkte und Accessoires, idealerweise aus dem Bereich des Handarbeitens

Überzeugendes persönliches Format, um Akzeptanz bei Gesellschaftern, Kollegen

und Mitarbeitern sowie bei unserem anspruchsvollen Kundenkreis zu erzielen

Absolut unternehmerische Orientierung mit der Bereitschaft, Impulse zu geben und Verantwortung zu übernehmen für die Zukunft unseres Unternehmens

Erfahrungen erworben hätten und von daher die unbedingt notwendigen Marktkenntnisse mitbrächten. Wir glauben, daß die stärkere Forcierung unserer Einzelhandelsaktivitäten für die Weiterentwicklung unseres Unternehn Priorität sein werden. Wir erwarten daher von Ihnen in diesem Bereich neben Know-how vor allen Dingen Kreativität und Initiative. Sie passen zu uns am besten, wenn Sie 38 bis 45 Jahre alt sind und Interesse daran haben, sich langfristig, unter

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

#### - modische Produkte/Accessoires -

Umständen auch unternehmerisch, für das Unternehmen zu engagieren. Der Dienstsitz unseres Hauses ist in einer wirtschaftlich interessanten zu engagteren. Der Dienststitz unseres Hauses ist in einer wirtschaftlich interessanten Region Süddeutschlands. Bezüge und Rahmenbedingungen entsprechen der Verantwortung. Wenn Sie interessiert sind, mit uns ins Gespräch zu kommen, setzen Sie sich bitte mit der von uns beauftragten Personal & Management Beratung in Verbindung. Unser Berater, Herr Friederichs, steht Ihnen unter der Rufnummer 02 242603-115 zur Verfügung: nach 18.00 lihr und am Wochmende wählen Sie bine die Beiter und der Berater, Herr Friederichs, steht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/26 03-1 15 zur Verfügung; nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Ihre aussagefählgen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/32 330 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Die Einhaltung von absoluter Vertraulichkeit sowie strikte Berücksichtlgung von Sperrvermerken verstehen sich von selbst.

# Ihr Gesprächspartner Bonn für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Mit Ihrer Hilfe wollen wir unsere Erfolge absichern und ausbauen

Wir sind ein traditionsreiches und marktführendes Unternehmen der Food-Branche. Der wirtschaftliche Erfolg unserer mehrere 100 Mio. DM Umsatz realisierenden Gruppe zeigt, daß wir vom Unternehmens- wie Marketingkonzept her die richtigen Maßnahmen eingeleitet haben. Diese Position ist aber für uns nicht der Lorbeer, um darauf auszu-ruhen, sondern beinhaltet die Verpflichtung, permanent unsere Wettbewerbsfähigkeit am Markt zu festigen. Einen wesemlichen Anteil hat dabei die konsequente kaufmännische Steuerung in allen Bereichen. Zur Unterstützung und Entlastung des Vorstandes suchen wir daher Sie als

# Kaufmännischen Direktor

Unsere Erwartungen an Sie sind hoch. Deshalb kann uns nur die Persönlichkeit überzeugen, die folgende Aufgabenschwerpunkte erfolgreich bewältigt:

- Überwachung, Analyse und Steuerung auf den Gebieten Finanz- und Rechnungswesen, EDV,
- Sichere Handhabung eines erfolgsabsichernden Controllings inklusive der dazu notwendigen betriebswirtschaftlichen und Management-Informationssysteme
- Konsequente Realisierung der Kostentransparenz in allen Unternehmensbereichen und konstante Überprüfung von Ptänen, Budgets, Aktionsprogrammen sowie Investitionsvorhaben

  Überzeugende Persönlichkeit in der Führung und Förderung von Mitarbeitern im Rahmen des
  Verantwortungsbereiches Personal- und Sozialwesen

Sie werden insbesondere dann unser ihnen entgegengebrochtes Vertrauen rechtfertigen, wenn Sie auf der Basis einer qualifizierten betriebswirtschaftlichen Ausbildung bereits Führungsverant-

Erfahrung in der Nahrungsmittelbranche nicht unbedingt erforderlich. Wichtig für uns ist, daß Sie sich als das kaufmännische Gewissen unseres Unternehmens verstehen und Ihre Controlling funktion konsequent handhaben. Darüber hinaus decken Sie das gesamte Spektrum des Finanz-Handhabung von Währungskonzepten von großer Bedeutung. Hinzu kommen solide EDV-Kennt-

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

nisse im Hinblick auf die praxisorientlerte Online-Datenwrarbeitung. Analog zu unseren Erwartungen finden Sie ein entsprechend ausgestattetes unternehmerisches Umfeld vor, das Sie nicht nur bezüglich Kompetenzen und Dotierung zufriedenstellen wird.
Wenn Sie diese Aufgabe reizt, senden Sie bitte Ihre aussagefählgen Bewerbungsunterlagen (tallarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Handschriftprobe, Gehaltsangabe) unter Angabe der Kennziffer 1142 320 an die von uns beaufgapet Personal & Manneyment Begruppe Wolffam Heteropi Gehalt Benneldoofer Alles 45, 5200 Bennel. Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unser Berater, Herr Hatesaul, steht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/2603-110 für weitere Auskünfte zur Verfügung und ist gerne bereit, Sie im Vorfeld der Entscheidungsbildung zu informleren. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/26 03-0. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperre

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Bonn Telefon 0228/2603-0

Für unsere kreativen EDV-Dienstleistungen brauchen wir neben Ihrem Fach- und Führungsformat vor allem Ihre Entscheidungskompetenz

Mit Gespür für bisher unbefriedigte Marktbedürfnisse, Kreativität und überzeugenden Konzepten haben wir uns in kurzer Zeit in besonderen Märkten der EDV-Dienstleistungen als Spitzenanbieter etabliert. Neben unseren Geschäftsbereichen Programmentwicklung und Training sowie der flexiblen und bedarfsgerechten Bereitstellung von Hard- und Software, führt insbesondere unsere Fähigken, mögliche Ausfälle bei Rechenzentren unserer Klienten zu überbrücken und somit enorme wirtschaftliche Verluste

# Niederlassungsleiter - EDV-Dienstleistungen -

Wir stellen hohe Anforderungen an Sie, die sich in tolgenden Punkten zusammenfassen

- Hohe jachliche Qualifikation im Umgang mit moderner Hard- und Software.
- schwerpunktmaßig IBM • Static Vertriebsorientierung mit entsprechenden, nachweisbaren vertrieblichen Erfolgen, idealerweise mit EDV-Dienstiessungen bei hohem Erklärungs- und Beratungsbedar.
- Persönliches Führungsformat zur Steuerung qualifizierter Mitarbeiter im Vertrieb und Innendienst Unternehmerisches Profil mit kaufmännischem Gespür, Bereitschaft zur
- berantwortungsübernahme, Verhandlungsgeschick sowie der Befähigung, die Geschüttsstelle wirtschaftlich zu führen

Es handelt sich hier also um unternehmerisch orientierte Funktionen, die gleichermaßen Fach-, Vertriebs- and Führungsformat verlangen und daher eine entsprechende Berufsertahrung voraussetzen. In: Gegenzug hieten wir Ihnen eine ungewöhnlich interessante Aufgabe in einem wachsenden Markt mit einem sehr hohen Maß an Verantwortung und Entscheidungskompetenz. Die Ausstattung der Position ist attraktiv und Leistung wird bei uns zusätzlich

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

honoriert. Sie passen am besten zu uns, wenn Sie bis 45 Jahre alt sind. Wenn Sie interessiert sind, mit uns ins Gespräch zu kommen, setzen Sie sich bitte mit der von uns beauftragten Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45 5300 Bonn I, in Verbindung. Unser Berater, Herr Keuenhof, steht Ihnen unter der Rufnummet 02 28/2603-117 zur Verfügung. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien. frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) richten Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/72 310 an unseren Berater. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Spertvermerken verstehen sich von selbst.

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen **V** Telefon 0228/2603-0

Übernehmen Sie eine Schlüsselfunktion im technischen Management

Wir gehören zu den Marktführern der deutschen kunststoffverarbeitenden Industrie und produzieren maßgeschneiderte Problemlösungen für die Bereiche technische Teile, Verpackungen und Halbzeuge. Dabei nutzen wir alle wesentlichen Produktionsversahren, schwerpunktmäßig aber die Blasformtechnik. Für die Umsetzung der Kundenwünsche in produktionsgerechte Lösungen suchen wir, der

# Leiter Projektierung und Beratung - Kunststoff-Formteile -

Sie werden uns von Ihrer Qualifikation überzeugen, wenn Sie die folgenden lorgussetzungen und Aufgabenschwerpunkte realisieren:

- Qualifizierte Ingenieurausbildung mit profunden Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Sektor der Kunststofferorbeitung, z.B. aus Projektierung, Produktionsleitung, technischer Kundenberutung oder Entwicklung

  Stauerung des Projektmunggements von der Problemanalyse beim Kunden über die
- Produktinnovation, die Entwicklung von Lastenhesten bis zur Abnahme
- Ausgeprägtes Know-how: Problemlösungen für Kunden zu realisieren unter qualifizierten technischen und wirtschaftlichen Standards
- Absolute Befähigung zur Steuerung von Projektabteilungen sowie die Koordination mit Entwicklung, Konstruktion. Produktion und Vertrieb
- Motivierende Leitung eines qualifizierten Teams von ca. 25 Mitarbeitern Wir erwarten von dem Leiter der Projektierung, daß er "in Kunststoff denkt". Darüber hinaus muß er über die Qualifikation verfügen, die vielfältigen Projekte wirtschaftlich, technisch und zeitnah optimal zu führen. Wenn Sie Grundkenntnisse in CAD/QS

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

haben, so wäre dies ein weiterer Pluspunkt. Vom Alter würden Sie am besten zu uns passen, wenn Sie nicht alter als 45 Jahre sind. Ihr Dienstsitz ist Bonn. Wir bieten Ihnen im Vorfeld der Entscheidungsfindung weitere Informationen an. Unter Wahrung strikter Vertraulichkeit steht Ihnen unser Berater, Herr Friederichs, unter der Rufnummer 02 28/2603-1 15 zur Verfügung. Nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 02 28/2603-0. Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnis-kopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 1/32 340 an die Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn J. Wir sichern Ihnen, neben absoluter Vertraulichkeit, die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken zu.

# Ihr Gesprächspartner für Führungspositionen Telefon 0228/2603-0

Wir bieten einem jungen Controller den Einstieg in umfassende Managementaufgaben

In einem speziellen, ausgesprochen attraktiven Segmen: des Food-Marktes gehören wir zu den national und international erfolgreichsten deutschen Umernehmen. Unsere Führungspositionen besetzen wir bevorzugt aus eigenen Reihen und schaffen damit die Voraussetzung für Kontinuität im Management. Wir suchen daher für den Bereich Logistik den einsatzbereiten und ehrgeizigen Mitarbeiter als

# Junior-Controller

der Jurch sein unalytisches Denkvermögen und sein sicheres Auftrelen gegenüber Gesprächspartnern überzeugt. Ihre Quolifikation entspricht folgendem Profit:

- Examen als Betrichswitt/Wirtschaftsingenieur mit dem Studienschwerpunkt Industrieberrichslehre, Planung, Unternehmensrechnung, Controlling
- ComtollingsEttahrang nur dem Schwerpunkt Logistik in der Industrie oder in
- einem Speditionsumernehmen Mondertens cine Programmiersprache, vorteilhalt auf einem PC, ein hohes Maß an Elexibilität und Mobilität

Nach kurzer Einarbeitung werden Sie rasch in Führungsaufgaben eingesetzt. Gehalt und Rahmenbedingungen dieser Position sind sicherlich ein weiterer Anreit für Ihre Benerbung. Der Sitz unseres Unternehmens ist eine attraktive Großstadt in Norddeutschland. Wenn Sie diese anspruchsvolle Aufgabe reizt, senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Lichtbild,

Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH

Zeugniskopien, frühester Eintrittstermin, Gehaltsangabe) bitte unter Angabe der Kennziffer 1/6/ 270 an die von uns beauftragte Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Poppelsdorfer Allee 45, 5300 Bonn 1. Unser Berater. Herr Dr. Reinartz, steht Ihnen unter der Rufnummer 02 28/2603-126 nach 18.00 Uhr und am Wochenende wählen Sie bitte die Rufnummer der Zentrale 0228/2603-0 - für weitere Auskünfte zur Verfügung und ist gerne bereit. Sie im Vorfeld der Entscheidungsbildung zu insormieren. Absolute Vertraulichkeit und die konsequente Berücksichtigung von Sperrvermerken sichern wir Ihnen zu.

diens

## Ihr Start bei CTM ist fundiert zukunftsorientiert

Denn CTM ist ein Unternehmen im Aufwind. Mit über 1150 Beschöftigten und überdurchschnittlichem Urnsatzzuwachs. Wir fertigen dialogorientlerte modulare Systeme moderner Burokommunikation mit optimal vertellter Intelligenz, umfassenden Kommunikationsschnittstellen und vielfältigen Anschlußmöglichkeiten für jeden Bildschirmarbeitsplatz. Zudem bieten wir maßgeschneiderte kompatible Lösungen für ca. 200 Branchen.

Der Erfolg gibt uns recht.

Die expansive Entwicklung unseres Unternehmens erfordert den ständigen Ausbau Unserer Vertriebsmannschaff. Deshalb starten wir im Januar 1987 ein weiteres

# **TRAINEEPROGRAMM** FÜHRUNGSKRÄFTENACHWUCHS/VERTRIEB

Diese ausgezeichnete Chance bietet sich allen

- Diplom-Kaufleuten
- Betriebswirten
- Informatikem
- Wirtschaftsingenieuren

mit außergewöhnlichem Engagement und Überzeugungskraft.

#### Ihre Leistungsbereitschaft

Sie sind bereit, Ihre Leistungskrott und Ihr Durchsetzungsvermögen voll einzusetzen: Sie möchten Ihre EDV- und wirtschaftswissenschaftlichen Kenntnisse zu proxisorientierter Beratungstätigkeit ausbauen. Sie haben eine intensive Neigung zum Vertrieb und möchten frühzeitig ein erstklassiges Einkommen erzielen.

#### Ihre Perspektiven

Nach spätestens neun Monaten übernehmen Sie als Vertriebsbeauftragter eigenverantwortlich ein Verkaufsgebiet. Da wir qualifizierte Positionen bevorzugt aus eigenen Reihen besetzen, bestehen weitere Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Unternehmen. Die Vielzahl unserer Geschäftsstellen im ganzen Bundesgebiet ermöglicht den Einsatz nach Ihren regionalen Wünschen.

Für erste telefonische Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Telefon 07531/802-248. Die vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an unsere Personalabteilung, z. Hd. Herrn Kanter. Wir freuen uns daraut, Sie kennenzulernen.

## **Fundiert zukunftsorientiert**



Ein Unternehmen der SEL-Gruppe

CTM · Computertechnik Müller GmbH Max-Stromeyer-Straße 37 · 7750 Konstanz Telefon 07531/802-0 · Telex 733266 ctm d Teletex 7531 101 Teletax 07531/802-111 Btx +53310#

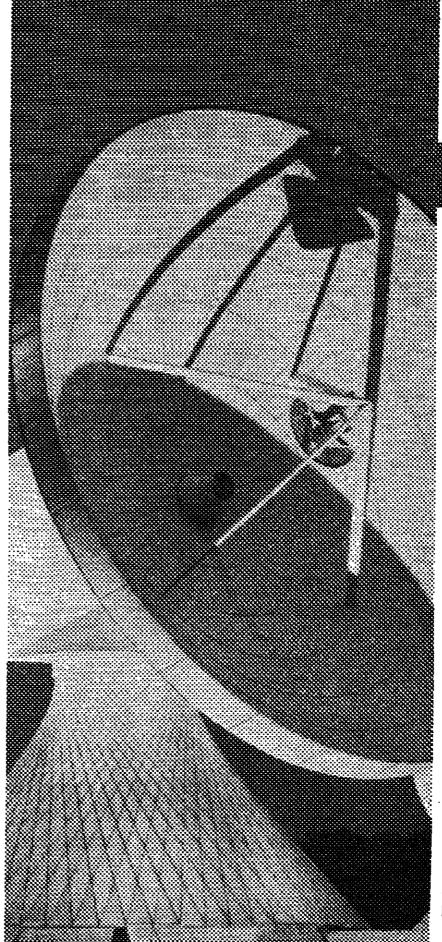

Die Post sucht Diplom - Ingenieure und Diplom - Ingenieurinnen der FH für einen großen Schritt in die Zukunft.

lich heiße Rolf Wunderlich und bin



richtungen wie z.B. Elektrische Energie-

Bei uns haben Sie die Chance einenverantwortlicher Arbeit. Als führender europäischer Anbieter und Anwender modernster Kommunikationstachnologien ist die Post inzwischen der größte Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Deshalb finden Sie bei uns auch eine Yielzahl ansprochsvoller Spezialgebiete.

Sie arbeiten als Nachwuchskraft des oehobenen fernmeldetechnischen Dienstes nach einem intensiven Vorbereitungsjahr selbständig in Führungspositionen. In angenehmem Betriebsklima. Mit fähigen, hilfsbereiten Kollegen.

Kommen Sie zur Post, Innevationen und neue Medien warten auf Sie. Sie sollten mobil and chrycizig sein. Für einen gro-Ben Schritt in eine sichere Zukunft. Auch Schwerbehinderte haben ihre Chance, Sie werden bei gleicher Qualifikation verrangig beräcks<del>ich</del>tigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auch schon vor ihrem Fachhechschulabschleß - yam Referat 313 im Bundespostministerium, Postfach 80 01, 5300 Bann 1. Oder vorab telefonisch zum Nahtarif unter Oi 30 - 08 30 von unserem Herrn Verkühlen."

**SPost** 

Die Industrie- und Handelskammer zu Dortmund sucht zum baldigen Eintnit mann für Installation, mit Berufs-erfahrung, nach Spanien (Bale-

Referenten/in

für die Abteilung Handel, Dienstleistungen und Ausstellungen.

Zu den Aufgaben gehören sowohl Grundsatzfragen aus diesen Bereichen als auch die Erledigung der täglich anfallenden Arbeiten, insbesondere die Beratung der Handels- und Dienstleistungsbe-

Wir wünschen uns Bewerbungen von Wirtschaftswissenschaftlem oder Juristen mit abgeschlossenem Studium und mehreren Jahren Berufserfahrung. Besonderen Wert legen wir auf selbständiges Arbeiten, eigene Initiativen, Einsatzbereitschaft, das erforderliche Durchsetzungsvermögen und Freude an der Tätigkeit.

Für die vielseitige und interessante Tätigkeit bieten wir einen unbürokratischen Arbeitsstil und angemessene Vertragsbedingungen.

Nach Einarbeitung ist die Ernennung zum Stellvertreter des Abteilungsleiters und zum stellvertretenden Geschäftsführer vorgesehen.

Bewerbungen mit handgeschriebenem Lebenslauf, Zeugnisabschriften und Lichtbild – alle Angaben werden wir gem vertraulich behandeln – richten Sie bitte an die Personalabteilung der Industrie- und Handelskammer zu Dortmund, Postfach 871, 4600 Dortmund 1.

# **MARKETING-ASSISTENTEN**

Der Arbeitsplatz umschreibt schon das Aufgabengebiet, u. a. Werbemittel-Herstellung zur Unterstutzung des Außendienstes (ca. 180 Mitarbeiter), z. B. Kataloge, Sonderangebote, Neukunden-Werbung, Kundenrückgewinnung usw. Fachgerechte Überwachung der Herstellung bis zur Druckreite Erfahrung um Druckreite bis der Weiterlage im Druck Druckreife Erfahrung im Direktmarketing wäre hilfreich.

Wir bieten ihnen für die verantwortungsvollen Aufgaben entsprechende Honorierung. Auf Wunsch Firmenfahrzeug. Moglichst selbständiges Arbeiten direkt mit der Geschäftsleitung mit späterer

Bewerbungen mit Gehaltsangabe und frühestem Eintrittstermin an die Geschäftsleitung

AQUELLA Heimdienst GmbH, Berliner Str. 50-62 4630 Bochum 6 (Wattenscheid), Tel. 0 23 27 / 30 22 52

Für die Sparte Cosmetics/Parfumes eines weltbekannten Pariser Modehauses suchen wir eine aufgeschlossene unabhängige

Tel. 0 71 51 / 5 40 01 SAS GmbH

# junge DAME

für Demonstration und Verkauf dieser Produkte im Duty-Free-Bereich. Die Tätigkeit ist verbunden mit häufigen Reisen im In- und europäischen Ausland. Voraussetzung sind Berufserfahrung im Verkauf von Kosmetika und Parfümerien und sehr gute englische Sprachkenntnisse. Französische Sprachkenntnisse wären von Vorteil.

Sollten Sie sich von dieser interessanten, gut dotierten Position angesprochen fühlen, erbitten wir Ihre schriftliche Bewerbung mit Lichtbild an

Gebr. Heinemann Personalabteilung Magdeburger Straße 3

2000 Hamburg 11

**Bielefeld** 



Bei der Stadt Bielefeld (300 000 Einwohner) ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle

## der Oberstadtdirektorin/ des Oberstadtdirektors

(Besoldungsgruppe B 8 BBesG) zu besetzen, da der jetzige Stelleninhaber in den Ruhestand tritt.

Die Wahlzeit beträgt 8 Jahre. Gesucht wird eine engagierte Persönlichkeit mit umfangreichen Kenntnissen und Erfahrungen im kommunalen Bereich, die die Verwaltung dynamisch mit Einfühlungs- und Durchsetzungsvermögen sowie besonderem Geschick leiten kann. Die Befähigung zum höheren Verwaltungsdienst oder Richteramt ist erwünscht,

aber nicht Bedingung. Die zu besetzende Stelle ist in gleicher Weise für Frauen wie für Männer geeignet. Es ist unser Anliegen, daß insbesondere Frauen von dieser Ausschreibung angesprochen werden.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 28. 2. 1987 zu richten an den

Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld – persönlich – Postfach 181, 4800 Bielefeld 1

Mit 1,2 Mrd. DM Jahresumsatz und mehr als 4300 Mitarbeitern sind wir eines der größten Unternehmen der aluminiumverarbeitenden Industrie in Europa. Wir haben einen weltweiten Ruf für hochwertige Qualitätserzeugnisse.

Unser Erfolg von heute beruht wesentlich auf unserer marktorientierten, leistungsstarken Führungsmannschaft. Für die künftige Übernahme anspruchsvoller Führungs- oder Spezialaufgaben suchen wir mehrere junge

# Führungsnachwuchs Technik - Markt

Wir denken an techno-kommerziell ausgebildete Hochschul-Absolventen wie z. B. Dipl.-Wirtschaftsingenieure, technisch bewanderte Dipl.-Kaufleute oder marktbezogene Dipl.-Ingenieura, möglichst mit Prädikatsexamen und etwas Berufserfahrung. Zukunftsorientiertes Führungspotential und die Bereitschaft zu umfassender praktischer Weiterbildung sowie zu späterer internationaler Tätigkeit im Rahmen der Konzernaktivitäten werden vorausgesetzt. Gute englische Sprachkenntnisse sind erforderlich.

Sie werden außerhalb der Routine längere Zeit im Wechsel von Ausbildungsstationen, Sonder-, Vertretungs- und Auslandseinsätzen sowie externer Management-Schulung gezielt auf die Übertragung einer verantwortungsvollen marktnahen Position vorbereitet.

Bitte bewerben Sie sich mit Ihren vollständigen Unterlagen (Handschreiben, Lebenslauf, Lichtbild, Zeugnisse) unter Angabe Ihrer Einkommensvorstellung und des frühesten Eintrittstermins bei unserem Personalleiter Führungskräfte, der Ihnen auch für telefonische Anfragen zur Verfügung steht (Ruf 0 77 31 / 80 22 20).

den Verhauf unimples

and Markitaines aut general entrette bei bei bei bei general gener

erbungen mit talten.

gladion richibild

ocalpa::::

mail le transcribé



Aluminium-Walzwerke Singen GmbH ALUSINGEN-Platz 1 D-7700 Singen/Hohentwiel



**WGZ-BANK** 

Weisdeutsche Genossenschafts-Zentrulbank eG

wäre von Vorteil.

Personalabteilung

Postfach 61 67



Mineralbrunnen-Getränke

Spezialitäten

Eis · Tiefkühlkost

Bekanntes, expandierendes Unternehmen sucht

Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken, Raiffeisenbanken sowie Spar- und Darlehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzsumme von 25 Mrd. DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zahlen wir zu den großen regionalen Banken in Deutschland.

Die Organisationsabteilung sucht zur Verstarkung der Teams in der Neu- und Weiterentwicklung der DV-Anwendung in den Bereichen Wertpapier-/Depotverfahren und Rechnungswesen Controlling

Wir erwarten eine abgeschlossene Bankausbildung sowie praktische Erfahrung in der Systementwicklung. Werkzeuge wie VIDOC, DATA-MANAGER, EASYTRIEVE +, IBM-AS, TSO/ISPF sollten Sie benutzen können. Ein betriebswirtschaftliches Studium

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung und soziale Vergünstigungen, wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind gewährleistet.

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) an die

WESTDEUTSCHE GENÖSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK eG

qualifizierte DY-ORGANISATOREN/INNEN

Gebr. Heinemann gegründet 1879 Wir sind ein führendes Hamburger

Handelshaus mit internationalen Geschäfts-

verbindungen.

Wir sind ein wachsendes Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie mit einem Umsatz von rd. 1 Mrd. DM. Wir suchen den

# geschäftsführenden Gesellschafter für das Ressort Produktion und Entwicklung

Der derzeit Verantwortliche wird Ende 1987 aus dem aktiven Dienst ausscheiden. Nur eine unternehmerisch geprägte Persönlichkeit, welche sich bereits in der Leitung von Produktionsbetrieben bewährt hat und sich dabei hohen Anforderungen gewachsen zeigte, kommt für diese Position in Frage.

Die Leiter unserer Werke mit ca. 1500 Mitarbeitern erwarten eine sie begeisternde Führung durch einen pragmatisch denkenden, dem technischen Fortschritt gegenüber aufgeschlossenen Ingenieur oder Naturwissenschaftler. Das Unternehmen braucht den scharf kalkulierenden Optimierer umfangreicher Fertigungsanlagen, der sich stets den Sinn für die rationellere Lösung bei hohem Qualitätsanspruch bewahrt. Außerdem sind aber auch Phantasie und Zielstrebigkeit gefordert, wenn es gilt, die Diversifikation im Nahrungsmittel- und darüber hinaus im biotechnischen Bereich systematisch weiterzutreiben. Diese umfangreichen Aufgaben wird unser neuer Partner nur meistern, wenn er die Mitarbeiter wie bisher zu selbständigem Handeln im Interesse der Gesellschaft zu motivieren vermag.

In unserer Firma betreut jeder Geschäftsführer ein Ressort, steht aber auch gemeinsam mit seinen Partnern kollegial in der Verantwortung für das Gesamtunternehmen. Die Erfahrung hat gezeigt, daß gleichberechtigte, starke Partner auch ohne Vorsitzenden die Unternehmensziele abzustecken und entschlußkräftig zu handeln vermögen.

Aus dieser Charakterisierung der Position wird der hohe Rang der vom Bewerber erwarteten Qualifikationen, aber auch die außergewöhnliche Chance zur persönlichen Entfaltung und Bewährung deutlich.

Wir bitten um Kontaktaufnahme über

Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer Zum Steinberg 47, 6900 Heidelberg, Tel. 0 62 21 / 4 99 05

# Technische Gebrauchsgüter

Unser Unternehmen im Einzugsgebiet von Hamburg behauptet im Bereich der Gebrauchsgüterindustrie einen führenden Platz. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt

# LEITER EINKAUF

Schwerpunkt der Aufgabe liegt in der kostengunstigen, termin- und qualitätsgerechten Versorgung des Unternehmens mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Investitionsgütern. Das Einkaufsvolumen beträgt 25 Mio. DM p. a. und wird sich in den nächsten Jahren noch ausweiten.

Wir denken an einen Kaufmann mit gutem technischen Verständnis und entsprechender Tätigkeit in der metall- oder kunststoffverarbeitenden Industrie. Verhandlungssicheres Englisch, organisatorische Befähigung und Erfahrung in der Führung von Mitarbeitern setzen wir voraus; ebenso die Kenntnis von neuzeitlichen Materialwirtschaftssystemen.

Bewerber im Alter bis etwa Mitte 40 bitten wir um Zusendung ihrer vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe der Einkommenserwartung und des frühesten Eintrittstermins unter der Kennziffer 12 943 M an den Anzeigendienst der von uns beauftragten Unternehmensberatung in Hamburg. Herr A. Koenen (0 40 / 36 77 37) steht Ihnen für eine erste telefonische Kontaktaufnahme zur Verfügung und bürgt für absolute Vertraulichkeit

# BAUMGARTNER-MEDIA

Personalwerbung · 7032 Sindelfingen · Postfach 320 · Bahnhofstraße 14 · Telefon 0 70 31/61 99-0 · Telex 7 265.753

D 4000 Disseldort · Königsallee 31 · Tel. 02 11/32 50 98-99 | D 2000 Hamburg 36 · Neuer Wall 38 · Tel. 0 40/36 77 37-38



Deutschland.

sation vertreten.

Wir gehören zu den Marktführern im Konsumgütergeschäft in

Wir vertreiben Produkte der Bereiche Unterhaltungselektronik,

Lichttechnik und Haushaltsgeräte. Mit zentralem Sitz in Hamburg sind wir bundesweit durch eine

weitgefächerte Verkaufsorgani-

Zur Verstärkung unseres Unter-

haltungselektronik suchen wir

nehmensbereiches Elektro-Haus-

geräte und für den Bereich Unter-

# Produkt-Manager

oder Nachwuchsproduktmanager

Ihre Aufgaben umfassen Absatzmarkt-Analysen, Erarbeitung und Durchsetzung von Marketingkonzepten, Umsetzung der Markterfordernisse in Produktideen und -gestaltung, Unterstützung des Vertriebs bei der Einführung neuer Produkte, Sales Promotion und eine permanente, wirksame Betrachtung des Wettbewerbs. Ferner werden Sie die verantwortliche Zusammenarbeit mit dem Produktmanagement der internationalen Zentrale in Eindhoven wahrnehmen.

Wenn Sie ein Studium im wirtschaftswissenschaftlichen oder technischen Bereich mit Erfolg abgeschlossen haben und bereits einige Jahre als Marketing-Assistent oder JuniorProduktmanager im Markenartikelgeschäft gearbeitet haben, so bieten wir Ihnen an, mit uns über die Position des Produktmanagers in einem unserer Unternehmensbereiche zu reden. Hohes beruffiches Engagement, Eigeninitiative und Überzeugungskraft erwarten wir von Ihnen bei der Lösung der Ihnen gestellter. Aufgaben. Gute englische Sprachkenntnisse sind erwünscht.

PHILIPS

Wenn Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Bewerbung an:

Alexanderstraße 1 2000 Hamburg 1 Personalwesen Frau Schäfer-Merk

Philips GmbH Unternehmensgruppe Konsumgüter

# Eternit® Ihr Wegbereiter mit Baustoffen der Zukunft

Wir sind einer der führenden Baustoff-Produzenten in Deutschland. Sie kennen uns als Hersteller von Faserzement-Produkten für Dach/Fassade und Innenausbau sowie von Betondachsteinen (Heidelberger Dachstein) und Produkten für Flachdächer.
Im Zuge des weiteren Ausbaus unserer Verkaufsorganisation suchen wir für schwerpunktmäßigen Einsatz in Niedersachsen

# Außendienstmitarbeiter Flachdach

Für den Verkauf unserer - Uchtkuppeln - Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

- Lichtbander - Dachgullys Wir sind Markführer auf diesem Sektor. Die Zielgruppe sind Planer, der Baustoff- und Bedachungstachhandel sowie Verarbeiter.

Wir bieten im Rahmen eines individuellen Vertrages eine der Autgabe entsprechende Vergütung. Firmenwagen und eine interessante zusätzliche Altersversorgung.

Bewerbungen mit tabellarischem Lebenslauf. Zaugniskopien, Lichtbild und Ihrer Einkommensvorstellung erbitten wir an Eternit-Aktiengesellschaft Postfach 10 04 65 4040 Neuss 1 Telefon 0 21 01 1 83 - 0



Die HYPO-BANK ist eine der großen Banken Deutschlands. Eine kreative Bank, bei der die Technik dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Deshalb stehen Sie bei uns im Mittelpunkt. Auf Sie kommt es uns an. Auf Ihre Ideen, Ihre Persönlichkeit. Ihr Engagement.

Für unsere Niederlassung in Frankfurt suchen wir einen/eine

# Kreditsachbearbeiter/in

der/die bereits einige Erfahrung im Kreditgeschäft besitzt. Kooperationsbereitschaft, sicheres

und korrektes Auftreten setzen wir voraus.

Als großes Bankinstitut bietet die HYPO-BANK viele interessante Aufgaben. Jeder engagierte Mitarbeiter kann über ein breitgefächertes Aus- und Weiterbildungsprogramm seine Fähigkeiten vervollkommnen und sich so auf die Übernahme neuer verantwortungsvoller Aufgaben vorbereiten.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an die Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG. Niederlassung Frankfurt, Bokkenheimer Landstr. 33–35,6000 Frankfurt/Main L. Herrn Abwandner, Tel.-Nr.: 069/7138–353.









# Diplom-Ingenieure Elektronische Meß-/Nachrichtentechnik

Ihre Aufgaben umfassen die rechnerische und praktische Entwicklung von Baugruppen für elektronische Präzisions-, Meß- und Nachrichtengeräte bis zur Serienreife sowie die entwicklungsbegleitende Unterlagenerstellung. Ihr Tätig-keitsschwerpunkt liegt auf dem HF-Gebiet und auf dem Gebiet der allgemeinen analogen und digitalen Schaltungstechnik. Bei uns benötigen Sie keine "jahrelange Berufserfahrung", sondern die Fähigkeit, neue Probleme mit Dynamik optimal zu lösen. Sie sollten eine abgeschlossene Ausbildung der Nachrichten- oder HF-Technik haben, über Grundkenntnisse der Digitaltechnik verfügen und sich für den Einsatz von Mikro- und Signalprozessoren interessieren.

Modernste Hilfsmittel, wie z. B. leistungsfähige Mikroprozessor-Entwicklungssysteme, stehen Ihnen ebenso zur Verfügung wie umfangreiche Möglichkeiten zur rechnerunterstützten Schaltungsentwicklung mit VAX-Computern.

Entwicklung Hardware

Für die Steuerung unserer Meß- und Nachrichtengeräte mit 8- oder 16-bit-Mikroprozessoren entwickeln Sie strukturierte Programme und die dazugehörige Hardware. Ihr Ausbildungsschwerpunkt sollte die Datenverarbeitung oder technische Informatik sein. Erforderlich sind Kenntnisse moderner Mikroprozessorsysteme und deren Peripherie sowie Methoden der Software-Entwicklung. Sie beherrschen höhere Programmiersprachen ebenso wie PL/M und Assembler.

Verständnis für die Elektronik/ Nachrichtentechnik sind für die enge Zusammenarbeit mit Ihrem HF-Entwicklungskollegen von Vorteil.

Berufsanfänger mit entsprechender Eignung und gutem Abschluß können in dieses interessante Aufgabengebiet ein-

> ÜBRIGENS: Neben den hier veröffentlichten Angeboten hahan wir für Unnhenhistahenlyansen elektroni-Neben den hier veröffentlichten Angeboten haben wir für Hochschulabsolventen Angeboten hascher Fachrichtungen noch jede Menge andere
> Schreiben Sie uns deshalb.
>
> Neben den hier veröffentlichten Angeboten hascher Fachrichtungen noch jede Menge andere
> noch!

Entwicklung Software

Als Jungingenieur in den Vertrieb? Diese Frage stellt sich mancher Absolvent einer Hochschule. Warum nicht?

Unser langfristiges Einarbeitungsprogramm ermöglicht diesen Start in einen interessanten Beruf. Wir planen ein bis zwei Jahre, in denen Sie sich mit unseren Produkten und der Technik, in der sie hergestellt werden, vertraut machen. In dieser Zeit eignen Sie sich durch aktive Mitarbeit in verschiedenen Entwicklungsabteilungen unseres Hauses die Kenntnisse an, die Sie brauchen, um unseren Kunden ein kompetenter Gesprächspartner zu sein.

Sie haben dabei die Möglichkeit, das Rüstzeug eines erfolgreichen Vertriebsmannes zu erwerben. So bereiten Sie sich nach und nach vor, die Aufgaben eines Vertriebs-Gebietsleiters zu übernehmen.

Wir haben 1938 die erste tragbare Quarzuhr der Weit gebaut, später - neben anderen richtungweisenden Pionierleistungen - den ersten europäischen UKW-Sender und IC-Meßautomaten entwickelt. Jüngst machten wir Ihr Fernsehprogramm stereotauglich. Elektronische Präzision ist das Kennzeichen der Firma, 4500 Mitarbeitern verdanken wir den Erfolg. Wir stehen mit unseren Entwicklungen an vorderster Front der Technik. Was erwartet Sie bei uns? Hochinteressante Aufgaben, flexible Organisation, überschaubares Unternehmen, in dem der Spitzenmann noch auffällt und schnell weiterkommt. Durch unser geplantes Wachstum können wir Ihnen auch in der Zukunft Aufgaben anbieten, die Ihrer jeweiligen beruflichen Entwicklung entsprechen.

Wie stellen wir uns unsere künftigen Mitarbeiter vor? Sie sollen zu uns passen; das heißt, flexibel, spontan und kreativ sein, eine gehörige Portion Einsatzbereitschaft mitbringen und sich für die Technik begeistern

Englischkenntnisse und ein Hochschulabschluß mit guten Ergebnissen sind erforderlich. Wir bieten Ihnen neben den vielfältigen Sozialleistungen eines modernen Großbetriebes einen sicheren Arbeitsplatz und eine attraktive Bezahlung. Wenn Ihnen unser Angebot zusagt, informieren Sie sich, oder senden Sie uns ihre Bewerbungsunterlagen.



# ROHDE&SCHWARZ

GMBH & CO KG · PERSONALABTEILUNG MÜHLDORFSTRASSE 15 · 8000 MÜNCHEN TEL. (089) 4129-2402 bis 2405 (Durchwahl)

Stiftung des Landes Niedersachsen für berufliche Rehabilitation Behinderter in Bad Pyrmont

sucht zum baldigen Eintritt eine(n)

# Geschäftsführer(in)

der (die) zugleich die Funktion des Direktors des Berufsförderungswerkes Bad Pyrmont ausübt.

Die Stiftung unterhält neben dem Berufsförderungswerk in Bad Pyrmont mit rd. 500 Ausbildungsplätzen verschiedener Fachrichtungen, darunter schwerpunktmäßig Ausbildungsplätze für Berufe der Druckindustrie sowie für den Büro- und Verwaltungsdienst, ein weiteres Berufsförderungswerk in Bookholzberg mit rd. 300 Ausbildungsplätzen, dessen Direktor gleichzeitig Vertreter des Geschäftsführers der Stiftung ist.

Gesucht wird eine verantwortungsbewußte und dynamische, in Planungs- und Organisationsfragen versierte Persönlichkeit, die über kaufmännische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. Erfahrungen in der beruflichen Rehabilitation Behinderter sind erwünscht, aber nicht Bedingung.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien und Tätigkeitsnachweisen sowie Vorstellungen über die Dotierung richten Sie bitte bis zum 15. 1. 1987 an den

Vorsitzenden des Stiftungsrates Herrn Staatssekretär Dr. von Richthofen im Niedersächsischen Sozialministerium Postfach 141, 3000 Hannover 1 --

der Verlag mit Kompetenz für Unternehme

ine rezvoile und entwicklungsamige zugent wirtschafts wachstumsstarken Verlagsunternehmen im Segment Wirtschafts sublikationen, kreativen Frairaum zur persönlichen Entfaltung ind zur Umsetzung eigener Vorstallungen, flexible Einteilung der Arbeitszeit, eine der Poelton entsprechende Cottenung inkl. ver

verben Sie sich mit tabellarischem Lebenskurf, Foto, Zeugnissen und u ihrer Gehaltsvorstellungen beim Verlag Norstan Rentrop, z. H. Herrn i Theodor-Hauss-Str. 4, 5300 Bonn 2, Tel. 02 28 /82 05-0.

Traditionsreiches Familienunternehmen vergibt

# **Gebiets-Repräsentanz**

Wir bieten Ihnen eine außergewöhnliche Aufgabe bei freier Selbständigkeit. Ihre jetzige Tätigkeit ist nicht entscheidend. Sie werden eingehend auf Ihre neue Aufgabe vorbereitet. Unsere Mitarbeiter verdienen bis zu 25 000,- DM monatlich, abgesichert durch ein Fixum von 6000,-DM. Bedingung: Raum ab 10 m² (Keiler, Garage usw.) sowie Kapitaleinsatz ab 12 500,- DM.

Ihre Kurzbewerbung richten Sie telefonisch oder scnriπiich an: Firma CPH, Postf. 41, 6419 Haunetal

Tel. 0 66 73 / 12 11, 12 12 Samstag oder Sonntag von 14.00 bis 18.00 Uhr

37 (27)

1.100 円数算 15.1

alles.

ាលជា ស្ន

A Product Con-

Part of the Part

1.1 27 W.E. Jay

to the land the table

1573 Talk

and the state of t

्रे प्रतिसंख्या<u>क</u>

internate

d tropped

# Konstrukteur für induktive Bauelemente

Eingebunden im BBC-Konzern sind wir ein auf internationalen Märkten operierendes Unter-

In unserem Geschäftsbereich Stromversorgung fertigen wir Schaltnetzteile für die Computer-Industrie, für Steuerungen und für industrielle Anwendungen.

Das Aufgabengebiet unseres neuen Mitarbeiters beinhaltet die Konstruktion von Wickelgütern nach kundenspezifischen und maschinentechnischen Anforderungen bis zur Serienreife mit im wesentlichen folgenden Einzelaufgaben:

- Entwurf von Konstruktionskonzepten
- Auflösung der Konstruktion in Baugruppen
- Konstruktion von Wickelträgern
- Erstellung von Fertigungsunterlagen und

Unterstützung der Fertigungsplanung und des Qualitätswesens beim Serienanlauf und der Produktbetreuung.

Für die Abarbeitung vorstehender Aufgaben ist erforderlich der Abschluß des Studiums Maschinenbau-Schwerpunkt Konstruktionstechnik. Praktische Erfahrungen auf vorstehendem Gebiet wären vorteilhaft.

Wir bieten anspruchsvolle und interessante Aufgaben; die Konditionen sind dementsprechend.

Interessenten bitten wir, ihre aussagefähige Bewerbung zu richten an die Personalabteilung der

CEAG Licht- und Stromversorgungstechnik GmbH Senator-Schwartz-Ring 26 4770 Soest Tel. 02921/69301



Spezialist sowohl in der Licht- als auch der Stromversorgungstechnik.

Die Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes

stellt zum 1. 4. und 1. 9. 1987 ein:

# Diplomingenieure/ Diplomingenieurinnen

mit wissenschaftlichem Studium der Fachrichtung Bauingenieurwesen als Referendare für den höheren bautechnischen

Höchstalter 32 Jahre, Bewerbungen bis 6. Februar 1987 an Bundesminister

für Verkehr

Postfach 20 01 00, 5300 Bonn 2

In Zusammenarbeit mit führenden Architekten u. Raumgestaltern erstellen wir individuelle Konzepte im Bereich rustikaler Möbel. Für den weiteren Aufbau suchen wir

Repräsentanten (Handelsvertreter) n norddeutschen Raum, die zielbewußt u. erfolgsorientiert mit uns die

Wir bieten Gebietsschutz, optimale werbliche Unterstützung u. lukrative Kontakt erbeten ab Montag 9 Uhr: Tel. 0 88 56 / 70 01

# **Rechte Hand**

aus Altersgründen gesucht.

Aufstiegsmöglichkeit in die Geschäftsleitung

Wir sind ein kleines, zukunftssicheres Unternehmen, welches seine Kunden im Inland und in allen Ländern der westlichen Welt beliefert.

Wir suchen einen Mitarbeiter mit guter Schulbildung, mit Biologie- und Englischkenntnissen, kaufmännisch geschult, vielseitig belastbar, verhandlungssicher, mit Charakter, technischem Interesse, flexibel, Alter 32 bis 36 Jahre. Wir suchen einen Menschen mit Zielsetzungen wie Besinnung auf die Inhalte eines wirklich erfüllten Lebens, Kultur, Natur und Schutz der Kreatur.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit geschr. Lebens-lauf, Zeugnissen, Lichtbild an

WOLZ GmbH Postfach 1128, 6222 Geisenheim/Rhein

MAHLE GMBH

Personalabteilung

Postfach 50 07 69

Pragstraße 26-46

7000 Stuttgart 50

Zentrale

Wir gehören zu den namhaften Zulieferem des internationalen Kraftfahrzeug- und Motorenbaus. Zusammen mit unseren inund ausländischen Tochter- und Beteiligungsgesellschaften beschäftigen wir in zahlreichen Werken über 12 000 Mitarbei-

Für unsere Abteilung "Anwendungsentwicklung – Technische Systeme" suchen wir einen Ingenieur mit Programmiererfahrung oder einen Informatiker mit technischer Programmier-

# **Organisations-Programmierer**

Zu dem Aufgabengebiet gehört es, im Rahmen eines CIM-Konzeptes innerhalb des Projektes Werksinformationssysteme

Unser neuer Mitarbeiter sollte mit PL 1 unter MVS/CICS und/ oder VM/CMS gearbeitet haben und bereit sein, sich mit UNIX und relationalen Datenbanken vertraut zu machen.

Unsere Drei-Stufen-Rechner-Hierarchie mit zentralen und werksorientierten hochintegrierten Anwendungen bietet anspruchsvolle Aufgaben, um neue Projekte zu realisieren und bestehende Anwendungen zu betreuen.

Wir bieten eine sichere Position, leistungsgerechtes Gehalt sowie die zeitgemäßen sozialen Vergünstigungen eines Großunternehmens, wozu unter anderem auch betriebliche Altersversorgung, Gleitzeit und Weiterbildungsprogramme gehören.

Interessierte Damen und Herren bitten wir, uns ihre handschriftliche Bewerbung mit Kurzlebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien und gegebenenfalls weiteren Qualifikationsnachwei-



#### Unternehmerpersönlichkeit für Vertrieb und Dienstleistung

Unsere Firmengruppe ist mit einem Umsatz von nahe 200 Mio. DM und einer Angebotspalette in neue unternehmensche Aktivitäten denken wir aktiv nach. Wir flächendeckenden regionalen Absatzorganisation das marktführende Unternehmen in einer zukunftsträchtigen Sparte der Dienstleistungsbranche. Unsere Kunden erhalten ein Full-Service-Angebot. Über eine Erweiterung unserer

wollen den Erfolgskurs unserer überdurchschnittlichen Unternehmensentwicklung fortsetzen und stehen, auch durch Generationswechsel in der Führung

unseres Hauses bedingt, vor einem entscheidenden Sprung in eine neue Dimension. Zur Bewältigung der anspruchsvollen und herausfordernden Aufgaben suchen wir den

# Geschäftsführer Vertrieb

Er wird Gesamtverantwortung tragen für die Entwicklung und Durchsetzung aller Auch einem überzeugenden Mann, der heute an zweiter Stelle sitzt, geben wir Vertnebsaktivitäten in unserer dezentralen Absatzorganisation und der Führung der angeschlossenen Tochter- und Beteiligungsunternehmen. Seine Aufgabe wird es sein, unsere zukunftsonentierten Marketing- und Vertriebsziele ertragsorientiert zu realisieren.

Dazu stellen wir uns eine in der Führung von dezentralen Vertriebsorganisationen versierte Persönlichkeit im Alter zwischen 35 und 45 Jahren vor, möglichst im Dienstleistungsbereich. Konzeptionell stark und absatzwirtschaftlich kostenorientiert handelnd, sollte der Bewerber komplexe Aufgaben zielsicher und erfolgreich bewältigt haben und nun eine neue entscheidende Herausforderung suchen.

eine Chance.

Hohes Durchsetzungsvermögen, Befähigung zur Leistungsförderung, Motivierung der Mitarbeiter sowie kooperative Zusammenarbeit setzen wir voraus. Englische Sprachkenntnisse sind erforderlich, eine zweite Fremdsprache wäre

von Vorteil. Die Vergütung entspricht den hohen Anforderungen und ist leistungsorientiert.

Für erste vertrauliche Kontakte stehen Ihnen unsere persönlichen Berater, Herr Bernd Bothe und Herr Heiko Möhring, unter der Ruf-Nr. 02 11 / 45 55-2 12 / 2 45 zur Verfügung. Wir sichern Ihnen selbstverständlich jegliche Art von Diskretion zu, die von Ihnen gewünscht wird.

Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Ist-Gehalt, Gehaltsvorstellungen, Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 840 139 an Füllenbachstr. 8, 4000 Dässeldorf 30.

# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummersbach, Düsseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zürich, Basel, Genl, Wien, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

## Marketing-Profi mit kaufmännischem Sachverstand

Wir sind ein führendes Unternehmen der Dienstleistungsbranche mit diversifizierten unternehmerischen Aktivitäten. Unsere Unternehmensentwicklung ist ge-

kennzeichnet durch überdurchschnittliche Wachstumsraten und den absoluten unseres Zieles erfordert, daß wir unsere Geschäftsführung erweitern um den für Willen, unsere marktführende Position weiter auszubauen. Die Realisierung

# Geschäftsführer Marketing und kaufm. Dienste

Er soll verantwortlich zeichnen für die zentrale Entwicklung der Marketing-Strategren und des Marketing-Mix, unsere vorhandenen und neuen Geschäftsfelder sowie für die Wahrnehmung der zentralen kaufmännischen Dienste. Bei der Führung des zentralen kaufmännischen Bereichs steht ihm ein bewährter kaufmännischer Leiter zur Seite. Das Schwergewicht der Aufgabe liegt in der Gestaltung und Umsetzung eines professionellen Dienstleistungs-Marketing für unser Haus mit einer eindeutigen zielgruppenspezitischen Profilierung unseres Leistungsangebotes.

Diese Aufgabe erfordert einen Marketing-Profi mit kaufmännischem Sachverstand ım Alter zwischen 35 und 45 Jahren, der sein Handwerkszeug in der Markenartikelbranche und/oder im Dienstleistungsbereich gelernt und erfolgreich praktiziert hat. Berufserfahrung im kaufmännischen Bereich sowie in der Führung eines qualifizierten Mitarbeiterstabes sollten nachgewiesen werden.

Analytischer Sachverstand, praktische Intelligenz, Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen sind Persönlichkeitsmerkmale, die den Bewerber kennzeichnen sollen. Englisch sollten Sie beherrschen, eine zweite Fremdsprache wäre von Vorteil. Die Vergütung entspricht den hohen Anforderungen und ist leistungsorientiert ausgestaltet.

Für erste vertrautiche Kontakte stehen ihnen unsere persönlichen Berater, Herr Bernd Bothe und Herr Heiko Möhring, unter der Ruf-Nr. 02 11 / 45 55-2 12 / 2 45 zur Verfügung. Wir sichern Ihnen selbstverständlich jegliche Art von Diskretion zu, die von Ihnen gewünscht wird.

Ihre Bewerbungsunterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Ist-Gehalt, Gehaltsvorstellungen. Eintrittstermin) senden Sie bitte unter der Kennziffer 840 140 an Füllenbachstr. 8, 4000 Dässeldorf 30.



# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater. Personalberater. Proiekt- und Zeitmanager Gummersbach, Dosseldorf, Bartin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München; Zünch, Basel, Gerif, Wien, Salzburg Hiltersum, Bartelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

# Chance in arbeitsmedizinischem Zentrum in Berlin

Wir sind ein namhaltes, überbetnebliches Institut für Arbeitsmedizin in Berlin mit umfanoreichen, modernen diagnostischen Einrichtungen und einem Schulungszentrum für die einschlägige tachliche Weiterbildung nebst Fachbibliothek.

et

Unser gut qualifiziertes Team besteht aus Facharzten verschiedener Disziplinen, Psychologen, medizinisch-technischen Assitenten, die im Rahmen des Arbeitssicherheitsgesetzes und weiterer einschlägiger Gesetze zahlreiche Betnebe und Institutio-

nen in Berlin als überbetnebildner arbeitsmedizinischer Dienst versorgen.

Zur interdisziplinären Steuerung dieses Referates suchen wir einen Arzt als

# Leiter Arbeitsmedizin

mit Erfahrungen in der klinischen und in der Arbeitsmedizin sowie der Zusatzbezeichhung Betriebsarzt. Die Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin kann - talls noch nicht vorhanden – bei uns erworben werden.

Wir stellen uns einen Arzt für diese Position vor, der über gute allgemeinmedizinsche Fahigkeiten verlügt und der befähigt ist, ein Team von 20 medizinischen Fachkräften zu fünren und einzusetzen. Wir setzen Organisationsgeschick, Verhandlungsgewandtheit,

Umgang mit Kunden sowie die Bereitschaft zur Kooperation nach innen und außen versus. Gutes Auftreten und positive Ausstrahlung werden erwartet.

Für erste vertrauliche Kontakte stehen un-

sere Berater, die Herren W. Greiner und J. Weise, unter der Telefonnummer (0.30) 8.32 67.53 zur verfügung. Diskretion sowie die Beachtung von Spernvermerken sichem wir selestverständ on du.

Interessenten eitten wir um Einsendung inrer Unterlagen (tabe-arisoner Lebenslauf, Lichtbild, Zeugniskopien, Angaben zem Gehaltswungen und Entrasterfilm: Unter Angabe der kennziffer 310 374 an Bieistreustraße 24 in 1000 Berlin 15.



# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gammersbach, Bussickert, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruffe, München, Zurich, Basel, Gerf, Wier, Saczung, Härersunn, Bartelana, Philadelphia, San Francisco, Sco Paulo, Johannusburg

## Handel und Dienstleistung zwischen den Meeren

Wir sind ein namhaftes, norddeutsches Familienunternehmen. Die Schwerpunkte unseres Geschäfts liegen in küstennahen Dienstleistungen und Handelsaktivitäten an

Wir legen Wert auf langjährige nationale und wird das Leitbild des zukünftigen ersten

allen bedeutenden Wirtschaftszentren der internationale Geschäftsverbindungen, die wir durch intensive persönliche Kontakte pflegen. Diese zu erhalten und auszubauen,

# Geschäftsführers

ausmachen. Wir erwarten einen norddeutsch geprägten Kaufmann von ca. 40 bis 50 Jahren mit deutlichen Stärken in den Bereichen Vertrieb und Unternehmensfülrang. Er sollte weniger der akademisch betonte Unternehmer sein; der Praktiker auch mit Studium - entspricht eher unseren Vorstellungen. Wir erwarten die Bereitschaft zu Auslandsreisen, wofür verhandlungssicheres Englisch und möglichst skandinavische Sprachkenntnisse von entscheidendem Vorteil sind. Das Einkommen wird nach der Einarbeitungszeit mit einer großzügigen. ergebnisabhängigen Tantieme ausgestattet

Für einen ersten telefonischen Kontakt

stehen Ihnen unsere Berater, Herr Mehl und Herr Neumann, unter der Rufnummer 0 40 / 32 46 06 gern zur Verfügung. Absolute Diskretion und die Einhaltung von Sperrver-merken werden selbstverständlich zugesi-

Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen (ta-beltarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild, Gehaltsvorstellung, Eintrittster-min) senden Sie bitte unter Angabe der Kennziffer 790 296 an Ferdinandstraße 28– 30 2000 Hamburn 1 30, 2000 Hamburg 1.

# Kienbaum und Partner

Internationale Unternehmensberater, Personalberater, Projekt- und Zeitmanager Gummerstach, Dusseldorf, Berlin, Bonn, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, München, Zünch, Basel, Gent, Wisn, Salzburg Hilversum, Barcelona, Philadelphia, San Francisco, São Paulo, Johannesburg

# **AV-LEITER**

# VORWIEGEND SPANLOSE FERTIGUNG UND MONTAGEBETRIEBE

Wir sind eine international erfolgreiche deutsche Unternehmensgruppe, die Spezialmaschinen und Anlagen für Wäschereien. Fleischereimaschinen und Großküchen herstellen. Unsere Produkte zeichnen sich durch Prerfektion und Wirtschaftlichkeit aus. Wir produzieren an zwei Standorten: Heilbronn und Sarstedt bei Hannover mit jeweils ca. 200 Mitarbeitern.

Mit dieser Anzeige suchen wir für unser Werk in Sarstedt einen Leiter der Arbeitsvorbereitung. Wir erwarten eine technische Ausbildung (ideal mit Vertiefung in der Produktions- oder Fertigungstechnik) sowie solide REFA-Kenntnisse.

Kenntnisse in der Wertanalyse, Industrial Engineering sowie betriebswirtschaftliches Denken und Kostenbewußtsein sollten Sie mitbringen. Vorteilhaft wäre auch,

wenn Sie im Umgang mit der EDV vertraut sind und die Vorteile dieser Technik für die AV-Arbeit nutzen können.

Eine Aufgabe, die wir einem erfahrenen Fachmann übertragen möchten. Wichtig ist, daß Sie das Metier beherrschen - in die spezifischen Eigenheiten unseres Unternehmens werden wir Sie individuell und gründlich einarbeiten.

Eine sehr reizvolle, vielseitige und langfristig orientierte Aufgabe mit Führungsverantwortung. Senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung - wir werden schnell antworten.



PASSAT Maschinenbau GmbH Personalbereich, Voss-Straße 12

# SPARKASSE ZU LÜBECK

**WIR SIND** 

eine Sparkasse des Privatrechts mit einem Geschäftsvolumen von 1,7 Milliarden DM und 465 Mitarbeitern in 25 Geschäftsstellen.

Für das Kreditsekretariat wird ein/eine

# Volljurist/in

möglichst mit Bankausbildung

gesucht.

Zu den Aufgaben gehören die Bearbeitung von Rechtsfragen, insbesondere im Kreditbereich sowie auf dem Gebiet des Klage- und Vollstreckungswesens einschl. Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzverfahren, und Sonderaufgaben im Kreditgeschäft.

Neben guten Fachkenntnissen wären praktische Erfahrungen in einem Kreditinstitut von Vorteil. Wir erwarten Zielstrebigkeit, Verantwortungsbewußtsein, persönliches Engagement und Entscheidungsfreude.

## WIR BIETEN

einen der Bedeutung der Position entsprechenden Anstellungsvertrag mit Aufstiegsmöglichkeiten.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen unter Angabe der Gehaltsvorstellung sowie des möglichen Eintrittstermins an den Vorstand der

## SPARKASSE ZU LÜBECK

Breite Straße 18-24 2400 Lübeck 1

Wir sind ein junges, dynamisches Team, bei welchem Kreativität und Professionalität absolut im Vordergrund steht. In den letzten 10 Jahren ist es uns gelungen, in die 'top-hundred' der deutschen Agenturszene vor-zustoßen. Wir arbeiten schwerpunktmäßig im Bereich Sport, Mode und Freizeit sowie

Zur Erweiterung unserer Mannschaft suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

# Layouter/in

mit starken Ambitionen im Bereich Illustration und Airbrush. Wenn Sie mehr drauf haben als die meisten anderen, können Sie auch mehr verlangen. Wir können Ihnen das bieten!

Übrigens: Mit dem Schnellzug sind Sie in einer knappen halben Stunde im herrlich romantischen Lüneburg. Bitte rufen Sie direkt unseren Herrn Langlotz

Ges. für visuelle Kommunikation Postfach 1629 Garlopstraße 2 2120 Lüneburg Telefon 04131/37014\* Telex 2182206 Telefax 0413137816

Für unser aufstrebendes Handelsunternehmen (Kunststoffolien, mit Schwerpunkt Verpakkung) suchen wir per 1. 4. 1987 oder früher

# Außendienstmitarbeiter

im Alter zwischen 25-35 Jahre.

Wir bieten ein gutes Gehalt, Pkw und einen sicheren Arbeitsplatz. Ihre Aufgabe ist es, den Verkauf im norddeutschen Raum zu übernehmen und auszubauen.

Ihre Bewerbung mit Lichtbild richten Sie bitte

Petroplast GmbH

Ronsdorfer Str. 74, 4000 Düsseldorf

Wir, die 3M Deutschland GmbH, mit über 1 Milliarde DM Jahree umsatz antworten mit mehr als 3,200 qualifizierten Mitarbiel tern. Wir antworten auch auf Ihre Fragen als Bewerber.

In unserem Werk in Hamburg stellen wir elektrolechnische und chemische Produkte her.

Für unser Industrial Engineering suchen wir eine/n

# Diplom-Ingenieur(in) Fachrichtung Fertigungstechnik

Ihre Aufgabe Durchführung von Schwachstellenanalysen, Wertanalysen und Rationalisierungsprojekten, um durch Gestaltung und Optimie rung der Ablauforganisation, Fertigungs- und Montageablaufe die Wirtschaftlichkeit des Werkes zu sichem - Werksabläufe in Richtung "Fabrik der Zukunft" konzeptionell

thre Qualifikation - Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet des

Industrial Engineering (REFA, MTM)

Teamorientiertes und konzeptionelles Arbeiten

Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen

Kenntnisse der englischen Sprache und EDV-Erfahrungen

Unser Angebot

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz, gutes Betriebsklima, lei-stungsgerechte Vergütung, gute Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen Weiterbildung sowie die fortschrittlichen Sozial-leistungen eines Weltunternehmens.

Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung, oder nehmen Sie telefon-schen Kontakt mit Frau Herrmann auf, Tel. 0 40 / 7 52 03-2 15.

3M Deutschland GmbH Abt. Personalwirtschaft 2102 Hamburg 93, Georg-Wilhelm-Str. 183-185

# Dr.Mann P

Wir sind ein modernes expansives und mittelständisches Pharmaunternehmen in Berlin und suchen einen Betriebsingenieur als

# Leiter der Betriebstechnik

Dem Betriebsleiter direkt unterstellt, ist er verantwortlich für die - technische Betreuung, Wartung und Instandhaltung von Anlagen der Verfahrenstechnik, Abfüll-, Konfektionierungs-, Energie- und Haustechnik.

Verbesserung der vorhandenen Anlagen

Planung, Projektierung und Realisierung von neuen betriebstechnischen

- Einhaltung von betriebstechnischen Behördenvorschriften

- Ermittlung und Einhaltung von Kosten

Kenntnisse auf dem Gebiet der Verfahrenstechnik, Abfüll- und Konfektionierungsmaschinen, Erfahrung in der Werkstattleitung sowie systematisc fähige und engagierte Arbeitsweise sind Anforderungen, die wir von dem neuen Mitarbeiter erwarten.

Falls Sie Interesse an der obigen Tätigkeit haben und die erforderlichen Voraussetzungen mitbringen, senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugniskopien und Lichtbild an

Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173, 1000 Berlin 20

Forschung für heute und morgen

Ubrigens:

Als Außendienst-

mitarbeiter sind Sie bei

uns eine Persönlichkeit

und nicht "irgendeine

Nummer" in einer

Großorganisation

# Lipha sucht aktive jüngere Persönlichkeiten für den Pharma-Außendienst

forderung auf hohem Niveau - eine Aufgabe, in die Sie Ihre Kontaktfähigkeit und Überzeugungskraft mit einbringen und in der Sie sich voll engagieren können? Dann sollten Sie Ihre solide Schulausbildung und Berufspraxis nutzen! Wir bilden Sie in einem mehrmonatigen Fortbildungsprogramm - bei vollem Gehalt - zum Pharmareferenten mit offizieller Prüfung vor der Industrieund Handelskammer aus.

Unser nächster Fortbildungskurs beginnt am 1. April 1987, Danach übernehmen Sie selbständig einen eigenen Bezirk als kompetenter Gesprächspartner niedergelassener Ärzte.

Folgende Voraussetzungen sollten Sie mitbringen:

- Mindestalter 24 Jahre
- Abitur, abgeschlossene Berufsausbildung und eine einjährige Berufspraxis im kaufmännischen oder naturwissenschaft-
- o d e r mittlere Reife, abgeschlossene Berufsausbildung und eine dreijährige Berufspraxis im kaufmännischen oder naturwissenschaftlichen Bereich
- oder abgeschlossene Ausbildung als MTA, PTA, CTA oder BTA

Außendiensterfahrung im kaufmännischen Bereich wäre von

Sollten Sie bereits geprüfter Pharmareferent oder "Besitzständler" sein, so würde Ihr Einstellungstermin der 1. Juli 1987 sein.

Wir sind die deutsche Tochtergesellschaft eines bedeutenden europäischen Pharmakonzerns. Unsere interessanten ethischen Präparate genießen bei der Ärzteschaft hohes Ansehen. Unsere überdurchschnittlich erfolgreiche Vertriebstätigkeit macht eine Neu-Organisation unseres Außendienstes erforderlich. Wir suchen deshalb für unsere beiden Außendienste neue Mitarbeiter. 2. Bereich Gastroenterologie / Phlebologie

- 1. Bereich Angiologie / Diabetologie
- Gifhorn / Hannover / Celle Emden / Oldenburg / Aurich
- Münster / Coesfeld / Gütersloh Göttingen / Höxter / Paderborn
- Diepholz / Bielefeld / Minden Krefeld / Mönchengladbach / Kleve
- Düren / Euskirchen / Ahrweiler ● Frankfurt/Main-Kinzig/Main-Spessart
- Offenbach / Frankfurt / Dieburg
- Tuttlingen / Biberach / Bodenseekreis
- Eichstätt / Keiheim / Nürnberg
- Landau / Ludwigshafen / Mannheim
- Ortenaukreis / Rottweil / Zollernalbkreis
- Berlin / Kreuzberg, Steglitz, Neukölin Osnabrück/Lingen/Cloppenburg
  - Bielefeld / Minden / Nienburg Paderborn / Detmold / Höxter
  - Herne / Recklinghausen / Borken
  - Duisburg / Wesel
  - Essen/Gelsenkirchen Unna/Soest/Arnsberg
  - Kassel / Eschwege / Schwalm-Ederkreis
  - Würzburg / Schweinfurt / Bamberg
  - Rhein-Neckarkreis / Odenwald / Bergstraße Karlsruhe / Enzkreis / Rastatt
  - Ravensburg / Konstanz / Sigmaringen
- Sofern Sie nicht in einem der angegebenen Gebiete wohnen, ist Ihr Umzug dorthin spätestens nach einem Jahr unumgänglich. ● Ferner suchen wir einige örtlich ungebundene Mitarbeiter, die etwas später ein eigenes Gebiet

übertragen bekommen. Unser Angebot kann sich sehen lassen: Sie erhalten ein überdurchschnittliches Einkommen, Firmenwagen oder km-Geld und

Spesen – sehr gute Sozialleistungen sind bei uns selbstverständlich. Bei Erfolg bestehen für Sie gute Aufstiegsmöglichkeiten. Bitte rufen Sie zwischen 8.00 und 14.00 Uhr unsere Herren Jost oder Politycki an, die Ihnen gern weitere telefonische Auskünfte geben werden, oder schicken Sie uns umgehend Ihre Bewerbungsunterlagen mit tabellarischem Lebenslauf, Lichtbild und Zeugniskopien. Nennen Sie uns auch bitte Ihre Telefonnummer und das Sie interessierende Gebiet.

LIPHA ARZNEIMITTEL GMBH, Zeche Katharina 6, 4300 Essen 13, Telefon (0201) 810020



MER INSTIT

· · ; 420

Dipl.

arsuchem:



# Krankenhaus-Know-how nternational einsetzen

Rationelle Betriebsführung, klar geliederte Arbeitsabläufe und motivierende Personalführung – dies sind einige Ansprüche, die nicht nur in deutschen Krankenhäusern immer mehr Gewicht erhalten und den kompetenten, berufserfahrenen Fachmann fordern. Fühlen Sie sich angesprochen?

Wir betreiben seit 3 Jahren im Auftrag des saudiarabischen Gesundheitsministeriums Schwerpunkt-Krankenhäuser in den Städten Hall, Tabuk und Najran. Steuerung und Mana-gement sowie die Betreuung von rund 150 deutschen Klinik-Führungskräften vor Ort liegt in den Händen einer Projektgruppe in unserer Zentrale in Eschborn bei Frankfurt.

Für dieses zukunftsorientierte Spezialisten-Team suchen wir Verstärkung - der Bedarf an medizinischer Versorgung in der Dritten Welt Wir suchen Sie, den erfahrenen

# Krankenhaus-Manager (Dipl.-Betriebswirt/ Dipl.-Kaufmann)

der sein Wissen auch "grenzüberschreitend" einsetzen und nutzen möchte. Sie werden

zunächst von Eschborn aus die Entwicklung der Projekte mitgestalten. Konkret: Sie koordinieren, steuern und überwachen sämtliche organisatorischen und administrativen Abläufe in Abstimmung mit den Verwaltungsleitern vor Ort. Sie werden Dreh- und Angelpunkt bei personellen Entscheidungen im Verwaltungsbereich. Sie wirken maßgeblich an Vertragsgestaltungen mit und gewinnen durch personliche Überzeugungskraft neue Kooperationspartner (z. B. Universitätskliniken). Neben diesen Querschnittsfunktionen übernehmen Sie verantwortlich das Management für eines der

Wenn Sie nach ca. 2 Jahren den "Ort der Handlung" wechseln und selbst das unmittel-bare Tagesgeschehen als Verwaltungsleiter in einem der saudischen Krankenhäuser mitbestimmen wollen, so kāme dies unseren

Planungen entgegen.
Bringen Sie einschlägige Erfahrungen mit?
Beherrschen Sie Englisch als Arbeitssprache?
Reizt Sie harter Einsatz abseits der Krankenhaus-Routine und die Chance zu überdurchschnittlichem Erfolg? Dann bewerben Sie sich bitte (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild) unter Angabe der Kennziffer VB 01, beim Leiter unserer Personalabteilung, Herm von Brunn.

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Dag-Hammarskjöld-Weg 1+2, 6236 Eschborn 1

Wir sind:

Ein namhafter Hersteller modernster CNC-Rundschleifmaschinen.

Wir suchen:

Zur Ausweitung unserer Verkaufsaktivitäten einen

Verkaufs-Ingenieur

Wir erwarten:

Gute englische Sprachkenntnisse, Bereitschaft zur Reisetätigkeit.

Bewerbungen an: ELB-HEID-MSO GmbH

Postfach 10 07 64 6050 Offenbach/Main 1

Telefon 0 69 / 84 00 02 - 23

Au-pair-Service

vermittelt noch Au-pair-Stellen in Europa/USA/Bundesrepu-Tel. 0 63 21 / 3 09 04

Au-pair-Mädchen

in Aachen dringend gesucht v. Arztfamilie m.

Tel. 0 24 08 / 24 35

Repräsentanten/in

Vermärktung und Überwachung vor und Tennisveranstallungen achbarten europ. Ländern. Bewerberin bille gute Erfahrung im Umgang mit roßen Firmen haben und über ein orga-satorisches Talent verfügen. Grundge-halt und Umsatzprovision.

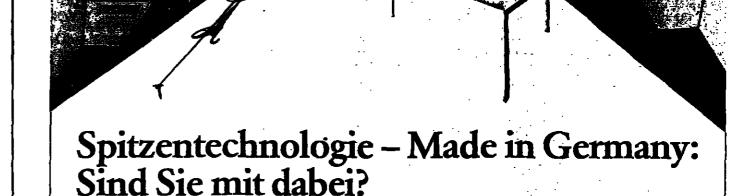

Die Digital Equipment Corporation - kurz: DEC - zählt zu den weltweit führenden Computerherstellern. In Deutschland haben wir über 20.000 der weltbekannten VAX-Systeme installiert. In Kaufbeuren im Allgäu liegt unser europäisches Zentrum für Massenspeicher.

Unser technologischer Vorsprung, das marktgerechte Konzept sowie die kompromißlose Qualität unserer Produkte sind eine Herausforderung für unsere Mitarbeiter.

Um unsere hochgesteckten Wachstumsziele zu erreichen, suchen wir erfahrene

# Technische Einkäufer

Ihre Aufgaben:

- projektorientierte Lieferantenauswahl und -betreuung in enger Zusammenarbeit mit technischen Abteilungen
- Einkauf von Produktionsmaterial bzw. Investitionsgütern für Computerpenpherie
- Beobachtung und Analyse der internationalen Beschaffungs-Mitgestaltung an einer zukunftsorientierten
- Einkaufskonzeption

- kaufmännische/technische Hochschulausbildung, idealerweise als Wirtschaftsingenieur/Betriebswirt mit technischer Ausrichtung
- Erfahrung im Einkauf von Zeichnungsteilen und in der Material disposition ...
- Sicherheit im Auftreten und in der Verhandlungsführung
- kommunikationsfähige Englischkenntnisse

Unser Arbeitsstil ist informell und leistungsorientiert. Zu uns passen Mitarbeiter, die Freiraum für eigene Ideen beanspruchen und auf deren Engagement wir bauen können.

Wenn Sie ferner die Möglichkeiten eines attraktiven Freizeitangebotes nahe den alpinen Wintersportregionen, den bayerischen Seen und der Weltstadt München nutzen wollen, dann senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen z.H. Herrn Willy Goetz, Tel. 08341/91-1125, Sudetenstr. 5, Computersysteme 8950 Kaufbeuren

# LIEBLER INSTITUT

۴,



# Norddeutsche Fleischwarenfabrik eine der besten Adressen

Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Fleischwarenindustrie im Firmenverbund einer internationalen Gruppe mit bundesweiter Marktbedeutung und nennenswerten Erfolgen im in- und Ausland.

Die gute Qualität unserer Produkte und moderne Fertigungsmethoden bilden die Grundlage unserer stetigen Expansion.

Wir suchen für die aus Altersgründen frei werdende Position den qualifizierten

# **Betriebsleiter**

Direkt dem Geschäftsführer unterstellt, wird es Ihre Aufgabe sein, die Gesamtverantwortung für Einkauf, Technik und die Produktion mit über 400 Mitarbeitern zu übernehmen. wobei ein Team erfahrener Fachleute Sie dabei unterstützen wird.

Neben einer Ingenieur-Ausbildung erwarten wir fachliche Erfahrung aus der Fleischwaren- oder Lebensmittel-Industrie, Organisationsvermögen und ausgeprägte Füh-

Sinn und die Fähigkeit zu planerischem Denken und Handeln sind unerläßlich. Die englische Sprache sollte beherrscht werden.

Wenn Sie bereits in ähnlicher Aufgabe bewiesen haben, daß Sie einen Geschäftsbereich dieser Art managen können, dann bewerben Sie sich bei uns.

Für Fragen im Zusammenhang mit unserem Angebot steht Ihnen Frau Kellmann vom LIEBLER INSTITUT zur Verfügung. Bitte, rufen Sie sie an:

# LIEBLER INSTITUT

Erstes Beratungs- und Trainingsinstitut für die Fleischwirtschaft Geschäftsbereich Personalberatung - Frau Kellmann Herzogswall 6, 4350 Recklinghausen, Tel. 0 23 61 / 18 11 47 (nach Feierabend und am Wochenende Tel. 0 23 65 / 8 21 44)

Unternehmen mittlerer Größe mit Sitz im norddeutschen Raum sucht einen

Direktionsassistenten (Dipl.-Kfm., grad. Betriebswirt o. å.)

> mit praktischen Kenntnissen im Finanzwesen, in Personalführung und im EDV-Bereich; Alter bis ca.

> Bewerbungsunterlagen mit Lichtbild und Gehaltsvorstellung unter A 7557 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Wir sind ein Unternehmen der professionellen Nachrichtentechnik. Wir entwickeln und produzieren Gerä-te, die auf der gesamten Welt eingesetzt werden. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen

# Entwicklungs-Ingenieur (FH)

der Fachrichtung Nachrichtentechnik/Elektronik. Der Ideale Bewerber sollte eine Lehre als Rundfunk- und Fernsehtechniker absolviert haben und mehrjährige, fundierte Erfahrungen in der HF-Technik besitzen. Schriftliche Bewerbungen an

PK Electronic Produktionsgesellschaft mbH & Co KG Heidenkampsweg 74, 2000 Hamburg 1

PERSONALBERATUNG Johann Chiaradia

# Chance für einen engagierten kaufmännischen Vertriebsmann/Mineralöl

der den vorhandenen Kundenstamm pflegt und weiter ausbaut. Unser Klient ist ein anerkanntes Unternehmen der Mineralölbranche. Für das Büro in Saarbrücken suchen wir Sie, den

# Kaufmännischen Leiter

Sie werden als kaufmännischer Leiter die volle wirtschaftliche Ergebnisverantwortung tragen und durch aktives Marketing und professionellen Vertrieb diese Niederlagsung mit dem Geschäftsführer leiten. Diese unternehmerische Aufgabe erfordert einen fachlich und persöglich überzeugenden Kaufmann.

Sollten Sie sich angesprochen fühlen, so erwarten wir geme ihre aussagefähige Bewerbung und Einkommenserwartung an die von uns beauftragte Unternehmensberatung. Herr Chiaradia steht Ihnen am Samstag von 15.00-17.00 Uhr für telefonische Vorabinformationen zur Verfügung und bürgt für vertrauliche Behandlung aller Kontakte. Tel.-Nr. 0 28 41 / 3 42 85.

Personal & Managementberatung - Chiaradia - Postfach 13 12 · 4130 Moers 1

**WGZ-BANK** 

Wir sind die Zentralbank für rd. 650 Volksbanken. Raiffeisenbanken sowie Spar- und Darlehnskassen im Rheinland und in Westfalen. Mit einer Bilanzsumme von 25 Mrd. DM sowie mehr als 1200 Mitarbeitern in unseren

Niederlassungen Düsseldorf, Koblenz und Münster zählen wir zu den

Unsere Organisationsabteilung sucht für die DV-Produktion- und Hardwarebetreuung in den Niederlassungen Düsseldorf und Münster je

Zum Aufgabenbereich gehört die Installation und Konfiguration von Steuereinheiten, Terminalsystemen und Personal-Computern, die Weiterentwicklung und Dokumentation des TP- und inhouse-Netzes sowie

die Analyse und Klärung von Störungen sowie die Auswertung der Problemberichte und die Aktualisierung der Hardwaredokumentation.

Wenn Sie mit der IBM-Hardware vertraut sind und Grundkenntnisse von PC

Systemen mitbringen, finden Sie bei uns ein interessantes Aufgabengebiet.

Wir bieten eine leistungsgerechte Vergütung und soziale Vergünstigungen.

Richten Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Laberislauf,

Wir sind ein bedeutender Hersteller technisch hochwertiger Kreiselpumpen und

Verkaufsingenieur

Sie verfügen über eine Ausbildung als Schiffsingenieur und haben gute englische

Sprachkenntnisse. Erfahrung im Sonderschiffsbau und mit Kreiselpumpen wären

Die ausbaufähigen Aufgaben erfordem Beratungsstärke und ein hohes Maß an Eigeninitiative. Bei einer entsprechenden Qualifikation ist auch die Übernahme von

Wir bereiten Sie auf Ihre Aufgaben in einem mehrmonatigen Ausbildungsprogramm

Bitte richten Sie Ihre aussagefähige Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermines an die Personalabteilung der Sulzer Weise GmbH, Industriestr. 29,

Weitere Informationen gibt Ihnen geme Herr Harald Richter, Tel. 07251/76325.

Selbständige und systematische Arbeitsweise sowie umsichtiges und

Eine gründliche Einarbeitung und fachliche Weiterbildung sind

WESTDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTS-ZENTRALBANK eG

großen regionalen Banken in Deutschland.

freundliches Auftreten setzen wir voraus.

Zeugniskopien, Lichtbild) an die

gehören dem Schweizer Sulzer Konzern an.

Für unser Verkaufsbüro Hamburg suchen wir einen erfahrenen

Personalabteilung

Postfach 61 67 4400 Münster

wie sie in einem Haus unserer Größe üblich sind.

qualifizierte/n DV-ORGANISATOR/IN

# Kostenund Ergebnisrechnung

Für unseren zentralen Fachbereich Rechnungswesen und Steuern suchen wir

# Diplom-Kaufleute/ Diplom-Wirtschaftsingenieure (Uni)

zum weiteren Ausbau unseres internen Berichtssystems.

Aufgabe: Monatliche DV-gestützte Erstellung und Analyse der Ergebnisrechnung, Bearbeiten von Bewertungsfragen, Entwicklung dezentraler EDV-Anwendungen auf PC, Pflege und Weiterentwicklung der Kostenrechnungssysteme, fachliche Betreuung in- und ausländischer Beteiligungsgesellschaften auf dem Gebiet der Kosten- und Ergebnisrechnung.

Qualifikation: Abgeschlossenes Hochschulstudium mit den Schwerpunkten Industriebetriebslehre, Controlling und Informatik - möglichst mit Erfahrung in den entsprechenden Arbeitsgebieten -, gute EDVund Fremdsprachenkenntnisse sowie Bereitschaft zur Auslandstätigkeit.

Der künftige Arbeitsplatz befindet sich in unserer Hauptverwaltung in Frankfurt am Main.

Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an unser Personal- und Sozialwesen -Außertarifliche Mitarbeiter (PS-AT). Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Rainer Gottwald, Telefon 0 69/ 218-2176, gerne zur Verfügung.

Degussa AG Weißfrauenstraße 9 Postfach 110533

Degussa ��



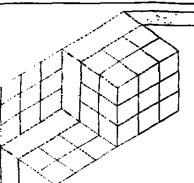

OrganisationsPartner ist ein großes Beratungsunter-nehmen für moderne Unternehmenssteuerung, -pla-nung und -abrechnung im Norden der Bundesrepu-blik. Unsere Softwareentwicklungen werden von führenden Unternehmen aus dem europäischen Raum auf Großrechnem aller maßgeblichen Her-

Zum Ausbau unseres Bereiches Controlling-Systeme suchen wir eine/n

#### Vertriebsbeauftragte/n

Aufgabenschwerpunkte sind Telefonakquise, die Authereitung von Vertriebs- und Schulungsunterlagen und die Vorbereitung von Seminär- und Schulungsveranstattungen.

 Redegewandthelt und sicheres Auftreten. im Rahmen des Studiums oder der Praxis erworbene Grundkenntnisse zu den Themenbereichen

Controlling und Datenverarbeitung.

überdurchschnittliches Engagement. Teamfähig-

Wir bieten Ihnen Elnarbeitung in die spezifischen Themenstellungen unserer Branche, ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in Vertrieb und Beratung sowie optimale Arbeitsbedingungen in einem modemen Bürogebäude zum "Wohlfühlen".

Ihr Einkammen bestimmen Sie zu wesentlichen Teilen Die Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an Frau

Berott, die Ihnen auch gern weitere Informationen gibt - Telefon O4531-80 4213. Diskretion wird selbstverständlich zugesichert.

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen

Organisations Partner

Organisationspartner GmbH

2060 Bod Oldesloe 1

Sandkamp 3

# BERLIN

stellt zum 1. Mai 1987

# Bau- und Vermessungsreferendare (-referendarinnen)

Anforderungen: Diplom-Hauptprüfung der Fachrichtung Architektur oder Bauingenieurwesen (insbesondere Vertiefungsrichtung Siedlungswasserwesen bzw. Wasserbau) bzw. Vermessungswesen an einer wissenschaftlichen Hochschule.

Interessierte Bewerber können nähere Auskünfte von Frau Herfurth unter der Telefonnummer (030) 8675092 erhalten.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen werden bis zum 7. Januar 1987 unter der Angabe der Kennzahl 8688 an den Senator für Bauund Wohnungswesen - I B 23 -, Württembergische Straße 6, 1000 Berlin 31, erbeten.

Wir sind ein expansives Unternehmen im Bereich Heizung, Kühlung, Lüftung und gehören zu den führenden Herstellern innerhalb dieses Marktes. Die stark innovativ geprägten Aktivitäten drücken sich aus in permanenter Entwicklung mit dem Ergebnis, daß neue Produkte sehr stark das Verkaufsgeschehen beeinflussen.

Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung und der ehrgeizigen Planung für die Zukunft ist für

Hamburg - Schleswig-Holstein

die Position eines

# Außendienstmitarbeiter

Primare Zielgruppe ist der Fachgroßhandel, Ebenso wichtig ist die Kontaktpflege zu bedeutenden Heizungsinstallateuren sowie Planungs-, Ingenieur- und Architektur-Buros.

Es ware von daher wünschenswert, wenn der gesuchte neue Mitarbeiter Heizungstechniker ist oder aus dem Bereich Heizungsfachgrößhandel kommt.

Wir bitten um Ihre Bewerbung, welche wir selbstverständlich vertraulich behandeln, einschl. Lichtbild.

Außer einer sicheren Existenz ist eine den Aufgaben entsprechende großzügige Vergütung vorgesehen.

Ein Firmenfahrzeug steht zur Verfügung, das auch privat genutzt werden kann.



Postfach 1720, 4450 Lingen I

nunventoren-Verkleidungen-Unterfür Fußbodenheigung Bodenkanalheizungen Ventrialerkonvektoren Lufterhitzer



#### eine(n) Leitende(n) Schwester/Pfleger

Die Fachklinik Salzetal ist eine Schwerpunktklinik zur Rehabilitation (überw Anschluß-Heilbehandkingen) von Herz- Kreislauf- und Gefäßkranken Nebe großen Therapleabteilung varfügt die Klinik über samtliche erforderlichen die schen Einrichtungen einschließlich Meßplatzen für Rechts- und Linksherzki-Coronarangrographie, periphere Angiographie und digitale Subtraktionsangrog

Bad Salzufien (50 000 Einwohner) ist ein malerisches Städtichen in reizvoller land-schaftlicher Umgebung und verkehrsgünstiger Lage. Zahlreiche größere Städte wie z. B. Bielefeld oder Hannover sind über die nahellegende Autobahn bequem zu erreichen, Alle weiterführenden Schulen befinden sich am Ort.

Herrn Prof. Dr. med. E. Köhler Chefarzt der Fachklinik Salzetal Alte Vlothoer Straße 1 Teleton 0 52 22 / 18 62 01

tungselektronik, sucht einen

## REGIONALVERKAUFSLEITER

Nord (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens) Süd (Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz)

> zum Vertrieb einer neuen Elektronik-Marke auf dem Hifi-Sektor. Eine Produktlinie von höchster Qualität, sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und modernster Tech-

Wir suchen nicht nur den Verkäufer, sondern eine kreative Persönlichkeit, die mit Elan und Überzeugung in einem harten Markt unsere Ziele durchsetzen kann. Ihre zukünftigen Gesprächspartner sind Profis im Hifi-

Bereich und erwarten den Profi im Produktbereich. Für diese weitgehend selbständige Position steht Ihnen eine erfahrene Vertriebsorganisation zur Seite. Wenn die Aufgabenstellung Sie reizt, dann erwarten wir geme Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen.

Magnat Electronik GmbH & Co. KG Kelvinstr. 1–3, 5000 Köln 50

# Ihre Stadtwerke

Stadt Wolfsburg (130 000 Einwohner) für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Personennahverkehr, Bäder und

Unsere Verkaufsabteilung sucht zum baldigen Eintritt

#### **EDV-Organisator/in** für das von uns entwickelte

Verkaufs-Abrechnungs- und Informationssystem Zu Ihren Aufgaben gehört auch die Weiterentwicklung

und Anpassung des umfangreichen Systems sowie der Verkauf der Software mit Einsatzbetreuung und die Schulung anderer Anwender.

Sie sollten eine Ausbildung als staatl, geprüfter Betriebswirt und möglichst mehrjährige Berufserfahrung

# Sachbearbeiter/in

Verkaufsabrechnung Fernwärme

mit einer Ausbildung als Fachwirt oder einer gleichwertigen Ausbildung mit möglichst langjähriger Wir bieten

 seibständige und verantwortungsvolle Aufgabengebiete - sichere Arbeitsplatze mit einer Bezahlung nach BAT

und gute Sozialleistungen. Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen

Unterlagen umgehend an Stadtwerke Wolfsburg AG Personal- und Sozial

Postfach 10 09 54

3180 Wolfsburg 1

Stadtwerke Wolfsburg AG



im Stammhaus Bruchsal vor.

SULZER WEISE GMBH Industriestraße 29 · 7520 Bruchsal Telefon (07251) 760

Ein Unternehmen des Sulzer Konzerns

# 

#### MAINTENANCE MANAGER OR SUPERINTENDENT German, 38, with 8 years experience in predictiv maintenance

and highly qualified in vibration analysis seeks a new posi-

tion somewhere in the Far East. Since 5 years and still working in a Middle East gas production plant. Ang. u. B 7558 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## **Vertriebsleiter**

Schwerpunkt Export (54 J.), perfekte englische und französische Sprachkenntnisse, etwas Spanisch, langjährige Auslandserfahrung Asien, USA, Naher u. Mittlerer Osten, Europa, Budget- u. Absatzplanung, leitende Tätigkeit in führenden Unternehmen der deutschen Investitionsgüter-Industrie. Erstklassige Referenzen; sucht neuen Wirkungskreis in NRW. Zuschr. erb. u. W 7553 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

## Dipi.-Volkswirt und Havard AMP 48 J. mit fund. Führungserf., Controlling, Einkauf, Lager, Market., Controll. von in- und ausl. Tochtergesellschaft.

verhandlungssicherem Engl., sucht neue verantwortungsvolle Aufg. Absolute Diskr. zugesagt. Zuschriften unter U 7377 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Bootsbau interessiert mich!

Versierter, diplomierter Kaufmann d/e/l/i, CH-Bürger, 27 J., gegenwärtig in leitender Stellung tätig, begeisterter Segler (Schweiz. B-Lizenz), mochte in der Bootsbaubranche Fuß fassen. Beste Referenzen. Sind Sie interessiert?

Detaillierte Angebote an Chiffre 25-119 291 an Publicitas, Postfach, CH-6002 Luzern.

# Qualifizierte Controller sind Mangelware

sagte "DIE WELT" am 5. 12. 1986. Gute Leute mit Erfahrung sind auf dem Arbeitsmarkt aber rar. Ich. Engländer. 43 J., 18 Jahre als Wirtschaftsprüfer, Controller und Finanzdirektor in Deutschland tätig, suche eine neue Herausforderung in einem international orientierten Unternehmen, bevorzugt Großraum Hamburg, zum 1. 4. 87 oder später. Zuschr. erb. u. C 7559 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

#### Schulungsleiterin 35 / Kosmetik, BDK-Diplom

Jahrelange Erfahrung in der Kosmeik- und Verkanfischulung von Wiederverkäufern u. Verkanfisielterin,
auch überregional tatig, mit eig, Kosmetik-Praxis, möchte ihren Fähigkeiten neue Impulse geben. Angebote unter U 7551 an WELT-Verlag, Postfach
16 06 64, 4300 Essen.

# Konstrukteur

42, Maschinenbautechniker, vern. 1 Kind, sucht zum I. 4. 87 neuen Aufga-benbereich im Konstruktionsbüro, Ma-schinen- u. Vorrichtungsbau, Entwick-lung, nicht ortsgebunden, Angeb, unter X 7554 an WELT-Verlag, Postfact 10 88 64, 4300 Essen.

#### Handelsvertreter 36 Jahre, sucht zum 1. 1, 1987 für den Raum Nordrhein-Westfalen neue

Produkte aus der Sportbranche Gute Kontakte vorhanden Langjährige Erfahrung in Verkaul, Kundenberatung und -betreuung Ang, erb. u. E 7649 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Dipl.-Betriebswirt

mit Englischkenntnissen, EDVAusbildung in BASIC COBOL
Dateabanken, Assembler, IBM
4361, SSX-VSE, CICS-VSAM
ICCF, sucht ab sofort od. z. 1. 1
1987, neuen Wirkungskreis I.
kaufm- oder Verwaltungsbereich. Angebote unter Y 7249 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

Ungebundene, kindernämische Philippiain sucht Vollzeitstellung als Kindermäd-chen für Ihren Nachwuchs unter 6 Jah-ren. Zuschr. erb. u. D 7560 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Schiffsbetriebstechniker 33 J. 5 J. Md. Ing. auf großen Seeschif-ien, Erfahrung im Wartung und In-standseizung von Maschinen- und Dampfanlagen, Elektro- und Klima-technik, Verhandlungsgeschick, such verantwortungsvolle Position. uschr. erb. u. Y 7555 an WELT-Verlag, /Pf. 10 08 84, 4300 Essen.

#### Reisebegleiterin/ Gesellschaftsdame

englisch-/spanischsprechend, geptl Erscheinung, kontaktfrendig, bietet freie Tätigkeit. Zuschr. erb. u. V 7552 an WELT-Verlag, PL 10 08 64, 4300 Essen.

## Gebietsverkantsleiter

30 J. Techniker m. kaufmännischom Hintergrund, 5 J. Außendkeasterfah-rung, Organisation u. Verhandhingsta-lent, dynamisch, kreativ, pravisorien-tiert, Erfahrung in Handel u. Tochatrie, sucht im Raum NRW ab 2 I. 1887 einen neuen Verantwortungsbereich. Ang. p. B 7624 an WELT-Verlag Posts. 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-Koutsachus

30 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Brishrungen im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Briston im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Briston im Personal- u. Or. Pickeler is
20 J. Briston im Personal- u. Or. P

Zuschr. erb. n. E 7561 an WELT Verlag.

1.20 . . . her two made The second second

TI, Ke Service of the fi Artist medier 🕷 Section of the in a made No. on Subage and tentarity in Die 🐙 大小シュ いみの四番

Fred 25 und 5 de befonder in de Holdes  $\omega_{T\pi}$ A La Laction

See Mark angetrag the same of Section September 19 19 Nige dien in dien all year Se Sall Sall Mark

The sold with The desired to the er a finationisties s**ier** Salah pang dan 🎉 The second of the second of and see Water Wife

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR A die Market and State the land of the sale ्री<sup>क्</sup>र्य ते अंग्ल हा र Sall Contract Security Section the part with left Day, on Stiffer &

Continue Sing

the affection of the section of

ing. Level barnif कर्त का विद्या तथा है। Age Chair Spire of A cultural file hilb der Bichter Hamilton Augusta

The World Cole Interesting

The state of the s Aginer Stiller day Beile in either brack

# GEISTIGE WELT



Karl Zimmermann: In der Eishöhle

dalbert Stifters "Der heilige Abend" ist für mich die schönste Weihnachtsgeschichte in deutscher Sprache. Sie ist vor kurzem in einem bibliophilen und dennoch nicht teuren Bändchen im angesehenen Artemis-Verlag neu herausgekommen. Es handelt sich dabei um die Urfassung der Geschichte, die der Dichter dann unter dem Titel "Bergkristall" in den Band "Bunte Steine" aufgenommen hat.

Bereits in den ersten Sätzen beschwört der Österreicher Stifter die Zeit unmittelbar nach der Wintersonnenwende, die Eigenart des Festes im Reigen des Kirchenjahres:

"So wie in manchen, vorzüglich in protestantischen Ländern, der Tag vor dem Geburtsfeste des Herrn der Christabend heißt, so heißt er in vielen katholischen Gegenden, namentlich in den schönen Gauen unseres engeren Vaterlandes, vorzugsweise der heider heilige Tag heißt und die dazwischen begende Nacht den Namen Weihnscht führt. Es wird allgemein bekannt sein, daß die katholische Kirche den Christtag mit ihrer allergrößten kirchlichen Feier begeht, ja, laß in den meisten ihrer Gemeinden schon die Mitternachtsstunde, als die Geburtsstunde des Herm, mit prangender Nachtseier geheiligt wird, zu der die Glocken durch die stille, finstere, winterliche Mitternachtluft laden, und die Bewohner mit Lichtern oder auf dunkeln, wohlbekannten Pfaden aus schneeigen Bergen, an bereiften Wäldern vorbei und durch knarrende Obstgärten zu der Kirche eilen, aus der die felerlichen Tone kommen, und die aus der Mitte des in beeiste Bäume gehüllten Dorfes mit den langen beleuchteten Fenstern emporragt."

Es sind dies echt Stiftersche Sätze, die den auf Genauigkeit bedachten Naturbeobachter verraten, der das, was er sieht, in manchmal etwas langen, umständlichen, um

### 99 Abgründiges und Schmerzlichstes befindet sich dicht neben dem Holdesten und Schönen

nicht zu sagen: pedantisch scheinenden Formulierungen zu fassen versucht. Diese Eigentümlichkeit hat Adalbert Stifter schon zu Lebzeiten den Ruf eingetragen, daß er langweilig sei. Eine kleine Schar von Lesern freilich. zu denen auch Nietzsche gehörte, bewundert diese Art dingfrommen und wirklichkeitsandächtigen Schreibens, seine mit so platten Wörtern wie "Realismus" oder gar "Naturalismus" völlig unzureichend gekennzeichnete dichterische Haltung gegenüber den Erscheinungen der Welt.

Stifter ist in einem uns Modernen kaum mehr recht verständlichen Sinne der Dichter des Friedens. Er ist es nicht so sehr deshalb, weil er immer wieder friedfertige und friedliebende Gestalten beschreibt, weil finden, die den Krieg für ein Unglück erklä-ren, für etwas, das dem lichkeit geläuterten Menschen widernatürlich ist. Es geht hier gar nicht um die vordergründige Frage, ob Stifter ein "Pazifist" im be, daß er es nicht war), oder daß er insbe-sondere unter dem preußisch achten sondere unter dem preußisch-österreichi-schen Krieg von 1866, der zum Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Bund führte, his zur Verzweiflung litt. Stifter ist vor allem deshalb der Dichter des Friedens, weil, wie Hermann Augustin mit Recht sagt, seine Dichtung der Friede selbst ist. Stifters Dichtung redet nicht nur vom Frieden, sie fordert ihn nicht, sie predigt ihn nicht, sondem: sie ist der Friede.

> Wo andere den Frieden beschwören, verherrlichen oder als Programm aufstellen, da führt Adalbert Stifter den Leser seiner Bücher hinein in einen Frieden, wie ihn kein

# Der Heilige Abend im Bergkristall

Weihnachten feiern mit Adalbert Stifter, dem Dichter des Friedens und der Natur

Von GERD-KLAUS KALTENBRUNNER

Politiker und auch kein Friedensapostel zu schenken vermag. Wer sich in das dichterische Universum Stifters hineinbegibt, der wird aufgenommen von einem Frieden, der, weit über den menschlichen Bereich hinaus, die gesamte Schöpfung durchatmet und birgt. Es ist dies wie der Widerschein jenes uranfänglichen Friedens, von dem manche Religionen, darunter auch die christliche, in das Weihnachtsfest als eine künftige Möglichkeit den Menschen verheißt. Daß Adalbert Stifter, der Dichter des Friedens, keine sentimentale Natur und kein Idvlliker ist. kann dem sorgfältigen Leser nicht entgehen. Weihnachten, das Fest des Friedens, erinnert an die Geburt eines Kindes, und es ist deshalb recht eigentlich das Fest der Kinder. Adalbert Stifter hebt dies in seiner Erzählung "Der heilige Abend" besonders hervor:

"Ebenso bekannt, ja durch alle Länder der Christenheit noch weit bekannter wird es sein, daß man den Kindern die Ankunft des Christkindleins – auch eines Kindes, des wunderbarsten, das je auf der Welt war – als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding zeigt, das auf alle Zeiten fort wirkt, und oft noch spät in den Jahren des Mannes bei trüben, schwermütigen oder rührenden Erinnerungen gleichsam mit den bunten, schimmernden Fittichen durch den öden, traurigen, ausgeleerten Nachthimmel

Es ist kein Zufall, daß wir beim Lesen von Adalbert Stifters Werken immer wieder auf das Wort "Ding" stoßen. Es taucht bei ihm auch in Zusammenhängen auf, in denen es, jedenfalls auf den ersten Blick, befremdlich wirkt. Würde es ein Schüler so verwenden, dann müßte er damit rechnen, daß sein Deutschlehrer ihm Unbeholfenheit des Ausdrucks ankreidet. Die Ankunft des Christkindes, so sagt der Dichter, wird den Kindern "als ein heiteres, glänzendes, feierliches Ding" gezeigt. In der Erzählung "Zwei Schwestern" erwacht der Gast eines einsam gelegenen Anwesens von den Klängen einer Violine: "Es lag in dem Spiele ein Schmerz und eine Sehnsucht, die so einleuchtend ausgesprochen waren, daß man sah, das sei nicht ein vorgebildetes und vorgespiegeltes Ding der Kunst, sondern das sei aus dem wirklichen, bitteren, erfahrenen Leben hergenommen." Im "Nachsommer" sagt der Erzähler Heinrich: "Die Ehrfurcht vor den Dingen, wie sie an sich sind, war bei mir so groß, daß ich auf das sah, was die Dinge nur für sich forderten und was ihrer Wesenheit gemäß war." An anderer Stelle meint der Freiherr von Risach in demselben Roman: "Wer weiß, wie es mit diesen Dingen ist, und es wird hier wie überall gut sein: Ergebung, Vertrauen, Warten." Es kann aber auch, scheinbar ganz banal, heißen: "Ich hätte das Ding längst vergessen . . .

Es wäre lohnend, einmal über dieses Herzwort Stifters nachzudenken. "Ding" bezeichnet bei ihm keineswegs nur körperliche Gegenstände oder Sachen, sondern noch weit mehr auch Vorgänge. Ereignisse, Gedanken. Verhältnisse, Tätigkeiten, Begriffe oder Ideen. "Alles dasjenige, das körperlich oder geistig Gestalt annimmt und damit in die Wirklichkeit eintritt, kann von Stifter als Ding bezeichnet werden. Es wird ihm zum Synonym für das Daseiende überhaupt", bemerkt Jutta Kayser in der Einleitung zu

ihrer kleinen Stifter-Anthologie "Im Angesicht der Dinge" beim Herder Verlag.

"Der heilige Abend" – und noch weit mehr die unter dem Titel "Bergkristall" erschienene Endfassung – ist eine Weihnachtsgeschichte. Er ist aber auch eine Dorfgeschichte, genauer: die Geschichte von zwei Gebirgsdörfern, die dedurch verbunden sind, daß der Schuhmacher von Gschaid die Tochter des in Millsdorf tätigen Färbers geheiratet hat, die zwei Kindern das Leben schenkt. Die beiden Geschwister, der Knabe Konrad und das jüngere Mädchen Susanna, stehen im Mittelpunkt der Erzählung, die zur Weihnachtszeit spielt: zwischen heiligem Abend und Christtag.

Einschränkend muß man jedoch sagen, daß sie im Mittelpunkt stehen durch die menschliche Anteilnahme, die ihre Not erregt: Sie geraten auf der Rückkehr von einem Besuch bei den Großeltern im Nachbarort in einen starken Schneefall, irren vom Weg nach Hause ab und verbringen die ganze Nacht in einer Höhle am Rande eines Gletschers. Erst am nächsten Vormittag werden sie aus eisiger Verlorenheit von einem Hirten und anderen Bewohnern des Dorfes Gschaid gerettet. Der eigentliche Mittelpunkt aber ist, vor dem Hintergrund der

Gesetz", von dem er in der Vorrede zu den "Bunten Steinen" spricht, keine Gewähr für ein erschütterungsfreies Dasein ohne Sturm, Härte und Unerbittlichkeit bietet. Abgründiges und Schmerzlichstes befindet sich dicht neben dem Holdesten und Schönen. Auf düsterem Grund ruhen die humanen Ordnungen. Zerstörerische Leidenschaften bedrohen Maß, Eintracht und die Hegungen gesellschaftlichen Umgangs. Eifersucht, Jähzorn und Selbstmordgedanken sind Motive, die immer wiederkehren.

Sogar der im Alter so abgeklärte Risach, der Herr des Rosenhauses im "Nachsommer", bekennt, in jungen Jahren, unmittelbar nach der erzwungenen Trennung von der damals etwa siebzehnjährigen Mathilde, mit dem Tod gespielt zu haben: "Ich sah in das dunkle Innere der Schlünde und fragte. ob ich mich hinabwerfen solle. Das Bild meiner verstorbenen Mutter mischte sich in diese schauerliche Vorstellung." Der sanfte Obrist (in der "Mappe meines Urgroßvaters") war in seiner Jugend ein berüchtigter "Spieler, Raufer, Verschwender". Wie sein junger Freund, der Arzt Augustinus, hat auch er einmal daran gedacht, vor der Zeit aus dem Leben zu scheiden. "Anfangs wollte ich ihn ermorden", sagt der "Hagestolz", als

Adalbert Stifter (1805-1868), der Handwerkersohn aus dem Böhmerwald, gilt als eine der großen Doppelbegabungen der deutschen Literatur: Nach abgebrochenen Studien der Jurisprudenz, der Mathematik und der Geschichte wollte er zunächst Landschaftsmaler werden, bevor er mit Erzählungen und Novellen erste Erfolge hatte. Am bekanntesten sind der aus seiner Zeit als Schulrat im oberösterreichischen Linz stammende, autobiographisch gefärbte Roman "Der Nachsommer" und das histo-



Addibert Stifter FOTO: DIE WELT

plötzlich verschneiten Landschaft, der hohe Berg mit seinen Eisspalten. Geröllströmen und Höhlen. In der Schilderung elementarer Natur, die den Menschen bedroht, erreicht Adalbert Stifter eine dichterische Eindringlichkeit, wie sie in der deutschen Sprache

Man hat Stifter jahrzehntelang als gemütvollen "Idylliker", als spätromantischen Kleinmaler harmloser Prosabildehen abgetan. Er wurde als Epigone Jean Pauls, als hausbackener Poet von Käfern, Butterblumen und Staubfädenregistern belächelt. Der seinerzeit bekannte Literaturhistoriker Julian Schmidt warf Stifter sogar "Mangel an sittlichem Ernst" (!) vor, und noch in unserem Jahrhundert hat ihm der marxistische Kulturphilosoph Georg Lukacs "reschränkteste Philisterhaftigkeit" attestiert.

Welche Verkennung kommt in seichen Urteilen zum Ausdruck! Wer Adalbeit Stifter aufmerksam liest, dem kann doch unmöglich entgehen, daß auch seine harmoniegesättigten Erzählungen ein tragischer Grundton durchzittert und daß das "Sanne er entdeckt, daß sein Bruder von dem Mädchen geliebt wird, das er selber zu ehelichen gedachte.

rische Werk "Witiko".

Die Greuel des Dreißigjährigen Krieges verheeren auch die Burg der beiden Schwestern im "Hochwald": "Die Angst mit breiten schwarzen Flügeln senkte sich auf Tal und Wald". Die Pest führt in "Granit" (und noch mehr in der Urfassung: "Die Pechbrenner") zum Zerbrechen sogar der ehrwürdigsten menschlichen Bindungen. Maßlose Eifersucht droht vorübergehend das Glück des phantasiereichen Malers Albrecht in den "Feldblumen" zu vernichten. Entfremdung und Bruch von Liebesverhältnissen und Ehen kommen, in immer neuen Abwandlungen, im "Kondor", in der "Narrenburg", im "Alten Siegel", im "Prokopus" und im "Waldgänger" vor.

Unbegreiflich, daß ein solcher Autor jemals in den Ruf eines vor den Nachtseiten des Daseins die Augen verschließenden Idyllikers geraten konnte! Ein Mann, der eine Zeitlang den Plan gehegt hatte, einen dreibändigen Robespierre-Roman zu schreiben und von dem das Wort stammt: "Wir alle haben eine tigerartige Anlage ..." Ein Dichter dieser Art kann unmöglich für die Gefährdetheit der menschlichen Existenz blind gewesen sein, wenngleich er nicht zu denjenigen zählt, die sich wollüstig in der Darstellung des Abartigen, Düsteren und Diabolischen suhlen.

Wie sehr er um die unaufhebbare Abhängigkeit und Ausgesetztheit menschlichen Daseins wußte, zeigen auch einige seiner eindrucksvollsten Naturschilderungen. Bereits im "Kondor", der ersten Stifterschen Erzählung, gewahrt die männliche Hauptgestalt das Universum als einen "schwarzen Abgrund, ohne Maß und Grenze in die Tiefe gehend". Eine sengende Dürre sucht das Heidedorf heim Todbringenden Winterfrost schildert die "Mappe". Ein Blitzschlag läßt im "Abdias" das Judenmädchen sehend werden, ein Blitzschlag tötet es. Gewitter und Überschwemmungen gefährden die ahnungslosen Kinder im "Kalkstein". Hagel und Feuersbrunst wüten in der Erzählung Katzensilber". Man könnte aus Stifters Werk, sagt Emil Merker, ein ganzes "Lesebuch der Wetterkunde" zusammenstellen mit fesselnden, bis ins kleinste wirklich-

keitsgetreuen und zugleich dichterisch überwältigenden Darstellungen. Die vielleicht eindrucksvollste steht in der Erzählung "Der heilige Abend" – noch weiter entfaltet in der "Bergkristall"-Fassung:

"Es schien, als wäre hier eine ungeheuer größere Lichtfülle, als in ihrem Tale, und dennoch konnte man nicht drei Schritte vor sich sehen; alles war, wenn man sich so ausdrücken dürfte, eine einzige weiße Finsternis durch einander, und wegen der gänzlichen Abwesenheit jeden Schattens konnte man keine Dinge als Körper sehen ... Das wußten sie wohl schon längst, daß sie auf keinem Wege mehr gingen, weil sie immer Steilheiten, an die der Fuß stieß, auszuweichen hatten, und weil sie unter dem jungen Schnee, in dem sie wateten, keinen erdigen Boden, sondern etwas anderes empfanden, das wie älterer gefrorner Schnee war..

Wenn sie stehen blieben, war alles still, unermeßlich still; wenn sie gingen, hörten sie das Rascheln ihrer eigenen Füße und sonst nichts; denn die Massen des Himmels sanken ohne Laut, daß man auf der Erde ordentlich den Schnee wachsen sehen konnte. Sie selber waren so bedeckt, daß sie sich von dem allgemeinen Weiß nicht hervorhoben und sich, wenn sie nun ein paar Schritte getrennt worden wären, einander nicht mehr gesehen hätten. - Endlich gelangten sie wieder zu Gegenständen, es waren riesenhaft große, sehr durcheinander liegende Trümmer, die mit Schnee bedeckt waren. der überall in den Zwischenklüften durchrieselte und an die sie sich ebenfalls fast anstießen, ehe sie dieselben gewahrten. Wie sie die großen Platten näher ansahen, war es Eis, lauter Eis ... Alle waren entweder emporgedrängt und starrten oder lagen über einander, daß sie vorragten und Dächer bildeten, über deren Ränder sich der Schnee hinüberlegte und herabgriff wie lange weiße Tatzen . . .

Sie schoben sich in die Spalten hinein, sie setzten den Fuß auf jedes Körperstück, das oben mit einer weißen Schneehaube versehen war, war es Fels oder Eis, sie nahmen die Hände zu Hilfe und krochen, wo sie nicht gehen konnten, und griffen sich durch die Massen Schnee hindurch, der oft unter ihnen wegbrach und dicht neben dem Auge den schreckblauen Streifen einer Spalte bloßlegte, wo früher das Weiß gewesen waraber es tat nichts, sie arbeiteten mit ihren leichten Körpern fort, bis sie die Seite des Walles überwunden hatten und oben waren. – Aber das Jenseits, wo es nun sogleich hinabgehen sollte, war nicht da, der Wallhatte kein Jenseits ... Aber es war Eis, lauter Eis..."

Als unsentimentaler Dichter, der auch dem Drobenden, Gewaltigen und Ungehouerlichen der Natur ins Antlitz zu blicken wagt, vermeidet Adalbert Stifter eine formelhafte Deutung der Vorgänge, die die Geschwister vor dem Untergang bewahrten. Er sagt an keiner Stelle, daß sich die Rettung einem unmittelbaren Eingreifen Gottes verdanke. Doch er hindert auch keine Leser daran, in den Ereignissen ein göttliches Walten zu ahnen. Die Natur bedroht die Kinder und läßt sie den Weg verlieren; sie ist es aber auch, die durch das dröhnende Krachen des Gletschereises und das magische Schauspiel des Sternenhimmels die verirrten Geschwister vor dem Einschlafen und damit vor dem Erfrieren bewahrt.

Stifter schildert die unerbittliche Natur ohne Beifügung mirakelhafter Requisiten. Die Natur als solche ist wunderbar genug: ein Abgrund von Wundern. Daß die Rettung der Kinder auf ganz natürliche Weise zustandekommt, ändert nichts daran, daß sie wunderbar erscheint und von den Betroffenen als Gnade empfunden wird. Während Konrad und Susanna in einer tiefergelegenen

### 99Mutter, ich habe heute Nacht den heiligen Christ gesehen

Almhütte gelabt werden, tönt aus dem Tale die Kirchenglocke. "die Wandlung des heiligen Hochamtes verkündend". Das erschöpfte Mädchen sagt später, als es zu Bett gebracht wird: "Mutter, ich habe heute Nacht den heiligen Christ gesehen." Sie hat ihn im milchgrünen Schimmer des Nordlichts gesehen. Die Einwohner des Dorfes Gschaid aber erkannten, daß "alles, alles gut sei".

In seiner verhaltenen Art hat Stifter, der Dichter der Natur, des Friedens und der Kinder, hier vielleicht mehr gesagt, als ihm bewußt war. Die winterliche Landschaft lichtet sich und scheint durchsichtig zu werden für die Weihnechtsbotschaft der Engel an die Hirten von Bethlehem. Obwohl auch diese Deutung nicht zwingend ist, lassen sich von hier aus über die ganze Erzählung zwei tröstende Worte Hölderlins setzen:

Wo aber Gefahr ist, wächst Das Rettende auch.

Und alles Getrennte findet sich wieder.
Doch man lese Adalbert Stifter selber.
Man greife zu der Erzählung "Der heilige
Abend" oder gleich zur fünfbändigen Gesamtausgabe. Denen, die meinen Rat zum
Weihnzchtsfest beherzigen, kann es dann
ähnlich ergehen wie dem jungen Heinrich
Drendorf in Stifters wunderbarem "Nachsommer":

... und die Tiefe der Nacht wurde, ehe sich die Augen schlossen, durch die großen Worte eines, der schon längst gestorben war und der sie uns in einem Buche hinterlassen hatte, erhellt, und wenn die Kerze ausgelöscht

war,
wurden die Worte in jenes Reich mit
hinübergenommen,
das uns so rätselhaft ist
und einen Zustand vorbildet,

der uns noch unergründliche

100

)ur



Unter dem Weihnachtsbaum. Zeichnung aus dem 19. Jahrhundert

# Wenn der Mensch klingt

Stufen der Annäherung und der Nähe / Von HANS JÜRGEN BADEN

s bedeutet keine Übertreibung, bei Weihnachten vom Fest der Nähe zu sprechen. Es hebt jener geheimnisvolle Vorgang an, daß wir zugleich erkennen und erkannt werden. Dies ist ähnlich, als wenn sich zwei Schiffe auf hoher See begegnen. Sie zeigen Flagge, tauschen Signale miteinander; sie heben und senken sich im Rhythmus der gleichen Wogen. Erst in der Weite des Ozeans wird solche menschliche Nähe überwältigend deutlich. Auch wir befinden uns, trotz täglichen Trubels, allein wie auf dem Ozean. Welches Glück, in dieser Unendlichkeit einem Menschen zu begegnen, sich der gegenseitigen Nähe zu versichern – und immer aufs neue die Wimpel der Liebe und der Zuneigung zu setzen.

Wenn ich von Stufen der Nähe spreche, so gehe ich von der bekannten Tatsache aus. daß sich die Nähe steigern läßt. Wir sagen: nah, näher, am nächsten. Der Superlativ scheint dort angebracht, wo uns ein Außer-stes an Nähe gelingt. Nach geläufiger Auf-fassung trifft das vor allem auf die Liebenden zu. Sobald ihr Verhältnis im Zenit steht, erfinden sie immer neue Varianten an Nähe. Nirgends lassen sich so wunderbare Entdeckungen machen als auf diesem Felde.

Freilich wird man hierbei die Liebe nicht auf den körperlichen Bereich beschränken dürfen, sondern auch ihren geistigen und seelischen Hintergrund einbeziehen. Denn die Liebe ist ganzheitlich; sie umfaßt die gesamte Existenz. Es werden gleichsam alle Saiten des menschlichen Instrumentes angeschlagen. So ergibt sich eine Melodie, bei der das Dasein als Ganzes zu tönen beginnt. Die Nähe der Liebenden setzt also voraus, daß in ihr gleichermaßen Seele, Geist und Körper zusammenklingen.

Liebe bedarf der Zärtlichkeit, der konkreten Berührung. Es ist kein Zufall, daß gegenwärtig die Zärtlichkeit von neuem entdeckt wird. Selbst Theologen, denen man dergieichen kaum zugetraut hätte, feiern sie nachdrücklich. Dagegen ist nichts einzuwenden. Im Gegenteil: Wir leben freier und beschwingter, wenn wir ständig wieder in diese Aura der Zärtlichkeit eintauchen. Man nimmt teil am Überfluß des Du, der sich auf einen selbst überträgt. Selten dünkt man einander so nah wie in solchen Augenblik-

Aber woher rührt es, daß solche Zärtlich-keit nicht vorhält, sondern plötzlich wieder abbröckelt wie Farbe von einer Wand? Unablässig proben wir Formen der Nähe, ohne doch dessen froh zu werden. Die Intimität erleidet in beispielloser Weise unter uns Schiffbruch Sobald wir eine Stufe auf der Leder der Nähe betreten, verlassen wir sie schon wieder, um eine andere - die uns iockender und verläßlicher dünkt – zu erprocon Eine Beziehung, wie sie sich in der Liebe, auch in der Freundschaft ereignet, bleibt immer beweglich. Die Nähe ist kein Käscher, in dem man den anderen fangen kann; sie wird in der Begegnung von Ich und Du immer von neuem entbunden. Aus dem flüchtigsten und unberechenbarsten Stoff kristallisiert sich auf einmal die überwältigende Erscheinung des anderen. Wir erkennen ihn wie nie zuvor - und werden von ihm erkannt.

Unsere menschlichen Beziehungen werden durch das Zusammenspiel von Leib, Seele und Geist geprägt. Erst wenn diese drei Elemente zusammentreten, vollendet sich die Nähe. Ich und Du haben den Gipfel ihrer Beziehung erreicht. Die Liebe wird zu einem Ereignis, das die ganze Person betrifft und sie mit einem neuen Reichtum des Seins beschenkt.

Das Wort Person, persona, bezeichnet im Lateinischen die Maske des Schauspielers, durch welche dessen Stimme hindurchtönt. In unserem Fall denken wir an die Resonanz des Geistes, der Seele und des Körpers, die sich gleichermaßen eines Menschen bedienen und durch ihn hindurchdringen.

Daß ein Mensch klingt, bleibt für uns eine eindrückliche Vorstellung. Körper. Geist und Seele gehen hier eine neue Verbindung miteinander ein. Die Person gibt Zeugnis von einer ursprünglichen Musikalität, für die sie angelegt ist.

Aber die Harmonie, welche Leib, Seele und Geist in der Person eingehen, kann auf fatale Weise unterbrochen werden. Wie steht es. wenn die Liebenden auf lange Zeit räumlich getrennt werden? Ersetzen Briefe, Ferngespräche oder Erinnerungen eine konkrete Nähe, die man täglich eingeatmet hat? Der Begriff der Erinnerung hilft uns hier weiter. Wenn wir einen geliebten Menschen intensiv erinnern, bedeutet dies nicht, daß wir lediglich verblassende Bilder von ihm an uns vorüberziehen lassen. Dies würde auf die Dauer kaum mit seiner Abwesenheit versöhnen. Jede starke Erinnerung, wie schon der Name sagt, "innert" einen Menschen oder bestimmte Ereignisse, das heißt, sie verpflanzt diese ins Innere und verhilft ihnen zu einer neuen Wirklichkeit. Das betrifft übrigens nicht nur die vorübergehend Abwesenden, sondern auch die Toten.

Hier wird eine Stufe der Nähe erreicht, von der noch nicht die Rede war. Mir sind Menschen begegnet, welche imstande waren, den Tod in der Erinnerung auszulöschen. Sie berichteten von Eltern oder Geschwistern, die sie schon vor Jahren zu Grabe trugen - aber ihr Bericht rief die Verstorbenen als zeitlos Gegenwärtige ins Dasein

In solchen Fällen wird also eine Stufe von Nähe erreicht, die in den religiösen Bezirk verweist. Wenn die Erinnerung derart ent-

wickelt ist, kann sie nicht wieder aufgehoben werden. Hier handelt es sich um Erfahrungen, die einem in der Parapsychologie immer wieder begegnen. Auch wer solche Erfahrungen mit Zurückhaltung beurteilt, kann nicht leugnen, daß hier offenbar erstaunliche Grade der Annäherung erreicht sind. Die Vorstellung eines Jenseits, das sich unter uns so hartnäckig erhält, wird mit einem Male durchlöchert. Hier werden wir, wie wir es nicht für möglich hielten, durch die Gegenwart eines geliebten Toten beglückt und getröstet.

Wenn wir auf diesem Gebiet kundiger wären, würden wir angesichts des Todes nicht so leicht kapitulieren, wie das bei uns der Fall ist. Es gibt eine innere Annäherung, der gegenüber jede räumliche und zeitliche Ferne belanglos wird.

Die Liebe schlägt Brücken, von deren Tragfähigkeit wir nur unzulängliche Vorstellungen besitzen. Die Getrennten tauschen Signale miteinander. Es wird immer wieder berichtet, daß sie, über Tausende von Kilometern entfernt, im gleichen Augenblick aneinander denken, sich ihrer Nähe geheimnisvoll versichern.

Stufen der Nähe: Das ist, um es mit dem alten Briest aus Theodor Fontanes Roman zu sagen, ein weites Feld. Wenn wir dieses Feld betreten, ohne uns der Liebe zu versichern, sind wir verloren. Denn die Nähe besitzt noch andere Aspekte, die wir gern überschlagen. Es gibt eine dämonische Nähe, die uns das Blut in den Adem gerinnen läßt. Der Schuldige erlebt die Wiederkehr seiner Schuld, die ihn bei Tag und Nacht verfolgt. Sie verkörpert sich in den Rachegöttinnen, den Erinnyen, welchen die griechischen Tragiker ein eindrückliches Denkmal gesetzt haben.

Nähe und Nähe: dazwischen liegt ein Abgrund. Auch der Haß bewirkt Nähe, die furchtbar ist. Er bindet die Feinde wie mit Ketten zusammen. Sie können sich nicht riechen, wie man zu sagen pflegt - und kom-men doch voneinander nicht los. Haß und Liebe gehören offenbar zusammen wie die Seiten einer Münze. Wenn sich liebende Nähe in Haß verwandelt, so entstehen daraus Tragödien, die uns allen geläufig sind - bis hin zum Verbrechen.

Die Nähe bedarf also eines positiven Vorzeichens, das ihr allein durch die Liebe zuteil wird. Die Verheißungen, die in der Nähe angelegt sind, werden nur durch die Liebe entbunden. Hier erfolgt eine unaufhaltsame Hinwendung zueinander. Stufe um Stufe. Am Fest der Nähe, das hier erfolgt, sind gleichermaßen Seele, Geist und Körper be-

Dies ist der letzte Beitrag, den der kürzlich verstorbene Pfarrer und Schriftsteller Hans Jürgen Baden für die WELT schrieb.

# Tante Millas Zwerge, Mamsell Trutchen und die Weltesche

Ein literarisches Quiz für die Feiertage von PETER BÖBBIS

Weihnachten in der Literatur - ein Thema, das alle Jahre wieder ganze Anthologiebände mit Erzählungen und Gedichten füllt. Keines der regelmäßig wiederkehrenden Feste im Ablauf des Jahres ist so sehr zu einem Familienfest geworden wie die Feier zur Erinnerung an die Geburt des Heilandes. Gemeinsamer Kirchgang, gemeinsames Essen, Trinken, Singen und nicht zuletzt Beschenken prägen den Geist dieser Stunden, die Ausdruck des tiefen Harmoniestrebens vieler Menschen sind. Aber nicht alle erleben dieses Fest in Freude, wie einige der hier angeführten Textstellen belegen. - Wir haben für das Quiz

acht Stücke aus Erzählungen älterer und neuerer Zeit ausgewählt. Gefragt sind die Titel und die Namen der Verfasser. Unter den Autoren befinden sich vier Deutsche, ein Österreicher, ein Däne, ein Engländer und ein Belgier. Unter den richtigen Lösungen, die mit dem Stichwort "Weihnachtsquiz" versehen bis zum 29. Dezember (Poststempel) an die Redaktion der GEISTIGEN WELT in Bonn geschickt werden, verlosen wir zehn wertvolle Buchpreise. Die Auflösung und die Namen der Gewinner veröffentlichen wir dann in der Ausgabe der GEISTIGEN WELT vom 10. Januar 1987.

Die Hauptattraktion am Weinachtsbaum meiner Tante Milla waren glaserne Zwerge, die in ihren hocherhobenen Armen einen Korkhammer hielten und zu deren Füßen glockenförmige Ambosse hingen. Unter den Fußsohlen der Zwerge waren Kerzen befestigt, und wenn ein gewisser Wärmegrad erreicht war, geriet ein verborgener Mechanismus in Bewegung, eine hektische Unruhe teilte sich den Zwergenarmen mit, sie schlugen wie irt mit ihren Korkhämmern auf die glockenformigen Ambosse und riefen so. ein Dutzend an der Zahl, ein konzertantes, elfenhaft feines Gebimmel hervor. Und an der Spitze des Tannenbaumes hing ein silbrig gekleideter rotwangiger Engel, der in bestimmten Abständen seine Lippen voneinander hob und "Frieden" flüsterte, "Frieden". Das mechanische Geheimnis dieses Engels ist, konsequent gehütet, mir später erst bekannt geworden, obwohl ich damals fast wöchentlich Gelegenheit hatte, ihn zu bewundern. Außerdem gab es am Tannenbaum meiner Tante natürlich Zuckerkringel. Gebäck. Engelhaar. Marzipanfiguren und - nicht zu vergessen - Lametta, und ich weiß noch, daß die sachgemäße Anbringung des vielfältigen Schmuckes erhebliche Mühe kostete. die Beteiligung aller erforderte und die ganze Familie am Weihnachtsabend vor Nervosität keinen Appetit hatte, die Stimmung dann - wie man so sagt - einfach gräßlich war, ausgenommen bei meinem Vetter Franz, der an diesen Vorbereitungen ia nicht teilgenommen hatte und sich als einziger Braten und Spargel, Sahne und Eis schmecken ließ.

Am vierundzwanzigsten Dezember durften die Kinder des Medizinalrats Stahlbaum den ganzen Tag über durchaus nicht in die Mittelstube hinein, viel weniger in das daranstoßende Prunkzimmer. In einem Winkel des Hinterstübchens zusammenge kauert, saßen Fritz und Marie, die tiefe Abenddämmerung war eingebrochen, und es wurde ihnen recht schaurig zumute, als man, wie es gewöhnlich an dem Tage geschah, kein Licht hereinbrachte. Fritz entdeckte ganz insgeheim wispernd der jüngeren Schwester (sie war eben erst sieben Jahr alt worden), wie er schon seit frühmorgens es habe in den verschlossenen Stuben rauschen und rasseln und leise pochen hören... Nun rieten die Kinder hin und her, was es wohl diesmal wieder geben könne. Marie meinte, daß Mamsell Trutchen (ihre große Puppe) sich sehr verändere, denn ungeschickter als jemals, fiele sie jeden Augenblick auf den Fußboden, welches ohne garstige Zeichen im Gesicht nicht abginge, und dann sei an Reinlichkeit in der Kleidung gar nicht mehr zu denken ... Fritz versicherte dagegen, ein tüchtiger Fuchs fehle seinem Marstall durchaus sowie seinen Truppen gänzlich an Kavallerie, das sei dem Papa recht gut bekannt. - So wußten die Kinder wohl, daß die Eltern ihnen allerlei schöne Gaben eingekauft hatten, die sie nun aufstellten, es war ihnen aber auch gewiß, daß dabei der liebe Heilige Christ mit gar freundlichen frommen Kindesaugen hineinleuchte, und daß, wie von segensreicher Hand berührt, jede Weihnachtsgabe herrliche Lust bereite wie keine andere.

Ш

Essen ist immer gut, also sagt Klapat: Gehen wir meintwegen auch in die Kirche, ich zieh Uniform an, und wenn er wieder mit so etwas anfängt, gehn wir raus. Noch ein bißchen, sagt die Frau und säbelt am Gebratenen herum. Schöne Erfindung, so tote Sau, muß man sagen. Sagt auch Klapat und hält den Teller hin. Und jetzt fällt ihm ein, daß sie den ganzen Vormittag im Büro von Weihnachten geredet haben. Der Prellwitz immer von Weltesche und so was. Soll man also den Baum an die Decke hängen und unten drunter einen Apfel, am Bindfaden, das ist dann die Erde. Gar nicht so zum Lachen, sagt Klapat verweisend, weil Lina einfach Quatsch sagt und abwinkt. Aber wer hängt schon den Baum an die Decke, dann lieber gar keinen. Klapat legt Messer und Gabel hin, kreuzweise über den Teller, und fängt an zu erzählen. Was Horstigali gesagt hat. Also die hatten zu Hause so einen drehbaren Fuß, wo sie den Baum immer reinsteckten. Der spielte Weihnachtslieder. Im Drehen. Ist ja zum Lachen, sagt die Frau. Nein, gar nicht, sagt Klapat, überhaupt nicht. So ein Kasten verstehst du, Blech und außen bemalt. Und der Schlüssel wurde versteckt jahrüber, damit ihn keiner aufzog. Bloß Weihnachten. Und red mir nicht immer zwischen, und eines Weihnachten, na ja, da haben sie ihn wohl überdreht oder so was, jedenfalls: Erst dreht er sich ganz richtig, und sie sitzen da und singen mit, und sein Vater, sagt er, kaut schon an Steinpflaster und Katharinchen, da geht es aber los, da dreht sich der Kasten immer schneller, da fliegen schon die Kugeln, klatsch, gegen die Wand, klatsch-klatsch, der Kater reißt aus, die Kinder hinterher, schöne Bescherung. Klapat lacht, daß ihm die Augen tränen. Na was denkst du, fröhliche Weihnachten.

Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand, und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden; gerade die Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dikke, kalte Mauer war zu sehen. Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem schönsten Weihnachtsbaum; er war noch größer und reicher geschmückt als der, den sie am heiligen Abend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausend Kerzen brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie die, welche in den Schaufenstern ausgestellt werden, schauten auf sie herab, die Kleine streckte beide Hände nach ihnen - da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher, und sie sah jetzt erst, daß es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. "Jetzt stirbt jemand!" sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die einzige, die sie freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt: "Wenn ein Stern vom Himmel fällt, fliegt eine Seele zu Gott empor!"

Es waren keine Kinder da; der Baum brannte, zischend versprühten zwei Wunderkerzen, und vor dem Baum, unter den feuerspritzenden Kerzen, stand ein schwerer Mann in schwarzem Anzug, stand ruhig da mit ineinandergelegten Händen und blickte mich erleichtert und erwartungsvoll an: Es war Köhnke, mein Oberst in Demjansk. Ich stellte den Sack auf den Boden, zögerte, sah mich ratlos um zu der schmalen Frau, und als sie näher kam, flüsterte ich: "Die Kinder? Wo sind die Kinder?" - "Wir haben keine Kinder", antwortete sie leise, und unwillig: "Fangen Sie doch an." Immer noch zaudernd, öffnete ich den Sack, ratlos von ihr zu ihm blikkend: die Frau nickte, er schaute mich lächelnd an, lächelnd und sonderbar erleichtert. Langsam tasteten meine Finger in den Sack hinein, bis sie die Schnur eines Pakets erwischten; das Paket war für ihn. "Ludwig!" las ich laut. "Hier!" rief er glücklich, und er trug das Paket auf beiden Handen zu einem Tisch und packte einen Pyjama aus. Und nun zog ich nacheinander Pakete heraus, rief laut ihre Namen, rief einmal "Ludwig", und einmal "Hannah", und sie nahmen glücklich die Geschenke in Emplang und packten sie aus. Heimlich gab mir die Frau ein Zeichen, ihm mit der Rute zu drohen; ich schwankte, die Frau wiederholte ihr Zeichen. Doch jetzt, als ich ansetzen wollte zur Drohung, jetzt drehte sich der Oberst zu mir um; respektvoll mit vorgestreckten Hände kam er auf mich zu, mit zitternden Lippen. Wieder winkte mir die Frau, ihm zu drohen - wieder konnte ich es nicht. "Es ist Ihnen gelungen," sagte der Oberst plötzlich, "Sie haben sich durchgeschlagen. Ich hatte Angst, daß Sie es nicht schaffen wurden.".....Dazu besteht kein Grund," sagte ich, "Weihnachtsmänner kommen immer ans Ziel."

Weil es in der Höhle viel wärmer war, als es an jedem anderen Platze am ganzen Tag gewesen war, so ruhten die Kinder enge aneinander sitzend und vergaßen sogar die Finsternis zu fürchten. Bald vermehrten sich die Sterne, jetzt kam hier einer zum Vorscheine, jetzt dort, bis es schien, als wäre am ganzen Himmel keine Wolke mehr. Das war der Zeitpunkt, in welchem man in den Tälern die Lichter anzuzünden pflegt. Zuerst wird eines angezündet und auf den Tisch gestellt, um die Stube zu erleuchten, oder es brennt auch nur ein Span, oder es brennt das Feuer auf der Leuchte, und es erhellen sich alle Fenster von bewohnten Stuben und glänzen in die

Schneenacht hinaus - aber heute erst - am Heiligen Abende -, da wurden viel mehr angezündet, um die Gaben zu beleuchten, welche für die Kinder auf den Tischen lagen oder an den Bäumen hingen, es wurden wohl unzählige angezündet; denn beinahe in jedem Hause, in jeder Hütte, jedem Zimmer war eines oder mehrere Kinder, denen der Heilige Christ etwas gebracht hatte und wozu man Lichter stellen mußte. Der Knabe hatte geglaubt, daß man sehr bald von dem Berge hinabkommen könne, und doch, von den vielen Lichtern, die heute in dem Tale brannten, kam nicht ein einziges zu ihnen herauf; sie sahen nichts als den blassen Schnee und den dunkeln Himmel, alles andere war ihnen in die unsichtbare Ferne hinabgerückt. In allen Tä-lern bekamen die Kinder in dieser Stunde die Geschenke des Heiligen Christ: nur die zwei saßen oben am Rande des Eises, und die vorzüglichsten Geschenke, die sie heute hätten bekommen sollen, lagen in versie-gelten Päckchen in der Kalbfelltasche im Hintergrunde der Höhle.

VII

\_Fröhliche Weihnachten, Onkel, Gott erhalte Sie!" rief da eine heitere Stimme. Es war die Stimme von S.'s Neffen. der so schnell hereingekommen war, daß dieser Gruß das erste war, was man von ihm bemerkte. "Pah", sagte S., "dummes Zeug!" Der Neffe war vom schnellen Laufen so warm geworden, daß er über und über ghihte: sein Gesicht war rot und hübsch, seine Augen glänzten, und sein Atem rauchte. "Weihnachten dummes Zeug, On-kel?" sagte S.'s Neffe. "Das kann nicht Ihr Ernst sein." - "Es ist mein Ernst", sagte S. Fröhliche Weihanchten? Was für ein Recht hast du, fröhlich zu sein? Was für einen Grund, fröhlich zu sein? Du bist arm genug." – "Nun", antwortete der Neffe hei-ter, "was für ein Recht haben Sie, grämlich zu sein? Was für einen Grund, mürrisch zu sein? Sie sind reich genug." S., der im Augenblick keine bessere Antwort darauf peren natte, sagte noch einmal "Pah!" und brummte hinterher "Dummes Zeug!" – "Seien Sie nicht böse, Onkel," sprach der Neffe. "Was soll ich anderes sein", antwortete der Onkel, "wenn ich in einer Welt voll solcher Narren lebe? Fröhliche Weihnachten! Der Henker hole die fröhlichen Weihnachten! Was ist Weihnachten für dich anderes als eine Zeit, in der du deine Bücher abschließest und in jedem Posten durch ein volles Dutzend von Monaten ein Defizit siehst? Wenn es nach mir ginge," setzte S. heftig hinzu, "so müßte jeder Narr, der mit seinem "Fröhliche Weihnachten" herumläuft, mit seinem eigenen Pudding gekocht und mit einem Stechpalmenzweig im Herzen begraben werden."

- 11

والمراجعة

n med Like

100

1.1

ر4ي...

ME Which c

and the second s

Sec. Sec.

Taring and the same of the sam

....

T. M. P. R.

Now have thereby

The state of the s

Section of the star of

Day to the same of

The second secon

diam'r to the Ja

Surple of the State of the Stat

The second second second

Park Andrews Comments of the C

The second secon

See that he is private to

### VIII

Durch die Vorhänge, die sich nie ganz zuziehen ließen, drangen die ersten bleichen und harten Lichtstrahlen. Er blieb noch einen Augenblick auf dem Rücker liegen, die Augen geöffnet. Der Kaffeeduff stieg ihm in die Nase, und als er hörte, wie sich die Wohnungstür öffnete und wieder schloß, wußte er, daß Madame M. eilig hinuntergegangen war, um warme Croissants für ihn zu holen. Er aß morgens nie etwas, sondern trank nur schwarzen Kaffee. Aber auch das war ein Ritus, eine Idee seiner Frau: An Sonn- und Feiertagen wurde von ihm erwartet, daß er bis in die späten Morgenstunden im Bett blieb, während sie für ihn an der Ecke der Rue Amelot Crossants holte. Er stand auf, zog seine Pantoffeln an, schlüpste in seinen Morgenmantel und öffnete die Vorhänge ... Es schneite nicht. Es war lächerlich, noch enttäuscht zu sein, er, ein Mann jenseits der Fünfzig, weil an ei-nem Weihnachtsmorgen kein Schnee fiel. Aber altere Leute sind nie so vernünftig, wie es die jungen Leute glauben ... Ach was, es war Zeit, daß er seinen Kaffee trank, und danach würde er sich wieder auf der Höhe fühlen. Bevor er nicht seine erste Tasse Kaffee getrunken und seine erste Pfeile geraucht hatte, war ihm nie wohl in seiner Haut. Gerade in dem Moment, als er seine Hand nach dem Knauf der Tür ausstreckte, öffnete sich diese geräuschlos, und Madame M. erschien mit einem Tablett, sah auf das leere Bett und blickte dann enttäuscht ihren Mann an, so, als wollte sie im nächsten Augenblick anfangen zu weinen. "Du bist aufgestanden!" Sie war bereits gewaschen und frisiert und hatte eine saubere Schürze umgebunden. "Und ich hatte mich so darauf gefreut, dir dein Frühstlick ans Bett zu bringen ... Möchtest du dich nicht wieder hinlegen? Nein! Das brachte er nicht fertig. Na gut, dann . . . Frohe Weihnachten!"

Frohe Weihnachten!\*

# Weihnachtsgetier / Von JOHANNES BOBROWSKI

Ich hab eine Wut, sagt der Hahn, ich will mein Idyll. Lieber, sag ich, dann rett deinen Kamm. jetzt federn die Hühner.

Ach, ich sing nur, sagt er, und ich in der Dämmerung früh geh um das Haus, um den Wald der Dachs zieht seine Torkelspur.

Und kein Schnee. Nur die Eule mit Katzenlauten. Die Fichten feucht. Auf den Nebeln

zittert das Licht.

Stroh werden wir streun. Die Stille sammeln unter das Dach. einmal die Fenster öffnen für einen Kerzentanz. Ochs und Esel beschenken, wir kennen da eine Geschichte, die ist wie wir – eine große Finsternis unter den Himmeln. darin die Winter fahren mit Flügeln rot, umglänzt von silbernen Stimmen.

Jest in 1 sta

1

# **Dunkle Fenster** am Samstag

Eindrücke in der Altstadt von Jerusalem

Von GÜNTER REISBECK

reitag in der vorweihnachtlichen Altstadt von Jerusalem: Den gan-zen Morgen und Mittag sieht man festlich gekleidete Araber die El-Wad-Straße vom Damaskustor zum Tempelberg wandern. Der Bezirk um die beiden großen Moscheen (El-Aqsa und Felsendom) ist an diesem Tag für "Ungläubige" gesperrt und nur den Moslems zum Gebet vorbehalten. Um 15 Uhr mischen sich auf der El-Wad plötzlich viele christliche Ordensleute unter die moslemische Menge. Sie strömen zum Ostende der Via Dolorosa, wo jeden Freitag nachmittag eine Prozession zu Ehren der Leiden Christi beginnt und sich dann mühsam durch die engen Gassen zur Grabeskirche schiebt, angeführt von Franziskapern und gefolgt von viel religiösem und säkularem Touristenvolk. An jeder der 13 Stationen tönt aus dem Megaphon ein kurzes Gebet in lateinischer und englischer Sprache über die Köpfe.

Bei Sonnenuntergang schließlich wird die El-Wad, die arabische Wohn- und Marktstraße, zur sichtbar kürzesten Verbindung von den Vierteln der orthodoxen Juden nordwestlich der Altstadt zur Westmauer des Tempels, der "Klagemauer", der bedeutendsten jüdischen Gebetsstätte in der Altstadt. Die Straße füllt sich jetzt am Beginn des Sabbats mit bizarren Gestalten in der Festtracht der osteuropäischen Juden (die wiederum aus dem Rheinland des Mittelalters stammt): schwarzer Anzug und Mantel, als Konfbedeckung den "Strejmel", eine Fuchsschwanz-Pelzmütze, gelegentlich ein heller Gebetsumhang. Vor allem Männer – allein,

in Gruppen oder mit ihren männlichen Nachkommen an der Hand – eilen schnell durch die inzwischen dunkle Häuserschlucht. Sind doch die moslemischen Viertel der Altstadt immer noch irgendwie "Feindesland" für die Juden, was mehr oder weniger regelmäßige Überfälle auf jüdische Passanten belegen.

Seit mehr als 19 Jahren ist die Altstadt Jerusalems nun israelisch. Mit einigen nördlich und östlich angrenzenden Vierteln und Dörfern war sie bis zum Sechstage-Krieg 1967 jordanisch und vom israelischen West-Jerusalem durch eine nur für ausländische Touristen durchlässige Grenze getrennt. Inzwischen annektierte Israel Ost-Jerusalem und erklärte es zum eigenen Staatsgebiet, während die übrigen, westlich des Jordans gelegenen, eroberten Gebiete unter Militärverwaltung stehen und eine (Teil-)Rückgabe an die Palästinenser oder an Jordanien formell nicht ausgeschlossen wird. Die israelische Staatsangehörigkeit besitzen die in der nun erweiterten Hauptstadt Israels wohnenden Araber jedoch nicht.

In Al Quds, der "Heiligen", wie Jerusalem heute zweifellos in der Defensive gegenüber einer jüdischen Übermacht, die sich mehr als in anderen israelischen Städten nationalistisch-religiös darstellt. Nicht nur demonstrieren die modernen, europäisch-nordamerikanisch gezeichneten Wohn- und Verwaltungsquartiere West-Jerusalems eine technisch-kulturelle Dominanz gegenüber den dörflich anmutenden, einfachen arabischen Vierteln Ost-Jerusalems, auch innerhalb der Altstadtmauern versucht das im Stil postmoderner Retortenarchitektur wiedererrichtete jüdische Viertel, die restliche Altstadt zu

Im jüdischen Quartier der Altstadt ist Amerikanisch zweite Umgangssprache. In diesem seit 1967 wieder neu entstandenen Stadtteil an der "Klagemauer" zogen viele amerikanische, religiös geprägte Einwanderer. 1948 wurde dieser traditionell jüdische Altstadtbezirk von den Truppen der arabischen Liga erobert und zerstört, die jüdische Bevölkerung kam um oder floh, und bis 1967 blieb er ein Trümmerfeld. Der Wiederaufbau nach 1967 wurde zum israelischen Prestigeobjekt, das nun fast abgeschlossen ist. Zahlreiche alte Synagogen wurden restauriert, Wohnhäuser für mehrere tausend Menschen sowie einige religiöse Schulzentren errichtet. Nach der Entdeckung des Cardos, der alten römischen Prachtstraße quer durch Jerusalem, wurde dieser im jüdischen Viertel teilweise ausgegraben und sowohl als Museum wie als moderne Einkaufsstraße mehrere Meter unter dem heutigen Straßenniveau ingerichtet.

Der sensible Besucher erleidet so etwas wie einen "Kulturschock", wenn er an einem voll klimatisierten, sündteueren Pelzgeschäft vorbei den plötzlichen Übergang zum moslemischen Viertel passiert, wo der Cardo in den arabischen Suk mit seinen höhlenähnlichen, kleinen Läden mündet, in denen orientalischer Handel mit all seinen Attributen vor sich geht.

Die Suks von Jerusalem bestehen heute aus einer eigentümlichen Mischung von Markt für den Alltagsbedarf der arabischen Bevölkerung und Souvenirhandlung. So wechseln sich Gemüseläden, Metzgereien und Gewürzhandlungen mit Andenkenläden ab, deren Sortiment zumeist aus religiösem Kitsch aller hier vertretenen Religionen besteht. Die jüdische Menora in ihrer siebenarmigen Standard- oder in ihrer neunarmigen Chanukkaausführung aus billigem Metall steht einträchtig neben schlampig geschnitzten Krippenfiguren aus Olivenholz und gehämmerten Blechdarstellungen des moslemischen Felsendoms. Palästinensertücher in schwarz- und rot-weiß aus dünnem Stoff ergänzen das Angebot, ebenso T-Shirts mit hebräischem Coca-Cola-Aufdruck oder dem umwerfenden Slogan "My mother went to Jerusalem and all she brought back was this lousy T-shirt".

Wer hier nicht feilscht, zahlt mindestens das Dreifache des möglichen Preises. In den arabischen Wechselstuben um das Damaskustor, deren offizielle Funktion der Umtausch von jordanischem Dinar in israelische Schekel ist, bekommt der Reisende für seine westlichen Devisen schnell und ohne Wartezeit und Papierkram Schekel zum günstigeren Kurs als in den israelischen Banken. Hier am Tor, das die moslemischen Altstadtviertel mit der arabischen Neustadt verbindet, liegen auch die Preise für viele Waren niedriger als in den Straßen am Jaffator, das der jüdischen Neustadt gegenüber-

Zum moslemischen und jüdischen Viertel der Altstadt kommen das christliche und das armenische. In letzterem leben heute etwa 1500 Armenier hinter hohen Mauern eines von der übrigen Altstadt abgetrennten Gebiets. Seit 1400 Jahren gibt es hier eine armenische Gemeinde, die somit wie viele andere nationale und religiöse Gruppen auf eine lange Siedlungs- und Einflußgeschichte in Jerusalem zurückblickt.

In Jerusalem vertreten zu sein, "Flagge zu



Zwischen den Zeiten und Kulturen: In der Altstadt von Jerusalem

zeigen", war immer aktuell und ist es auch heute noch. Im sogenannten christlichen Viertel, aber auch in den anderen Altstadtbezirken und um die Altstadt herum ist jede christliche Religionsgemeinschaft mit Kirchen, Klöstern, Schulen und Pilgerhospizen vertreten. Zahlreiche Nationen und nationale Vereine unterhalten soziale und pädagogische Institutionen. Diese schillernde Palette reicht vom äthiopischen Kloster auf dem Dach der Grabeskirche, wo einige armselig gekleidete Mönche in finsteren Zellen hausen und den Touristen gegen eine Spende bereitwillig ihre verwegen dekorierte Kapelle zeigen, über die deutsche Schmidt-Schule" am Damaskustor, wo arabische Mädchen christlicher und moslemischer Religion von deutschen Ordensschwestern unterrichtet werden (schulfrei ist am Freitag, dem moslemischen Feiertag, und am Sonntag, dem christlichen, nicht aber am Samstag, dem jüdischen Feiertag), bis zur geplanten Mormonen-Universität am kopusberg nordöstlich der Altstadt, deren Ansiedlung Ursache einer von den religiösen Parteien in der Knesset ausgelösten Regierungskrise war.

Ein lokalisierbares national-religiöses Zentrum ist Mea Schearim. Als eines der ersten jüdischen Viertel, die Ende des letzten Jahrhunderts außerhalb der Altstadtmauern gegründet wurden, ist Mea Schearim noch heute ein in den Orient versetztes "Schtetl". In kleinen, engen Häusern leben hier vor allem osteuropäische Juden und deren Nachfahren, die die Traditionen des von den Deutschen für immer zerstörten ostmittel- und osteuropäischen jüdischen dlungs, and Kulturraumes und fanatisch gegen die Einflüsse der nach ihrer Meinung zu weltlichen israelischen Gegenwart verteidigen. Plakate warnen die verstohlen durchs Viertel huschenden Touristen (in jedem Reiseführer wird Mea Schearim schließlich als Sehenswürdigkeit aufgeführt), dieses eben nicht als solche Attraktion aufzufassen, sondern als Bezirk, dessen Bewohner nicht als Exoten betrachtet, also auch nicht photographiert werden wollen. In Mea Schearim gibt es keine Fernsehgeräte, das sonst auch in Israel aussterbende Jiddisch wird hier noch gesprochen, die Jungen laufen mit Paiyots, den langen Seiterlocken. die Mädchen mit Zöpfen, langen Kleidern und flachen Schuhen herum. Am Sabbat wird das Viertel mit Straßensperren verriegelt, um dem samstäglichen Reise- und Fahrverbot Nachdruck zu verleihen, und alle Fenster bleiben dunkel, da an diesem Tag

kein Feuer entzündet werden darf. Zentrum der israelischen Neu-(West-) Stadt ist der Zions-Platz. Dort beginnt die kleine Fußgängerzone West-Jerusalems (das "Gegenstück" zur Jahrtausende alten "Fußgängerzone" der Altstadt): die Ben-Yehuda-Straße. Abends weht hier ein Hauch von Kurfürstendamm, Via Veneto, Montmartre. Die vielen Cafés sind voll, Studenten und Reisende verkaufen billigen Schmuck oder machen Musik. Die "Kipa", die jüdische Kopfbedeckung, die im Tagesbetrieb der Jerusalemer City jeden zweiten männlichen Haarschopf ziert, ist plötzlich Seltenheit, gelegentlich läßt sich sogar ein Punk sehen. In den zwei angrenzenden "Kneipen-Straßen" am Unabhängigkeitspark bietet sich in den etwa zehn Restaurants und Bars das ganze Jerusalemer Nachtleben, aussichtslos mit der unerreichbaren Konkurrenz des eine knappe Autostunde entfernten Tel Avivs wetteifernd.

Wer nach einem Ausflug in diese Räume westlicher Lebensart in der Nacht in die schlafende Altstadt zurückkehrt (hier sind die meisten billigen Hotels, Jugendherbergen und Hospize angesiedelt), muß das heute noch gespenstisch leer liegende, ehemalige Niemandsland zwischen Israel und Jordanien durchqueren. Hier entlang der Altstadtmauer verläuft eine sichtbar-unsichtbare Grenze aus Grünflächen und Schutthalden, die Kulturen und Zeiten trennt.

Der nächtliche Heimkehrer tritt durch das verlassene Damaskustor in die wie ausgestorben wirkende Altstadt, betrachtet durch das Fenster des einzig noch geöffneten Cafés Wasserpfeife rauchende Palästinenser, passiert das zur Zeit leerstehende Österreichische Hospiz und erklimmt die Stufen zu seinem Quartier hoch über der Via Dolorosa. Hier geht sein Blick über die schlafende "Heilige Stadt", von den Moscheen und Minaretten, den Kirchtürmen und Palästen zu den beleuchteten Bögen des Intercontinental Hotels auf dem Ölberg. Jerusalem - Stadt der Ungleichzeitigkeiten.

# Unter den duftenden Weihrauchwäldern

Von HARALD STEINERT

eihrauch, das aromatische Wund-harz der "Boswellia carteri" - des Weihrauchbaumes - war in der antiken Welt eine Kostbarkeit wie Gold. Beides bringen die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland dem neugeborenen Jesuskind als Geschenk. Schon die alten Ägypter entsandten Expeditionen über das Rote Meer zu den Weihrauchwäldern in Südostarabien. Von ihrer Hauptstadt Marib auf dem Gebiet des heutigen Jemen aus beherrschten die Sabäer fast ein Jahrtausend lang den Handel mit Weihrauch.

Ins Heilige Land transportiert etwa tausend Jahre vor der Zeitenwende eine "Königin von Saba" eine Kamelkarawane mit Weihrauch, Gold und Edelsteinen. Diese Königin ist eine etwas mysteriöse Persönlichkeit, denn im Sabäerreich, das zur Zeit Salomos den Süden Arabiens mit den Weihrauchwäldern beherrscht, ist in der Hauptstadt Marib in keiner Inschrift und in den vollständigen, bis fast zu dieser Zeit reichenden Listen der Priesterkönige keine Frau nachweisbar.

Es war wohl nicht die, sondern eine Königin in Saba, die vermutlich in der weit nördlich der Sabäer-Hauptstadt Marib liegenden Provinzhauptstadt Dedan residierte. Dort. schon nahe dem Zwischenstromland, sind Priesterköniginnen eher vorstellbar gewesen. Mithin war es eine Provinzkönigin der Sabäer, die eine Karawane auf der ältesten Welthandelsfernstraße begleitet hat.

Denn mindestens um die oder vor der Wende des letzten vorchristlichen Jahrtausends läuft der Verkehr auf dieser Straße schon, auf der man über eine Strecke von etwa 3500 Kilometern die gelblichen "Harztränen" der Weihrauchbäume an die Levanteküste bringt. Diese wachsen vor allem an der Küste des Königreichs Hadramaut. Ein Seefahrtshandbuch in griechischer Sprache (der "Periplus des Erythräischen Meeres", von Anonymus) etwa aus dem Jahr 200 nach der Zeitenwende berichtet, daß das Land "mit dicker nebliger Luft, und auf den Bäumen den Weihrauch bringend" ist. "Die Weihrauchbäume sind weder klein noch groß und bringen den auf der Rinde sich verdickenden Weihrauch hervor ... er wird von königlichen Sklaven und strafweise dorthin Verschickten

gesammelt." Tatsächlich sind die Weihrauchbāume etwa drei bis sechs Meter hoch, und wachsen nur unter den beson-Klimabedinderen gungen dieses Küstenlandes (und Abessiniens) in geschlossenen Wäldern.

Man kann nicht alle

Informationen aus dem mehr als tausend Jahre nach dem Karawanenzug der Königin von Saba entstandenen buch auf die Frühzeit übertragen. Doch weiß man, daß der Fernhandel auf der Weihrauchstraße etwa dann eingesetzt hat, als sich um 1100 v. Chr. das einhöckrige Kamel als Haustier in Arabien einbürgerte. Es machte Ferntransporte auf dem Landweg mög-

lich, mit Tagesmärschen von 30 und 35 Kilometern – das vorher verwendete Lasttier, der Esel, ist für solche Ferntransporte zu lang-

Weihrauch wird überall in der antiken Welt zu Ehren der orientalischen Götter benötigt – nicht nur in Ägypten. In Babylon wurden zu den Baalsfesten nach Angaben des Griechen Herodot jährlich tausend Talente Silber (eine Riesensumme) für Weihrauch ausgegeben, in Griechenland und Rom wurde er verwendet. Nero ließ bei der Beerdigung seiner Mutter Poppäa Sabina mehr Weihrauch verbrennen, als Arabien in einem Jahr erzeugt. Doch auch als Heilmittel, zum Beispiel gegen Asthma, und in Parfürns war er geschätzt. Selbst das Christentum führte später wieder Weihrauch in sei-

Die enorme Nachfrage führt zu Preisen für Weihrauch, die nicht nur die Kosten für die Gewinnung in den Weihrauchhainen. sondern auch den Transport über die Weihrauchstraße tragen, über einen Landweg, auf dem Kamelkarawanen drei oder vier Monate dahinziehen. Dieser Handel liegt - die Broe! sagt es - von Anfang an in den Händen des Sabäerreichs, das im Raum der heutigen Arabischen Republik Jemen sein Zentrum hat. Es reglementiert den Karawanenhandel, für den man Brunnen, befestigte Schutzforts und Rasthäuser baute und im Vorland nach Norden Sicherungsverträge mit den dortigen Beduinenstämmen abschloß.

Die zeitweilige Monopolstellung gibt den Sabäern die Mittel, um ihr Machtzentrum die Stadt Marib am Ostrand der Ausläufer des Jemen-Hochlandes mitten in einem Wüstengebiet - großzügig auszubauen: Marib erreicht auf dem Höhepunkt der sabäischen Macht im letzten vorchristlichen Jahrhundert eine Größe von rund einem Quadratkilometer, größer als alle Städte der Reiche ringsum. Es ist mit Mauern und Bastionen befestigt. Vor allem aber verfügt es über ein gewaltiges Oasenland höchster Fruchtbarkeit, aus dem es sich mit seinen Streitkräften und seinem Beamtenapparat ernähren und unabhängig machen kann.

Rund 90 Quadratkilometer Oase können nach Untersuchungen von Ueli Brunner (in "Archäologische Berichte aus dem Jemen". Verlag Philipp von Zabern, Mainz) mindestens 30 000 und möglicherweise 50 000

Menschen versorgen, ein Machtpotential er-sten Ranges. Der Kern dieses auf einer Großoase begründeten Zentrums ist der Groß-Staudamm von Marib, der diese Großoase grünen läßt. Er war nach modernen Untersuchungen 16 Meter hoch und 600 Meter lang, ein "Schüttdamm" mit Pflasterung der Wasserseite - das weitaus größte Wasserbauwerk dieser Art und seiner Zeit. Er spertte das "Wadi Dana", das im Frühjahr und im Sommer in zwei Regenfluten aus dem Hochland in das ostwärts liegende Tiefland führt. Dieses Wasser wurde zwar nicht lange gestaut und nach und nach verteilt. Es wurde jedoch durch den Damm so lange aufgehalten, daß man es durch zwei Auslässe auf die Casenfelder leiten konnte, durch Kanäle und Seitenkanäle. Dort wurden die Felder nacheinander etwa einen Meter hoch überstaut, überschüssiges Wasser floß auf das nächste Feld. Wurde das Hochwasser zu stark, so trat es über spezielle Überlaufschwellen seitwärts in das Gebirge aus, ohne Schaden anzurichten.

Dieses ganze System arbeitete nach modernen Methoden und war ingenieurmäßig bestens durchdacht. Der Damm lehnte sich auf beiden Seiten an festen Fels an, an den beiden Seiten lagen die beiden Wasserauslässe, mit Felssohle und aus schweren Kalksteinquadern gemauert. Mit diesem für jene Zeiten gewaltigen Bauwerk bändigten die Sabäer einen manchmal wochenlang tobenden Strom, der in jedem zweiten Jahr soviel Wasser führte wie der Rhein bei Basel. Bei Hochstut muß ein Stausee entstanden sein, der bei einer Länge von sechs Kilometern mehrere hundert Millionen Kubikmeter Wasser faßte

Freilich blieben auch die Erbauer des Marib-Damms nicht von den aus allen modernen Stauseen bekannten Folgen des Abfangens eines reißenden Stroms aus einem waldarmen Einzugsgebiet verschont: Ihr Stausee wurde nach und nach mit Erosionsschutt - Steinen. Kies und Sand - aufgefüllt. Dieser wurde jedoch nicht - wie in modernen Talsperren üblich - ausgebaggert, vielmehr erhöhte man wohl erst den Damm und ließ dann mehr überschüssiges Wasser ab, wenn der Stauraum zu eng wurde.

Auf den Bewässerungsflächen wurden



Ohne Kamel keine Ferntransporte: Arabische Karawane in.

zwei Ernten erzielt: Eine nach der Frühjahrs-Flut, eine zweite über zwei Monate später nach der Sommer-Flut. Man erntete vermutlich Hirse, Gerste und Hafer, außerdem Datteln von Palmen, deren Wurzelreste heute noch in den Oasen zu finden sind. Man kann sich eine Wechselwirkung vorstellen: Die Gewinne aus dem Weihrauchhandel finanzierten den Damm und vergrößerten damit das Machtpotential des Kraftzentrums Marib, mit dessen Stärke dann wieder die Monopolisierung des einträglichen Weihrzuchmarkts erweitert wurde.

Die Stellung des Sabäerreiches wurde schon in den letzten vorchristlichen Jahrhunderten erschüttert. Doch noch 24 v. Chr. hatte es die Kraft, ein römisches Invasionsheer vor den Mauern Maribs abzuwehren. das offenbar stark angeschlagen den Rückzug antrat. Doch danach schwand die Macht Sabas immer schneller, das Weihrauchmonopol wurde dadurch zerschlagen, daß die Transporte mehr und mehr auf den Seeweg abwanderten. Außerdem häuften sich die Dammbrüche, und im 7. Jahrhundert n. Chr. wurde de: Damm endgültig aufgegeben.

Der Koren berichtet darüber, daß die Sabäer "zwei reiche Gärten" besessen hätten (die Nord- und die Südoase, die deutlich getrennt sind), doch seien sie übermütig gewesen. "So sandten wir eine dammbrechende Flut über sie, so daß nur noch Dornbüsche und Tamariskenbäume dort stehen . . .". spricht Allah (Sure 34, Vers 15 bis 17). Das antike Weltwunder schien am Ende. Die Bewohner Maribs bewässerten einen kleinen Teil ihres Kulturlandes mit Behelfsmethoden. Marib sank zur Provinzhauptstadt ab. mit verfallenden Häusern.

Jetzt steht ihm eine neue Blüte bevor. Zum zweiten Mal soll die Idee der bronzeund früheisenzeitlichen Ingenieure Sabas, die Gewinnung von fruchtbarem Oasenland durch den Aufstau der Fluten des Wadi Dana, realisiert werden. Man wird einen neuen Mario-Damm oauen, drei Kilometer oberhalb des antiken Damms, allerdings diesmal 40 Meter hoch, um erneut rund 60 Quadratkiometer Kulturland bewässern zu können, Nahrung für mehrere zehntausend Menschen in dem Wüstenherz des Jemen. Das Projekt einer Züricher Ingenieurfirma wird zur Zeit schon realisiert, freilich ohne Finanzierung durch den Weihrauch

### **GRIFF IN DIE GESCHICHTE**

# Pure Machtpolitik vom Friedensidol Nehru

Vor 25 Jahren eroberten Streitkräfte der Republik Indien trotz erbitterten Widerstands die portugiesische Kolonie Goa

m indischen Oberkommando hatte die Frage zu sprechen, ausgenommen die Sou-Operation den wie Hohn klingenden veranität Goas. Für Nehru, den alle Frie-Decknamen "Fliegenklatsche", die Aufmarschvorbereitungen wurden als "Verbrüderungsmaßnahmen" bezeichnet. Das Ziel war die militärische Besetzung der portugiesischen Besitzungen an der Westküste der Indischen Union. Dafür wurden unter dem General Chaudhuri 30 000 Mann mit Panzem und schwerer Artillerie sowie starke Luft- und Seestreitkräfte bereitgestellt.

Das seit dem Jahre 1510 portugiesische Goa mit den Stützpunkten Damao und Diu sowie zwei kleinen Landenklaven umfaßte 3980 Quadratkilometer mit 637 591 Einwohnern, von denen nicht ganz die Hälfte katholischen Glaubens waren. Der Rest bestand aus Hindus und einer islamischen Minderheit. Goanesen stellten den Hauptteil der Beamten, der 3500 Mann starken Garnison, des Klerus, der Intelligenz.

Seit 1950 hatte das in Lissabon herrschende autoritäre Regime des Ministerpräsidenten Salazar den Begriff "Kolonien" gestrichen. Der portugiesische Besitz in Afrika und Asien war in portugiesische Provinzen umgewandelt, alle Goanesen portugiesische Staatsbürger geworden. Seit 1955 erfreute sich der "Staat in Indien" auch einer gewissen Autonomie in Steuer- und Verwaltungsfagen. Goa war im 16. Jahrhundert Zentrum des pertugiesischen Vizekönigreiches Indien gewesen und galt für das geschichtsund traditionsbewußte Regime Salazars auch im 20. Jahrhundert noch als Heiligenschrein einstiger Größe Portugals.

Seit der Schöpfung der Indischen Union durch die Engländer im Jahre 1947 war der Fall Goa zum Kardinalproblem für Portugal wie Indien geworden. In Lissabon ließ Salazur wissen, er sei bereit, mit Indien über jede

densschwärmer in Europa als zweiten Gandhi anbeteten, war der Gedanke indes unerträglich, daß die portugiesischen Basen wie ein Pfahl im Fleisch der neuen indischen Nation fortexistierten. Folglich mußte die Bevölkerung hier "befreit" werden, wobei die überwiegende Mehrheit der Goanesen gar keinen Appetit auf solche Freiheit

Indische Versuche, aus Exil-Goanesen eine Befreiungsbewegung mitsamt militanten Terrorgruppen zu organisieren, scheiterten. Jahrelang nährte man die utopische Idee, durch eine friedliche Massendemonstration von außen her die portugiesische Polizei und Armee in Goa zu überrolien, wobei Frauen und Kinder in vorderster Front marschieren sollten, um die Sicherheitskräfte zu verwirren. Nehru, den alle westlichen Politiker völlig verkannten, wie sie auch das Regime Salazar einfach als "faschistisch" abstempelten, war entschlossen, nach dem schönen Spruch zu handeln: Und bist Du nicht willig, dann brauch ich Gewalt!

Die Gelegenheit bot sich im Herbst 1961, nachdem in Angola eir. Aufstand gegen die



Das Ende einer Kolonie: Indische Truppen bei ihrem Vormarsch in der portugiesi-

portugiesische Herrschaft ausgebrochen und Nehru klar geworden war, daß er sowohl in Moskau wie in Peking Rückendekkung finden und daß die USA für den portugiesischen Besitz keinen Finger rühren würden. England, seit alter Zeit mit Portugal verbündet, war auch Haupt des Commonwealth, die Indische Union Mitglied des Commonwealth, und so war irgendeine Intervention zu Gunsten Portugals undenkbar.

Der portugiesische Generalgouverneur General Vassalo e Silva hatte Beiehl, den portugiesischen Besitz bis zum letzten Mann zu verteidigen. Um Mitternacht des 17./18. Dezember 1961 griff die indische Armee die zahlenmäßig weit unterlegenen, nur mit leichten Watten ausgerüsteten portugiesisch-goanesichen Verteidigungskräfte an und stieß zunächst auf unerwartet tapferen Widerstand. Vor dem Hafen von Goa versenkten indische Seestreitkräfte die portugiesische Fregatte "Albuquerque". Sie trug den Namen des Eroberers von Goa und ersten Vizekönigs von Indien. Auch Damao und Diu fielen nach schweren Kämpfen.

General Vassalo e Silva hatte sich im Fort Vasco da Gama verschanzt und wollte bis zum Ende kämpfen. Seine zwilen Berater überzeugten ihn, daß dies Selbstmord sei. So gab er vor 25 Jahren, am Dienstag, dem 19. Dezember 1961, den Befehl zur Kapitulation. In Panjin, der Hauptstadt von Goa, erschien um 11.16 Uhr der indische Oberbefehlshaber im Hubschrauber, um die Übergabe entgegenzunehmen. In Europa war man entsetzt. Dem Regime Salazar, dem Kolonialismus", gönnte man zwar die Niederlage, aber das bisherige Friedensidol Nehru hatte sich als das erwiesen, was es wirklich war: ein machtbewußter Realpoli-

11/11

### Masken-Verzicht bei der Herstellung von Halbleitern

Ein neues Verfahren, das zum Auf-wachsen von Halbleiterschichten ohne Masken auskommt, kann Herstellern von hochintegrierten Schaltkreisen und von Solarzellen helfen, erhebliche Kosten einzusparen. Dazu werden die Wafer in einer Aufdampfkammer mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt, aus der sich ein sehr dünner Niederschlag auf den Chipstrukturen bildet. Nach einer Evakuierung, bei der alle nicht absorbierten Flüssigkeitsreste entfernt werden, sorgt ein gebündelter Energiestrahl für die Kernbildung. Nur an den "eingeschriebenen" Stellen des Substrats kommt es dann beim Zugeben einer weiteren Flüssigkeit unter Druck zum Aufwachsen des gewünschten Substrats. Versuche zeigen, daß die Metallisierung von Chips mit diesem Verfahren möglich ist. Die sich bildenden Metallkerne können darüber hinaus auch die Ablagerung eines anderen Metalls in einer zweiten Schicht \_steuern\*.

### Siliziumnitrid vermeidet Risse in Bauteilen

Die Verwendung keramischer Bautei-le in Motoren scheitert meist noch an der Sprödigkeit und Bruchanfälligkeit der dafür experimentell eingesetzten Werkstoffe. Neben der schwer zu erzielenden Feinststruktur geht es den Keramik-Ingenieuren auch um die Vermeidung von Mikrorissen. die sich bei großen Temperaturschwankungen häufig zu sichtbaren Rissen auswachsen und dann zum Zerbrechen der Keramikteile führen. Um diesen Nachteil zu vermeiden, experimentieren zahlreiche Werkstofflabors mit Whisker-Mischungen, die der Keramik eine geringere Schockanfälligkeit verleihen. Techniker eines US-Entwicklungslabors haben jetzt Patente zu neuartigen "Whisker-Keramik"-Werkstoffen und ihrer Herstellung angemeldet. Es handelt sich dabei um Siliziumnitrid, das mit Siliziumkarbid-Whiskern verstärkt wird. Bei diesem keramischen Komposit-Material treten selbst bei langfristigen Belastungen keine Mikrorisse auf, die zu einem Bruch führen können. Es bleibt bis zu Temperaturen von mehr als 1300 Grad Celsius beständig und ausreichend elastisch. Fachleute aus der Keramik-Branche sind jedoch noch skeptisch, ob sich wegen hoher Kosten ein solches Komposit im Motorenbau wird durchsetzen können.

### **Zellfusion hilft** bei der Züchtung von Getreidearten

Line neuartige Getreideart hat jetzt ein bio- und gentechnisches Forschungslabor in Japan mit Hilfe der Zellfusion geschaffen. Es handelt sich um ine Kreuzung zwischen einer besonders ertragfähigen Reissorte und einer Hirseart, die häufig als Unkraut am Rande von Reiskulturen anzutreffen ist. Diese Hirse (Panicum miliaceum) ist aus früheren, verwilderten Hirsekulturen entstanden. Das Besondere der neuen Kreuzung ist die Fähigkeit, Kohlenhydrate mit Ketten von vier Kohlenstoffatomen zu produzieren. Die heute kultivierten Getreidearten liefern hauptsächlich Kohlenhydrate aus Ketten von jeweils drei Kohlenstoffatomen. Damit könnten neuartige, industriell verwertbare sogenannte Tetrosen in großen Mengen gewonnen werden. Es wird angenommen, daß einige Gene verdoppeit wurden, die für die Resistenz und Wachsfreudigkeit der neuen Art verantwortlich sind. Die Vermehrung der Pflanzen wird über sogenannte Kalluskulturen vorgenommen, die Ausfälle beim Heranwachsen nahezu völlig aus-

### Metallegierung mit keramischen Eigenschaften

E ine Werkstoffmischung, die noch bis 1180 Grad Celsius als amorphe Le-gierung beständig ist, haben Techniker der japanischen NEC Corporation gefunden. Bisher bekannte Amorphmetalle kristallisieren bei derart hohen Temperaturen aus und verlieren dann ihre besonderen magnetisch-elektrischen Eigenschaften. Die neue Legierung besteht zum größten Teil aus einer Tantal-Wolfram-Mischung zusammen mit einer geringeren Menge an Silizium und Bor. Die genauen Mengen der Komponenten werden geheimgehalten. Es wurde lediglich bekannt, daß das Verhältnis 80 zu 20 der beiden Gruppen benutzt wurde. Diese neue amorphe Metallegierung hat nahezu keramische Eigenschaften, ist sehr beständig gegenüber starken Temperatursprüngen und chemischen Einflüssen. Durch den hohen metallischen Anteil leitet sie Wärme besonders gut ab. Die Legierung soll daher in erster Linie als Basis für höchstintegrierte Schaltungen genutzt werden. Sie wird im Schmelzspinnverfahren hergestellt. Allerdings wird anstelle der üblichen induktiven Aufheizung mit einem Plasmaverfahren gearbeitet. Die Abkühlung erfolgt dann auf einem schnell rotierenden Kupferrad. Nach Angaben aus Japan existieren noch zanlreiche weitere Kombinationsmöglichkeiten mit hochschmelzenden Metallmischungen. Man hofft daher, noch weitere. ähnlich beständige Amorphmetall-Mischungen ausfindig machen zu können.



### Vitaminreiche Weihmachtskost

Dieser prächtige wennaumsschaft-entpuppt sich – bei streng wissenschaftlicher Betrachtungsweise - als fotografisches Abbild des 2,3-Didehydro-L-threo-he-

xono-1,4-lactons, besser unter dem Namen Ascorbinsäure, sprich, Vitamin C bekannt. Die Spielerei ist einfach zu arrangieren: Die in Wasser leicht löslichen Kristalle werden

unter dem Mikroskop mit polarisiertem Licht beleuchtet. Per Kaleidoskop werden dann einzelne Segmente zum eindrucksvollen Sechseck "hochgespiegelt".

# Leuchtgeschosse finden ihren Weg

Antikörper verbessern die Diagnose und Therapie von Herz-Kreislauferkrankungen

ie sind schon seit Anfang dieses Jahrhunderts bekannt, in der Molekularbio-logie sind sie zu einem der wichtigsten .Handwerkzeuge" geworden, doch ihre medizinische Anwendung war bisher nur auf wenige Gebiete beschränkt. Gemeint sind die Antikörper: Abwehrstoffe, die der Organismus bei Eindringen einer fremdartigen Substanz (Viren, Bakterien, Toxine, körpereigene entartete Stoffe etc.) zu seinem Schutze herstellt, indem sie sich mit den "Eindringlingen" verbinden und diese unschädlich machen.

Aufgrund dieser spezifischen Bindung können heutzutage mit Antikörpern Blutgruppen, Mikroorganismen und Gewebe genau identifiziert werden. Gerade diese Selektivität der Antikörper für eine jeweilige Struktur beschäftigt die Wissenschaftler seit vielen Jahren. Ihre Forschungen zielen darauf, diese "Eigenart" für weitere diagnostische und therapeutische Methoden in der Medizin zu erweitern.

So gibt es zur akuten Behandlung eines Herzinfarktes zwei hochwirksame Medikamente (Fibrinolytika), die Fermente Urokinase und Streptokinase, die Gerinnsel auflösen und damit den normalen Blutfluß wiederherstellen können. Ihre Anwendung ist aber für den Patienten nicht unproblematisch, da die erforderliche Dosis Überreaktionen im Gesamtorganismus hervorrufen kann: Die beiden Fermente spalten zwar das aus Fibrin bestehende Blutgerinnsel, gleichzeitig aber bauen sie auch seine im Blutplasma gelöste Vorstufe, das Fibrinogen, ab. Dadurch wird das normale Gleichgewicht zwischen Gerinnselbildung und -auflösung im Blutkreislauf zu Ungunsten der Blutgerinnung gestört. Für den Patienten bedeutet das ein erhöhtes Blutungsrisiko, manchmal sind sogar Spontanblutungen die Folge.

Dazu Professor Edgar Haber, Chefkardiologe des Massachusetts General Hospital in Boston (USA), der für seine Studien in diesem Jahr den Forschungspreis der American Heart Association verliehen bekam: "Bei rund sechs Prozent der mit den sogenannten Fibrinolytika behandelten Patienten erleben wir lebensbedrohliche Blutungen, die mit Bluttransfusionen ausgeglichen werden müssen."

Vermeiden lassen sich diese Komplikationen nur, wenn Medikamente zwischen dem Fibrin des Gerinnsels und seiner gerinnungsaktiven Vorstufe im Blut (Fibrinogen) unterscheiden können. Da Fibrin und Fibrinogen chemisch jedoch sehr ähnlich sind, war die Entwicklung einer spezifisch am Fibrin angreifenden Substanz erforderlich. Die Forschergruppe von Professor Haber machte sich daher die Besonderheit der Antikörper zu Nutze.

Ihnen ist es jetzt gelungen, einen Anti-körper herzustellen, der sich ausschließlich an Fibrin bindet und sozusagen wie ein Magnet vom Fibrin des Thrombus angezogen wird. Der "Trick" für eine zukünftige Therapie besteht nun darin, daß dieser Antikörper mit dem Ferment Urokinase verbunden an 75 Tierversuchen erfolgreich erprobt: .Verbindet man das Medikament mit einem Antikörper, dann erreicht es wie eine ferngelenkte Waffe seinen Zielort und wirkt ausschließlich dort. Damit kann das Medikament in einer viel geringeren Dosierung ver-abreicht werden, so daß die Nebenwirkungen entfallen." Haber erwartet, daß mit der ersten Anwendung am Patienten in zwei bis drei Jahren begonnen werden kann. Auch bei der Diagnose eines Herzinfark-

tes können die Antikörper für den Arzt hilfreich sein. Denn obwohl es den bezeichnenden "Vernichtungsschmerz in der linken Brust" und verschiedene Labortests gibt die Ergebnisse sind nicht immer eindeutig und viele Symptome können durch andere Erkrankungen überlagert sein. Darüberhinaus ist es schwierig, das Ausmaß des betroffenen Bereiches am "schlagenden Herzen" festzustellen. Eine endgültige Quantifizierung ist aber erst nachträglich, also nach dem Tod des Patienten möglich. Könnte man dies früher, wäre das ein wichtiger Fortschritt in der Diagnose.

Bei einem Herzinfarkt kommt es wegen des Sauerstoff- und Nährstoffmangels zum Absterben von Herzzellen (Myozyten), gleichzeitig zur Auflösung ihrer Zellmembranen und zur Freilegung von Strukturen und Substanzen des Zellinneren. Die zur Zeit üblichen Labortests beruhen auf der Messung solcher intrazellulärer Fermente, die aus der absterbenden Zelle heraussikkern und mit dem Blutstrom abtransportiert werden. Gleichzeitig aber wird eine der wichtigsten Strukturen der Herzzelle freigelegt: das Myosin. Hierbei handelt es sich um ein unlösliches Muskeleiweiß aus der Klasse der Globuline, das in den Herzzellen nur in gebundener Form vorkommt.

Der Forschergruppe von Professor Haber ist es gelungen, Antikörper zu entwickeln, die sich ausschließlich an das freigelegte Myosin der abgestorbenen Herzzellen binden. Damit diese Bindungsstellen auch für den Untersucher sichtbar werden, hat man die Antikörper an radioaktive Substanzen (z.B. Technetium-99) angekoppelt. Für den klinischen Alltag könnte das bedeuten: Wird ein Patient mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik eingewiesen dann initziert man ihm den markierten Myosin-Antikörper in die Blutbahn. Diese reisen wie "Leuchtgeschosse" durch das Gefäßsystem und werden sich nur dann im Herzen niederlassen. wenn tatsächlich Herzmuskelzellen abgestorben sind. Mit Hilfe einer Spezial-Kamera kann dann nicht nur der genaue Ort, son-dern auch das Ausmaß des Herzinfarktes festgestellt werden.

Diese Einsatzmöglichkeiten von Antikörpern sind zwar noch in der Erprobung doch bei der sogenannten Digitalis-Vergiftung ist ihre Anwendung bereits für den Patienten lebensrettend. Digitalis ist eine Substanz, die die Kontraktionskraft des Herzmuskels fördert und täglich millionenfach von Personen mit "Herzschwäche" eingenommen wird.

Bei rund 15 Prozent der Behandelten kommt es jedoch zu schädlichen Wirkungen aufgrund von Dosierungsfehlern, unter-schiedlicher individueller Empfindlichkeit oder verminderter Nierenausscheidung. Lebensgefährliche Störungen können ihre Folge sein, für deren Behandlung es bislang kein geeignetes Gegenmittel gab. Mit Anti-körpern, die sich gezielt an die Moleküle binden und ihre Nebenwirkungen dadurch "neutralisieren", kann diese Notfallsituation schnell behoben werden. VERA ZYLKA

# Wenn der Diamant einen starken Eindruck hinterläßt

Neuartige Prägetechnik vereinfacht die CD-Herstellung

Compact-Disc (CD) revolutioniert, haben jetzt die beiden Techniker Günter Joschko und Horst Redlich vom Hamburger Schallplattenhersteller Teldec entwickelt. Ein Firmensprecher: "Wir schlagen ein neues Kapitel in der Tonträger-Geschichte auf." Millionenaufwendungen bei der Herstellung von Preßwerkzeugen seien ab so-fort nicht mehr notwendig. Die erforderliche Investition für das mechanisch arbeitende Aufzeichnungsverfahren sei - im Verhältnis zur bisherigen Laser-Methode - um mehr als die Hälfte niedriger.

Für das Aufzeichnungsverfahren vor dem eigentlichen Preßvorgang der Silberscheibe sind sterile Bedingungen wie in einem Labor für Raumfahrttechnologie notwendig. In einem Kubikmeter Luft dürfen sich nicht mehr als 4000 Staubteilchen größer als 0,5 Mikrometer (0,000 001 Meter) befinden. Mikroskopische Unregelmäßigkeiten ruinieren den Tonträger.

Mit Beginn des kommenden Jahres kann die CD-Produktion der neuen Technolgie dann in normalen Fabrikationsräumen erfolgen. Ein weiterer Vorteil: Bei der neuen Aufnahmetechnik verkürzt sich die Herstellungszeit von bisher zwei Tage auf zwei Stunden. Wegen der langwierigen konventionellen Produktionsschritte können CD-Fabriken mit der ungeheuren Nachfrage nach den silbernen Tonträgern nicht Schritt halten und sind teilweise gezwungen, dreischichtig zu arbeiten. In der Vergangenheit konnten die hochwertigen digitalen Produk-tionen der Künstler nicht rechtzeitig mit dem Start der Analog-Platte erscheinen, weil einfach Überspiel-Kapazitäten fehlten. "Das", so ein Firmensprecher, "wird sich etzt ändern".

Bevor eine Schallplatte ensteht, benötigt man einen "Master", das ist ein Original, in dessen Spuren die Musik von der Tonbandaufnahme übernommen wird und mit dessen Hilfe die Presmatrizen für den Tonträ-ger hergestellt werden. Was bei den schwarzen Analog-Schallplatten schon immer so war, ändert sich auch bei der Herstellung der digitalen Compact-Disc nicht. Bisher werden deren "CD-Master" jedoch in einem recht komplizierten fotolithografischen Verfahren hergestellt, das eng mit der Fotolack-technik zur Chip-Herstellung verwandt ist

Eines ist dem alten und dem neuen CD-Verfahren gleich: Die digitalen Signale werden in Form von sog. Pits (Vertiefungen) auf der Scheibe gespeichert. Die eigentliche Information liegt dabei in der zeitlichen Abfolge und der Länge der einzelnen "Pits", die im CD-Player schließlich mit einem Laser erfaßt werden. Eine solche Pit-Spur ist ungefähr 4,4 Kilometer lang, hat eine Breite von 0.6 Mikrometern und enthält vier bis fiinf Milliarden Vertiefungen.

Beim konventionellen Laserverfahren stellt eine auf ein Glassubstrat aufgebrachte Fotolackschicht den Träger der Aufzeich-

in völlig neues Verfahren, das die Her-stellung der silberglänzenden ten Laserstrahlung belichtet wird. Die dieten Laserstrahlung belichtet wird. Die diesem Signal entsprechenden "Pits" entstehen erst bei der Entwicklung der lichtempfindlichen Lackschicht. Für den sich anschließenden galvanischen Prozeß zur Herstellung der Preßwerkzeuge ist es zudem notwendig. die Fotolsckoberfläche durch das Aufbringen einer Metallschicht erst einmal elektrisch leitend zu machen: Im Vakuum wird die Seite mit der Pil-Struktur (200 000 Pits pro mm²) in einem Kathoden-Zerstäubungsverfahren mit Aluminium versehen, um eine reflektierende Schicht von 79 bis 80millionstel Millimeter aufzubauen.

> Die Grundidee des neuen Verfahrens, Direct Metal Mastering für Compact-Discs, kurz DMM-CD genannt, wird bei der Analogolatte schon seit einigen Jahren angewendet. In über einem Dutzend Länder hat das DMM-Analog-Verfahren bei fast 30 Fir-men Einzug gehalten. Bei der DMM-CD-Technik wird jetzt eine Metallschicht als Aufzeichnungsträger verwendet, aus der -nach der Aufzeichnung – direkt im galvani-schen Prozeß die Preßwerkzeuge ohne aufwendige Zwischenschritte hergestellt wer-den. Der Träger besteht aus einer etwa 300 Mikrometer dicken Kupferschicht, die auf einen Glasträger aufgedampft ist. In diese Kupferschicht hinein erfolgt die Aufzeichnung der Information durch Einprägen der "Pits" mit einem Diamanten.

> Im Gegensatz zum Einschneiden dieser Vertiefungen in Form eines spanabhebenden Verfahrens, fallen keinerlei Materialrückstände an. Der Prägevorgang ist in erster Näherung mit der Mikrohärteprüfung von Materialien vergleichbar. Aus dem Verhältnis der Auflagekraft des "Eindring-körpers" und der Eindringtiefe kann man bei diesem, mit einem Mikroskop kombinierten Meßverfahren, Rückschlüsse auf die Härte des untersuchten Materials ziehen.

Die Unterschiede zwischen der Mikrohärteprüfung und dem DMM-Aufzeichnungsverfahren hegen darin, daß im ersten Fall der Prüfkörper langsam und bei stillstehendem Prüfling eindringt, während das Prägen bei der Aufzeichnung bei bewegtem Aufzeichnungsträger und in äußerst kurzer Zeit erfolgt. Zu berücksichtigen war bei der Formgebung, daß die hinterlassenen Eindrücke in erster Linie die Bedingungen für die Laserabtastung erfüllen müssen. Als günstig hat sich in Versuchen dabei eine Diamantform entwickelt, die dem Bug eines Schiffes ähnlich sieht.

Bei der Teldec läuft die Produktion mit den neuen Verfahren bereits auf Versuchsmaschinen. In 14 Tagen soll dann die Produktion im schleswig-holsteinischen Nortorf auf der neu eingerichteten DMM-Fertigungslinie anlaufen. DMM-CD, so die Experten, komme gerade im richtigen Augenblick für die endgültige Durchsetzung der Compact-Disc, weil das Digital-Audio-Tape (DAT) bereits vor der Tür warte.

DIETER THIERBACH

# Winterliches Stimmungstief

uch wenn das Jahr mit fröhlichen Festen und leuchtendem Lichterglanz zur Neige geht, legen sich die kurzen Wintertage manchem Bewohner der nördlichen Hemisphäre aufs Gemüt. Man kommt immer schwerer aus den Federn und möchte sich am liebsten zum Winterschlaf im wohlig warmen Bett verkriechen. Die wenigen Stunden, die von der schwachen Wintersonne erhellt werden, werden stattdessen in Büros und auf der unermüdlichen Jagd nach Weihnachtsgeschenken verbracht.

"Winterdepression" nannte der Psychiater Emil Kraepelin bereits vor 80 Jahren diese winterliche Gemütsverfassung. Als seasonal affected disorder\*, kurz SAD (jahreszeitlich bedingte Erkrankung), wird sie heute von amerikanischen Wissenschaftlern bezeichnet. Im Gegensatz zur "gewöhnlichen" Depression, die bei etwa zehn Prozent aller Frauen und fünf Prozent aller Männer auftritt, ist die Winterdepression selten, so der englische Psychiater Stuart Checkley. "Viel häufiger kommt es vor, daß Leute unter einer milden Form leiden. Sie fühlen sich müde, abgeschlagen und haben ihre normale Spannkraft verloren." Wirklich Winterdepressive dagegen sehen sich außerstande, mit dem Leben fertig zu werden. "Oft gehen Partnerschaf-ten in die Brüche oder die Arbeit aufgegeben. Im Frühjahr wird dann wieder ein neuer Job gesucht."

Bei der Frage, was die Winterdepression uslöst, ist das Hormon Melatonin ins Rampenlicht gerückt, das von der Zirbeldrüse des menschlichen Gehirns ausgeschüttet wird. Es wird nur in der Dunkelheit produziert und signalisiert bei Tieren den Winterschlaf. Ändert man bei ihnen den Melatoninspiegel, so zeigen sie ein Verhalten, daß der tatsächlichen Jahreszeit nicht entspricht.

Daraus 20g man in Londoner Krankenhäusern den Schluß, daß es möglich ist, Patienten, die sich im Sommer "pudel-wohl" und im Winter "zu Tode betrübt" fühlten, einer Lichttherapie auszusetzen und dadurch die Melatonin-Ausschüttung anzukurbeln. Dreimal hielten sie sich fünf Tage lang vorübergehend in Räumen auf, die von sehr intensiven Lichtquellen beleuchtet wurden. Das Spektrum dieser Lampen reichte über das sichtbare Licht in den infraroten und ultravioletten Anteil der Strahlung hinein, der auch im natürlichen Sonnenlicht enthalten ist.

Ihr persönliches Befinden - ob sie sich hoffnungslos oder schuldbewußt fühlten sowie ihr Verhalten - vermehrtes Schlafbedürfnis und übermäßiges Essen - wurden mit einer "Placebogruppe" verglichen. Die Lichttherapie wirkte sich durchweg

Daß Melatonin der "Trigger" für die Winterdepression ist, konnte in den Untersuchungen nicht bestätigt werden: obwohl sich der depressive Zustand der Patienten verbessert hatte, hatte sich bei ihnen der Melatoninspiegel – wie es bei gesunden Menschen der Fall ist – durch die Lichttherapie nicht senken lassen. Dennoch möchte man mit der neuen Methode, auch wenn man sich ihre Wirkung nicht erklären kann, die Behandlung mit stim-mungsaufhellenden Medikamenten erset-

Entscheidend ist allerdings, so fand man in Amerika, nicht die Bestrahlung der Haut sondern die Lichteinwirkung auf die Augen – mit Sonnenbrillen blieb der Ef-ANNETTE TUFFS



# Für Homer fängt jetzt die Geschichte an

Techniker des Karlsruher Kernforschungszentrums erzeugen stärkstes Magnetfeld der Welt

n der Hochfeld-Magneterprobungsanlage (HOMER) des Instituts für Technische Physik am Kernforschungszentrum in Karlsruhe (KfK) wurde jetzt erstmals - als Weltbestleistung - mit einem supraleiter.den Magneten ein Feld von 19,3 Tesla im Dauerbetrieb erreicht.

Solche supraleitend erzeugten magnetischen Felder, deren Feldstärken rund 350 000 mal so groß wie die des magnetischen Feldes der Erde sind, werden für unterschiedliche Anwendungen der Magnettechnik, wie hochauflösende magnetische Spektrometer ode: künftige Kernfusionsreaktoren benötigt. Mit Homer steht jetzt eine Versuchsanlage zur Entwicklung technisch einsetzbarer Supraleiter für höchste Anforderungen zur Verfügung.

Bei der Supraleitung, dem verlustlosen Transport des elektrischen Stroms, setzen bei bestimmten Materialien unterhalb der kritischen Werte für die Temperatur, Stromdichte und Magnetfeld sprungartig ein. In der Technik werden heute häufig Niob-Titan Legierungen als Supraleiter verwendet. Typische kritische Werte liegen hier bei vier pro Quadratzentimeter und acht Tesla.

Für zahlreiche Anwendungen, wie z.B. die oben genannten, müssen jedoch Leiter entwickelt werden, die im Dauerbetrieb ein Feld von mehr als 15 Tesla erzeugen, möglichst "hohe" Betriebstemperaturen aufweisen, höchste mechanische Belastungen ermöglichen und im Zweifelsfall gegen hohe Dosen von Neutronen- und Gammastahlung beständig sind.

Für solche Entwicklungen liefert Homer die notwendigen Testbedingungen. Die Anlage selbst besteht aus einem zylindrischen Kryostaten – einem kühlbaren Vakuumbehälter - von etwa drei Meter Länge und einem Meter Durchmesser, in dem die notwendigen tiefen Betriebstemperaturen durch Kühlung mit flüssigem Helium herge-stellt werden können. Die hohen Magnetfelder werden durch Schachtelung verschiedener Spulen und Überlagerung ihrer Felder

Eine äußere Spule von ca. 63 cm Länge und 72 cm Außendurchmesser mit einem Niob-Titan-Leiter enthält eine Bohrung von 26 cm Durchmesser, in der bei einer Tempe-

Kelvin (minus 269° Celsius), 40 000 Ampere ratur von 1,8 K ein magnetisches Feld von rund elf Tesla erzeugt werden kann. Die nächste, in dieser Bohrung untergebrachte Spule mit einem Innendurchmesser von 16 cm ist einerseits bereits Testobjekt, dient andererseits aber auch der Erhöhung des Magnetfeldes: Die supraleitende Legierung ist hier Niob(3)-Zinn; das Magnetfeld wird auf 14,5 Tesla erhöht. Mit einer weiteren Einsatzspule mit einem

Innendurchmesser von 5,5 cm, die als Supraleiter Niob-Tantal(3)-Zinn benutzt, wurde das Feld schließlich auf 18,7 Tesla erhöht. Mit einem austauschbaren Einsatz vom Innendurchmesser 2,2 cm und einem Niob-Titan(3)-Zinn Supraleiter wurden jetzt erstmals 19,3 Tesla erzeugt.

Niob-Titan-Leiter für magnetische Felder bis rund acht Tesla bei vier Kelvin Betriebstemperatur, bzw. rund zehn Tesla bei 1,9 Kelvin wurden bereits vor einigen Jahren bis zur technischen Einsetzreife entwickelt. Auf dem Weg zu noch höheren Feldern erscheinen für großtechnische Anwendungen beim gegenwärtigen Stand besonders Niob-Zinn-Legierungen am aussichtsreichsten.

KLAUS KÖRTING

: حِلْدًا مدرلفظ

# wer

21 Fig.

16 1

*তৰ্মা* 

事件 🎍

"本子 **拉**藤

in the Z

----

Steron Clear en, di 30 美国

in the contract of The Res in stad . Oner y ್ ಚೂ. ಚಿಕ್ಕ Cha ma Barbei <sup>ा</sup> - १० १ सम्बद्धाः स्टब्स ឹម មា 🎗

the general Partie 72 (95%) N Son the 2 44 Mark Carlon Bart Hep geht

Per Beating

Beide im Schn the last the che m David Com

Vice Vice ich der für hinte the state of the last The state of the s Similar to the same of A THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s Augusticles wind double State of Sta

Contact and Observed

of things in Carabia

200 Berlight Malitable 1



# Ein Strom ohne Ende,

Fernand Braudels Sozialgeschichte von 1400 bis 1800

ie Verwandtschaft von Baumeistern und Historiographen zählt zu jenen, die gern bestritten werden. So wie ein Haus, ein Turm erst gedacht werden müssen, ehe man sie aufführen kann, muß ein Historiker seinen Stoff in der denkenden Zusammenschau ordnen, ehe er ihn deuten und darstellen kann. Das in der Wissenschaft geltende Prinzip von der Autonomie der Fakten sollte nicht zu der Annahme verleiten, daß es die Backsteine seien, die das Gebäude errichten.

Warum all dies? Weil Fernand Braudels monumentale "Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhunderts" solche Anmerkungen nahelegt. Braudel, ein Meister der Materie und Bändiger selbst gewaltigster Stoffülle, macht nämlich unmißverständlich klar, daß die Kompilation von Daten und Ereignissen noch keinen Historiker ergibt. "Der vorliegende dritte und letzte Band", so hebt er in seinem Vorwort in schöper Gelassenheit an, "gründet sich auf eine Überzeugung, die ich bewetten und auf eine vielleicht etwas anmaßende Erwartung, die ich daraus ableiten

Fernand Braudel: Sozialgeschichte des 15. bis 18. Jahrhun

Aufbruch zur Weltwirtschaft. Aus dem Französischen von Gerda Kurz und Siglinde Summerer. Kindler Verlag, München. 720 S., 150 Abb., 68 Mark.

möchte... Bewetten möchte ich, daß ich richtig liege, wenn ich vertrauensvoll und so umfassend wie möglich auf die Geschichte zurückgreife - diesmal im Sinne der chronologischen Abfolge und verschiedenen Zeitphasen -, daß sie mir, wenn ich mich, ihrem Gefälle und ihrer Logik folgend, von ihr tragen lassen, den Prüfstein zur Erhärtung oder Widerlegung der in den beiden vorangehenden Bänden dieses Werkes angestellten Untersuchungen liefert.

Eine Wette also, in die die etwas hochgeschraubte Erwartung mit einfließt, daß die Geschichte sich zugleich als Erklärung ~ eine der überzeugendsten Erklärungen ~ und als Probe aufs Exempel anbietet; ist sie in Wahrheit doch die einzige Verifikationsmöglichkeit jenseits unserer abstrakten Folgerungen, unserer A-priori-Logik, ja, selbst ienseits der Fallen, die uns der gesunde Menschenverstand unablässig stellt."

Braudel macht keinen Hehl daraus, was er im letzten will: ein gültiges Schema der Weltgeschichte aufzustellen – ein kühnes, ja sogar anmaßendes Unterfangen, wie dieser Papst der modernen Sozialgeschichtsschreibung durchaus einräumt: "Gleicht sie nicht einem Strom ohne Ufer, ohne Anfang und Ende, beziehungsweise, um einen noch angemesseneren Vergleich zu gebrauchen, einem ganzen Flußnetz?" Aber wie alle Historiker vertraut auch Braudel auf das Hilfsmittel der Periodisierung, an die Zerlegung also des historischen Ablaufes in Phasen und Sektoren, wobei der Franzose wieder auf die "Phänomene der langen Dauer" achtet, die nır inn typisch sind.

Als ein weiteres Mittel zur Strukturierung des geschichtlichen Stromes dient dem Franzosen der Begriff "Weltzeit", wie dieser Band im französischen Original ("Le Temps du Monde") sogar überschrieben ist. Braudel versteht darunter eine weitweit gelebte Zeit, "die sich allerdings nicht mit der gesamten Menschheitsgeschichte deckt, dekken kann. Diese besondere Zeit wirkt sich je nach Ort und Epoche bestimmend auf gewisse Räume und Realitäten aus, während sich andere Räume ihr entziehen und von ihr unberührt bleiben".

Nehmen wir, zur Illustration, etwa Indien. einen Kontinent für sich. Braudel zieht längs der Koromandel- und der Malabarküste eine Linie, ebenso entlang der Achse Surt-Delhi und der Achse Delhi-Gangesdelta. Lediglich die Zonen an den Seiten dieses Vierecks leben wirklich in einer Weltzeit, "fügen sich dem Handelsverkehr und dem Rhythmus des Erdkreises".

Wir sehen also, worauf Braudels Suche nach einem Schema der Weltgeschichte hinausläuft: Er will den Mechanismus sichtbar machen, nach dem Geschichte vonstatten geht. Und er meint, daß sich das an den "Wesenheiten" Wirtschaft und Gesellschaft, jedes für sich ein "integratives Ganzes", am besten darstellen lasse. Was sich in Indien abspielt, so Braudel, wiederholt sich in allen anderen bewohnten Regionen des Globus, selbst auf den britischen Inseln während der industriellen Revolution.

Überall existieren Zonen, in denen die Weltgeschichte kaum einen Widerhall findet, Zonen der Stille, der friedlichen Ignoranz. In unserem Königreich Neapel", so schrieb der Wirtschaftler Antonio Genovesi (1712 - 1769), "gibt es Gegenden, neben denen sich die Samojeden kultiviert und zivilisiert ausnehmen."

Der "Weltzeit" Braudels entspricht die von ihm gewählte Wortbedeutung von "Weltwirtschaft". Er versteht darunter nicht Sismondis "Markt des gesamten Erdkreises", sondern "einen Ausschnitt, einen wirtschaftlich autonomen Sektor unseres Planeten, der sich im wesentlichen selber versorgen kann und aufgrund seiner Verbindungen und seines internen Austausches eine gewisse organische Einheitlichkeit auf-

So hat Braudel früher schon das Mittelmeer des 16. Jahrhunderts als "Welttheater" oder "Weltwirtschaft" dargestellt. Er verstand darunter nicht nur das Meer selbst, sondern "alles, was durch den auf ihm abgewickelten Handelsverkehr im näheren und weiteren Umkreis seiner Küsten in Bewegung geriet, das heißt ein Universum für sich, ein Ganzes".

Sogar vor der Demarkationslinie zwischen Christentum und Islam, die das Mittelmeer teilte, machte die Handelsaktivität nicht halt. "Trotz der blutigen Schlachten, die sich Ungläubige und Christen an dieser Grenze liefern, passieren die Kauffahrer sie ohne Unterlaß." Das charakteristische Merkmal solcher Weltwirtschaft bestand gerade in der Überschreitung von politischen und kulturellen Grenzen. In Syrien, Ägypten, Istanbul oder Nordafrika treiben christliche Kaufleute Handel, wie sich türkische, armenische und levantinische Händler über die Adria ausbreiten. Die Gewinnspannen am Ende der Handelsketten wirkten als mächtiger Antrieb. Und so gaben sich "Pfeffer und Spezereien an der Schwelle der Levante mit dem kostbaren Silber ein Stelldichein".

Braudel: "Wie viele Bedingungen mußten erfüllt sein, damit die Pforte des Levantehandels zwischen zwei wachsamen, zwei feindlichen Lagern jahrhundertelang offenblieb . . . Ohne diesen vorausgehenden dauerhaften Sieg hätte sich der Seeweg ums Kap der Guten Hoffnung nie und nimmer als solcher Erfolg entpuppt." HORST STEIN



Jest in 1 ild

### Als der Prater noch ein Bahnhof war

In Klasse IV gab es nur Stehplätze: Bücher zum 150. Eisenbahnjubiläum in Osterreich

er Prater, das ist in Wien der Ort, wo man sich in der Geisterbahn den Schrecken holt, wo es einem im Riesenrad flau wird. Vor 150 Jahren war es eigentlich nicht anders. Nur bekam man den flauen Schrecken von der Eisenbahn, und der Prater war ein Bahnhof. Von hier aus sollte man in alle Welt fahren können.

Man ging schrittweise vor. Geplant war erst einmal die Strecke von Wien nach Galizien. In Angriff genommen wurden 1837 zunächst die 13 Kilometer von Floridsdorf nach Deutsch-Wagram. kurz darauf verlängert bis zum Prater. Die Wiener sollen das Vergnügen genossen haben, wie die Zeitungsberichte von den Eröffnungsfahrten erkennen lassen. Zu dritt saßen sie auf einer 1,75 Meter breiten Bank - im Abteil 1, Klasse. In der 2. Klasse rutschte man ein bißchen zusammen. Und schon war Platz für vier. In der 3. Klasse teilten sich fünf Fahrgäste die Sitzbank. Und in der 4. Klasse brauchte man erst gar nicht zu drängeln, da stand man. Hauptsache, man hatte seine Eisenbahn.

England hatte es vorgemacht, gefolgt von Belgien, Deutschland und Frankreich. Die Donaumonarchie, ein riesiger Wirtschaftsraum von Galizien bis hinunter nach Dalmatien, konnte da nicht nachstehen.

Stichtag für den ersten Dampfzug war der 23. November 1837. Somit steht das Jubiläum für "150 Jahre Kisenbahn in Österreich" vor der Tür. So heißt auch das Buch von Ulrich Schefold, das ein faszinierendes Kapitel europäischer Kulturgeschichte aufschlägt (Südwest Verlag, München, 168 S., 36 Mark). Begleitet von 240 Abbildungen, davon viele in Farbe, wird die Entwicklung der österreichischen Eisenbahn von den Anfängen der Pferdebahn Budweis-Linz bis zur computergesteuerten Zugüberwachung unserer Tage nachgezeichnet.

Es gibt aber auch Jubiläumsschriften, die kommen ganz ohne Tabellen und Statistiken aus. Natürlich nennen auch sie Fakten und Zahlen, aber sie beschreiben eher, wie es zugegangen ist, damals, auf den Bahnsteigen, vor dem Fahrkartenschalter, im Bahnhofsrestaurant. Kapitelüberschriften, wie "Über die Kultur des Wartens" oder "Die wahren Züge kommen aus dem Kopf", deuten das an. Enthalten sind sie in dem Band von Christoph Wagner: "Stationen der Erinnerung" (Verlag der Österreichischen Staatsdruckerei, Wien. 238 S., 76 Mark).

Es ist ganz ohne Zweisel eines der schönsten Eisenbahnbücher, die derzeit zu haben sind. Es beschränkt sich zwar topographisch auf Österreich. Aber wir schauen wie in ein Museum menschlicher Erwartungen, Bedürfnisse, Eitelkeiten und Ängste. Übertroffen wird der Text nur noch von den Fotos von Gerhard Trumler. Stillgelegte oder auch nur stille Bahnhöfe in der Provinz, Wärterhäuschen, Schienen im Moor, Schwingtür zum Warteraum, Eingang zum Abort, Fliesen, Säulen, Aufschriften. Es ist eine Welt voll Rost und Ruinen. Man ahnt den Komfort von ehedem. Die seltenen Reisenden auf den Bildern scheinen den widerborstigen Charme ihres Aufenthaltsortes nicht zu be-**WOLFGANG MINATY** 

# Terrasse über dem Abgrund von San Remo

Hinterm Vergnügen bohrt die Angst: Der Roman "Die Tarotspieler" von Ingrid Bachét

s ist ein stilles Buch, ein Bericht über Begegnungen, Gedanken und Gefüh-Ale, eine Reihenfolge von Geschichten auch, die von den Romanfiguren erzählt werden. Der Zusammenhang zwischen diesen kleinen epischen Medaillons und der Romanhandlung ist mit den üblichen Mitteln der routinierten Alltagsvernunft nicht zu begreifen; Querbezüge werden durch Ahnung und Empfindung hergestellt. Träume durchdringen die Gegenwart, das persönliche Repertoire von erlebten oder nur vom Hörensagen bekannten Geschichten öffnet den Blick auf das Mögliche.

An einem Donnerstag, den 27. Juni 1965, trifft die Erzählerin in San Remo ein, um an den endlosen und sinnlosen Debatten eines Kongresses der Übersetzer teilzunehmen. Die genaue Angabe von Ort und Zert. die Beschreibung mancher Diskussionen läßt einen festen epischen Grund entstehen, von dem sich der zweite und wichtigere, traumverlorene und seelenerfassende Sprachstrom der Erzählung abheben kann. ..die merkwürdigen nächtlichen Zusammenkünfte mit einigen Freunden ... die Beschäftigung mit einem Spiel ... und die Geschichten der Spieler. Bruchstücke eines Bildes." In den Pausen des Kulturbetriebes ereignet sich Kultur.

Die vielfältig deutbaren Karten des Tarot-Spiels setzen die Phantasie in Bewegung. lassen schwelende Konflikte hervortreten, machen betroffen, fiihren dazu, daß manche

Spieler ihren Lebensüberdruß, andere ihre Todesangst bekennen. Manche äußern sich unumwunden, wenngleich zögernd, andere berufen sich auf fremdes Beispiel, beleuchten sich selbst mit der Hilfe einer Geschichte. Todestrieb antwortet auf Sehnsucht. Hier, zwischen Eros und Thanatos, ist das einzige Liebespaar des Buches behei-

Ingrid Bachér: **Die Tarotspieler** Roman. Rasch und Röhring Verlag, Hamburg. 240 S., 34 Mark.

matet. sanft verbunden durch die Erinnerung an eine längst zurückliegende Beziehung. Der Widerschein früherer Vertraulichkeit fällt auf die Erzählerin und auf den Mann, dem sie sich vor langer Zeit zugeneigt fühlte. Er ist Emigrant, ein Deutscher jüdischer Abstammung, schweigsam und resigniert, doch mit seinem Erscheinen tritt auch die Frage nach der Katastrophe der deutschen Geschichte ins Bewußtsein.

Hinter dem gewesenen Liebespaar, den Tarotspielern, den Debattenrednern liegt eine Zeit des Mordens. Die Terrasse in San Remo schwebt über einem Abgrund, und die harmlos klingenden Sätze der nächtlichen Unterhaltung lassen nicht nur existenzielle Angst begreifen, sondern auch Ratlosigkeit angesichts des stummen Entsetzens. Was hier emporsteigt, ist nicht törichte Lust am Grübeln zur Bewältigung dessen, was ohnehin nicht bewältigt werden kann, sondern Ratiosigkeit, Trauer und eine Beklemmung, die lebenslang anhält.

Diese geistige Disposition wird mit höchster Genauigkeit dargestellt. Die Gestalten des Romans sind "von wunderbarer Liebenswürdigkeit", wissen aber "um die tatsächliche Ohnmacht", die sie daran hindert, sich deutlich zu artikulieren, das Leben als formbares Schicksal zu begreifen; ihr Werdegang besteht aus einer Reihe unausgelebter, verharmloster, halb vergessener Tragödien. Treffend formuliert es einer der Tarotspieler: "Man könnte fortgehen, da man nicht bleiben muß. Es besteht keine Notwendigkeit, ja, das ist es, irgend etwas ist verschwunden, das es notwendig für einen machte, in diesem Heimatland zu bleiben. Vielleicht ist das auf dem Land noch anders. aber nicht in der Stadt. Kaum einer wohnt noch dort, wo er herkommt, hat auch kein Gefühl mehr dafür."

Es gibt heute wenige deutsche Autoren, die empfindsam, sprachbewußt und zugleich im Sinne einer knappen Komposition bescheiden genug sind, ein Bild solcher Eindringlichkeit zu entwerfen. Wer eines Tages die Kulturgeschichte unseres Jahrhunderts und in dieser die Stimmung in einem weiten Kreis deutscher Intellektueller wird beschreiben wollen, wird Ingrid Bachers Roman als literarisches Werk, aber auch als Ausdruck einer Zeit zitieren müssen.

GYÖRGY SEBESTYEN

### Nur wer im Regen geht Gedichte von Ulrich Johannes Beil und Sulamith Sparre

von Erstsemesterzöglingen Puber-∠tätspickel, alternative Lustlager, Ökodramen und Freßsucht als Folge von Liebesleid zum Thema macht, hat es heute schwer, zur Kenntnis genommen, geschweige denn goutiert zu werden. Mit Erstaunen registriert man deshalb, daß es immer noch (oder immer wieder) Verlage gibt, die den Mut haben, nichtopportunen Dichtungen von Nachwuchsautoren eine Chance zu geben: in Form eines eigenen Buches.

Zu diesen Verlagen gehört das Unternehmen Schneekluth, das im Rahmen seiner Münchner Edition zwei hochtalentierten Lyrikern zu einem Sprung in die breitere Of-fentlichkeit verhalf. Die Rede ist von Sulamith Sparre (Jahrgang 1959) und Ulrich Johannes Beil (Jahrgang 1957). Beide Gedicht-

Sulamith Sparre: Ein Gedicht. 114 S., 24 Mork.

Ulrich Johannes Beil: Dieser Tog geht 78 S., 22 Mork. Belde im Schneekluth Verlag, München.

bände zeichnet artifizeller und thematischer Ernst aus, was nicht heißt, daß wir es mit Textsammlungen zu tun haben, die von frühmisanthropischer oder spätpessimistischer Humorlosigkeit stranguliert werden.

Gerade die Gedichte Ulrich Johannes Beils durchzieht ein raffinierter Hauch von Ironie, die sich aber nie lustig macht über den, den sie trifft; eher ist sie so etwas wie eine jetzte Distanz zum Wissen um die Möglichkeit, daß das Leben in all seinen Facetten vælleicht doch schon lange seinen (wohl-feilen: Sann los ist. Eine letzte Überlebens-Reserve scheint da auf. Menschenfreundliche Melancholie kommt zu Wort, und eine Lust am Atemholen wird deutlich, die sich dem Atemios-Sein des Zeitgenossen schlicht verweigert.

Beils Gedichte sind überwiegend Bilder der Ruhe, und in diesem Sinne mochte man sie religios nennen, wenngleich ihre Sprache

yrik von Debütanten, die nicht im Ton durch und durch säkular ist. Spaziergänge im Regen ("Wer im Regen geht, / bekommt seine Haut zu spüren. / Da wird nichts ausgespart / Der begreift die Nähe wieder"), Heimkehr und Fahrten in vertraute Fremden, Liebesgedichte von einer filigranen Zartheit und immer wieder der Versuch, sich Gott zu nähern ("Ufer": "Ein großes Bild ersteigern / größer als die alten gerahmten / eins ohne Rahmen und Glas und auch / ohne Leinwand/eins für das man keinen Nagel zu schlagen braucht ... eins das du sollst / dir kein Bildnis machen / nur / wann") - solchen leicht zu übersehenden Ereignissen begegnet man in diesem erstaunlichen Gedichtband auf Schritt und Tritt, der sich nicht zu den Akten des massenhaft Gedruckten legen läßt, weil er selber ein Ereignis ist.

Kein geringeres Ereignis ist der Gedicht-Zyklus "Das Meer" von Sulamith Sparre, denn wer einen antiquierten Hymnen-Reigen erwartet, wird enttäuscht: Das Zyklische im Untertitel meint keine platte Abfolge von "passenden" Texten, sondern zielt auf ein Grund-Bewußtsein der Dichterin. der das Meer eine existentielle und Loetische Chiffre ist, ein zentrales Bild, in dem unsicherer Lebensgrund dominiert und Lebensraum nicht nur befreiende Weite, sondern auch Verlorenheit markiert.

Das Meer ist letztlich, wenn wir so wollen. philosophischer Resonanzraum, in dem jedes Detail Antwort gibt auf die Frage nach dem Sinn des Lebens: "Das von Muscheln / besetzte Holz/vor den Wellen:- Lesen, was in den Gezeiten geschrieben ist, den Wind entziffern. Wrackteile übersetzen. also immer dort, / wo es unnötig ist, . leben. Erkennen, endlich, die Ausfahrt der Boote. Erhitztes Blau unter den Lidern, sammeln sich Schwimmer im Wind Man hofft nicht auf ihre Rückkehr." ("St. Peter Ording"). Die topographische Präzision dieser Gedichte ist beeindruckend und ihre Bildmächtigkeit bewundernswert. Der Rang dieser Dichtung ist deshalb hoch und kann auf die Dauer nicht übersehen werden.

**ULRICH SCHACHT** 

# "Biete Füller, suche Butter!" W. Henkels' Erinnerungen an den "Alltag in Trizonesien"

gen und Zeitschriften, für die ein deutscher Journalist zwischen 1945 und 1949 schreiben konnte?

Schade, wir erfahren es nicht, denn Walter Henkels hat in seinem neuen Buch "Alltag in Trizonesien" (Econ-Verlag, Düseldorf. 256 S., 29,80 Mark) nur die Jahreszahlen für die "Impressionen, Reflexe von Erscheinungen. Augenblicksaufnahmen" bekanntgegeben, die er damals niederschrieb und jetzt noch einmal auftischt, damit "die Enkel noch erfahren, wie es war".

Wie war's denn? Es war alles ziemlich feuilletonistisch, so fürchterlich viel Tatsachen wollte man wohl auch gar nicht wissen; wenn man schon las, sollte aus dem Text auch Hoffnung strömen – und hier ist er also. Ein ziemlich getreues Abbild der Lage, in der man sich tunlichst darum zu kümmern hatte, was man am nächsten Tag essen oder, für manche noch wichtiger, rauchen wollte.

In diesem Buch ist nicht von Ziffern und Zahlen die Rede", sagt Henkels eingangs. Damit will er wohl betonen, daß es sich nicht um Recherche handelt, denn natürlich gibt es die damals so populären Angaben über die Höhe und den Kubikmeterinhalt der Schuttberge, die Zahl des eigentlich benötigten und nicht vorhandenen Baumaterials.

Jas waren das eigentlich für Zeitun- Aber Vorsicht! Es mußte ja alles zu Drukkende den Schreibtisch eines Control-Officers der Besatzungsmacht passieren. Dazu der Autor über seinen Text:

> "Manchmal tat ich etwas Ironie hinzu, 50weit das die Besatzer erlaubten, niemals aber Pfeffer, das stand uns noch nicht zu."

Da es sich großteils auch um "flüchtige Aufenthaltsorte handelt", wenn der Schutt und die Not von Hamburg beispielsweise, von Kassel oder Stuttgart beschrieben werden, gewinnen die Geschichten das getreue Abbild damaliger Kargheit, auch im Literarischen. Biete Füllfederhalter, suche Butter! war die Philosophie.

Alles im Eimer! Aber die nach dem Text eines der ersten Nachkriegs-Karnevalslieder so benannten "Eingeborenen von Trizonesien" machten ihre ersten Versuche, aus der eingebrockten Suppe herauszukommen.

Henkels war dabei, wie Millionen. Aber er benutzte einen Bleistift, und so wissen wir heute unter anderem, daß 1947 ein Leichenwagen, wie Walter Henkels in seinem Buch notiert, eigentlich nicht, aber dann eben doch "zum Lachen war", weil er aus Wesermunde in ein Moseldorschen fuhr und "heimlich Heringe ablud und unheimlich



Uber das Gras zum Fluß

Das Leben ist voller Umwege. Also ist es nicht immer leicht, das Nahe, das Nächstliegende zu erreichen. Obwohl der Wunsch danach sich wieder und wieder neu formuliert. Das ist das Thema des Lyrikbandes "Unerreichbar nahe" von Olly Komenda-Soentgerath (mit einem Nachwort von Hans Bender, Heiderhoff Verlag, Eisingen. 94 S., 17 Mark). Die Gedichte sprechen von der Heimat von damals (Prag) und der von heute (Köln). Olly Komenda-Soentgerath ist vor allem bekannt geworden durch die Übertragungen von Gedichten von Jaroslav Seifert, noch bevor dieser 1984 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Umgekehrt hat auch Jaroslav Seifert Gedichte der Autorin ins Tschechische übersetzt: ein Band ist bereits in Prag erschienen, zwei weitere sind in Vorbereitung.

### Göttliche Freiheit

Eigene Erfahrungen im Umgang mit Freiheit" reflektiert der kürzlich verstorbene protestantische Theologe Hans Jürgen Baden in seinem letzten Buch "Die Faszination der Freiheit" (Aurum Verlag, Freiburg i. Br. 203 S., 29,80 Mark). In Anlehnung an die traditionelle Philosophie erörtert er das Thema in bezug auf elementare Begriffe wie Existenz, Liebe, Friede und Zukunft. Der Freitod, von Jean Améry, Kleist und anderen als die Verwirklichung von Freiheit propagiert, bedeutet für Baden die Vernichtung von Möglichkeiten und damit Vernichtung der Freiheit selbst. Anhand alltäglicher Konflikte und Begebenheiten veranschaulicht Baden auch solche heiklen Aspekte des Problems, wie die Nähe der Freiheit zur Anarchie, und behutsam führt er den Leser in nachvollziehbaren Schritten zur - jedenfalls für einen Christen - einzig möglichen Konsequenz: Reale Freiheit ist die Freiheit mit und durch Gott, denn "Freiheit bedarf der ständigen Erinnerung an ihren göttlichen Ursprung."

### Experimente

Warum fliegt ein Flugzeug? Wie finden Bohnen die Bohnenstange? Allerlei Fragen aus dem Alltag beantworten 150 einfache Experimente aus Physik, Chemie und Biologie" in der Sachbuchreihe Was ist Was". Der Sonderband ist unter dem Titel "Das neue Experimentier-Buch" zum 30jährigen Jubiläum des Tessloff Verlags in Hamburg erschienen (120 S., 20 Mark). Die ungefährlichen Versuche, mit erklärenden Kurztexten von Rainer Köthe und farbigen Zeichnungen versehen, lassen sich ohne besonderen Aufwand nachvollziehen. So entdeckt der junge Forscher spielerisch. aber auch mit Methode die unterschiedlichsten Naturgesetze. Allerdings sollte der warnende Hinweis deutlicher ausfallen beim "bengalischen Feuer", das bei größeren Mengen nicht nur eindrucksvoller brennt, sondern auch dem Experimentator gefährlich werden kann. Auch der selbstgebastelte Heißluftballon darf eigentlich nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen steigen.

### Wie Hund und Katze "Zum Lachen braucht es immer ein

wenig Geist; das Tier lacht nicht", hat Gottfried Keller einmal festgestellt. So weit, so gut. Aber darf der Mensch dann über das Tier lachen? Darf er sich über Hund und Katze lustig machen? Die Antwort ist sehr einfach. Sonst hätte der Rosenheimer Verlag in Rosenheim nämlich nicht zwei Bände zusammenstellen können, in denen sich versammelt findet. was Karikaturisten bei des Menschen liebsten Hausgenossen einfällt. "Von Hund zu Hund" heißt der eine, "Kätzereien" der andere, der jeweils auf 120 Seiten 113 Karikaturen (für 26,80 Mark) vorstellt. Beim Blättern wird allerdings sehr bald klar, daß es doch wieder in erster Linie um den Menschen geht, den sich die Tiere offenbar nach ihrem Gusto formen. Hunde sind, will man den Zeichnern glauben, träge Viecher mit dem Hang zur Fettleibigkeit und zur Tücke. Katzen geben sich dagegen selbstherrlich und einfallsreich, allerdings werden sie gelegentlich so, wie sie den Menschen überlisten, von den Mäusen hinters Licht geführt. Beiden Tierarten scheint vor allem gemeinsam zu sein, daß sie sich in den Behausungen der Menschen souveran eine Bequemlichkeit zu sichern wissen, die das Verhältnis Herr und Hund. Frau und Katze schnell ins Gegenteil verkehrt. Aber das ist sicher nur eine Unterstellung der Karikaturisten. P. Jo.

### Hinweis

Das Gedicht "Weihnachtsgetier" von Johannes Bobrowski auf Seite II ist in dem Band "Sarmantische Zeit / Schattenland Ströme" enthalten, der bei der Deutschen Verlags Anstalt in Stuttgart herausgekommen ist. - Durch ein Versehen wurde in der GEISTIGEN WELT vom 13. Dezember 1986 das Gedicht "Anruf, spätabends" (S. II) Sulamith Sparre zugeschrieben. Der Verfasser ist jedoch Josef Kempf, aus dessen Lyrikbändchen "Die Luft ist voll von Wörtern" (Tentamen-Drucke, Stuttgart) wir das Gedicht



Auch Nylonstrümpfe waren heißbegehrt in "Trizonosien" Poto Subbeutscher Verung

EBERHARD NITSCHKE

Application of the second seco

# 75 Tiochles

Bergstr. 26 · 2000 HH 1 · 040/33 6413 taglich bis 20 Uhr, auch Sa./So.

Fordern auch Sie unsere Unterlagen an! 75 Jahre - Symbol für Vertrauen und Erfolg!



### Alles kann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht...

Welcher ältere Herr bis SS, alleinstehend und vereinsamt, wirde aus dieser Erkenntnis noch gerne eine Zweisamkeit für die weiteren Jahre eingehen? Eine ältere, aber sehr gesunde Dame, völlig alleinstehend, verwitwet, von anerkannt reizvollem Außeren, wirde sich ihm biernit gerne für eine solche Gemeinschaft, vorstellen. Ihre finanzielle Lage ist durch Renten gesichert, bereichert durch den geplanten Verkauf des eigenen, schuldenfreien Hauses, für ein noch frohes Leben mit geleigentlichen Reisen.

Zusehriften von Hetren in gleicher Lebensluge gerne Kiel oder Umrebung.

Zuschriften von Herren in gleicher Lebenslage, gerne Kiel oder Umgebung, unter N 7568 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Attraktive Sechzigerin, 164 Raum Baden-Baden, unabhān-gig, sucht Partner für harmonischen Lebensabend. Hobbys: Wandern, Reisen, Skat, Tanzen Zuschr. u. H 7564 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Apotheker, 50 J., gepflegte Erscheinung, sympathisches Wesen, Humor u. Güte, m. großer moderner Apotheke in eigenem Haus u. zauberhaften Vülenbeim, suchi Neigungsebe. Näheres: fras Karla Schmiz-Scharunge, 3000: Hannover-Kleefeld. Spinozasir. 3, T. 05 11 / 55 24 II, DIE Kheambahnung seit 1914.

Größte evangelische Eheanbahnung · Seit 1945 irfolgreich im ganzen Bundesgebie Zwanglos · Taktvoll · Diskret

Damen und Herren aus atlen Berufs- und rsgruppen, von miligierusbeitrag, orar erst nech Erfolg, Information nios, verschlossen ohne Absende inglied im Berutsverbend GDE. WEG-Gemeinschaft Postrach 224/Wa 4350 Telefon (05231) 24908 sch 224/Wa 4930 De

Industriekauffrau 27 J., 170, blond, schlank, nett, sucht netten "Ihn" mit Niveau Bildzuschrif-ten erbeten unter Y 7621 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Erfolgreicher, selbständiger UNTERNEHMER 36 Jahre. sportlich, vital, möchte au diesem Wege charmante, junge Dame bis 30 Jahre kennenlernen. Nor Bildzuschriften erwünscht unter M 7567 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Akademikerin Raum Schleswig-Holstein, 70, 173, mit Haus u. Wagen, künstlerisch en-gag, sucht Ehepartner von höchster Kultiviertheit (Gutsbesitzer?). Zuschr. u. L. 7632 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Oberkrainin Deutsche Staatsangehörige, sucht gebildeten Dauerfreund +/- 80, grö-ßer als 1.72. Nationalität egal gern geschieden. Zuschriften unter T 7398 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. ZWEI DAMEN

LWEI DAMEN

48 und 50 J., würden sich über die
Begegnung mit zwei knitivierten Herren, nicht unter 1,80, freuen. Alter als
80 Jahre sollten Sie aber nicht sein.
Wenn Sie dann noch mit beiden Beinen
im Leben stehen, über eigenes Taschengeld verfügen, gern reisen, Theatur- und Konzertbesuche lieben, evtl.
noch tanzen können, würden wir uns
über eine Begegnung freuen. Kochkünste nicht erforderlich, eigene vorhanden.

Zusehr. u. S 7571 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

42/176, DAME rothaarig gesch., passionierte Pferde freundin + Kunsthebhaberin, wilnsch sich Partner mit gleichen Interesse für Lebensweg Gerne auch a. Lande chr. u. R 7570 an WELT-Verlag, Postfach 1808 64, 4300 Essen.

Hotel- und Weingutbesitzerin, 35/170, eine absolut attraktive, rassige, liebreizende Dame, einziges Kind, zum Hotel u. weite-ren umfangreichen Besitzungen gehört ein wunderschönes altes Patrizierhaus mit mittelalterlichem Weinkeller, wü. Heirat durch: 6516 PATRIZIER ALPENLAND GmbH, St. PF. 11 19, 8230 Bad Reichenhall, Tel 0 21 01 / 2 44 11 od. 0 86 51 / 36 93

Claudia Püschel-Knies baka

T. 02 11 / 32 71 60

Frankfurt T. 0 69 / 25 53 58 Keisecstr. 13

DAS EXCLUSIVE Partnerwahlinstitut der Schweiz

für ANSPRUCHSVOLLE. Weltweite Verbindungen.

Introduction Frau M. Th. Klay Neuengasse 45, CH-3001 Bern Tel. 0041-31 22 21 12 Wir senden Ihnen Unterlagen Gegründet 1956

Bildhübsche, grazile Philippinin (24) sucht liebevollen Lebens-partner, gerne erheblich älter. Bildzuschriften unter L 7566 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen,

RAUM BONN
Attraktive Sie (44 I.), sucht anspruchsvollen, toleranten Herrn zwecks späterer Heirat.
Zuschr. u. P 7569 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Nette Damen talog mit ca. 300 Fotos gegen DM 3,-Rückporto. EAT, Pf. 191 222/8, D-6050 Offenbach !

International tätig seit 1969

... unvergeßlich schöne Stunden, stimmungsgeladene Feste

Feuerzangenbowle am 2. Weihnachtstag

Großer Silvesterball
in unseren eigenen eleganten, gemütlichen Räumen,
nur für Alleinstehende – sich kennenlernen in

zwangiosem Rahmen.

Menschen aller Altersgruppen, aus Industrie, Wirtschaft und freien Berufen ... Führungskräfte, Akademiker, Ärzte, Kaufleute, Unternehmer, Fabrikanten ...

Persönliche Anmeldung erbeten: tägl., auch Sa./So. und Feiertage, 15-19 Uhr für Sie da!

tanzen - lachen - unterhalten - glücklich sein .

... die Feiertage nicht alleine!

Eine "Top"-Frau, 44/180 erstd. Familie – mit Abi/Stud, unternehme-risch täng – mit herri. Villenbesitz u. bedeut. Vermögen, eine sehr charmante, natürliche Frau – auch hausfraul. fit, liebt Kunst u. Antiquitäten, sportlich (Segeln, Tennis, Golf), eine Frau mit Stil und Niveau!

Internationale Kontakte Hoffs

Kreppstr. 80, 4000 Düsseldorf 1

Sie, 22 Jahre, 178,

Raum Mannheim/Wieshaden, schlank blond, sportlich, beste Familie, erträg-liche Fehler. Welcher Mann von For-

mat kennt auch den Mangel an Gele-genheit, schätzt Treue, Zärtlichkeit

und Einfühlungsvermögen, und wertet Attraktivität nur als Zugabe.

Zuschriften unter H 7630 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

HEILPRAKTIKERIN
Raum Dortmund, 52/1,73/70, Wwe,
Waage, wünscht Lebenspartner.
Zuschr. bitte mit Tel-Angabe u. X 7598
an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Überlassen Sie Ihr privates

Glück dem Zufall?

Bestimmen Sie es selbst. Es hieße Eu-len nach Athen tragen, Worte über die Qualifikation der Polin als Lebensse-fährtin zu verlieren. Sie sagen, wer Sie

Fordern Sie entspr. Unterlagen an -einschl eines Fotobandes - unter Bei-fügung eines Euroschecks über DM 20.- Gemäß ihrer Selbstauskunt u Ihren Wünschen erhalten Sie entspr. Partnervorschläge.

Unternehmerin, Ende 40/170

eine jugendi., sportliche, sehr teminine, erfolg reiche Frau mit Charme, Esprit u. große Dynamik, mit Piloteschein und Sportlagzeur – hervorreg. Sackground u. zauberhaften Villenbesitz – wü. sich einen kultiv., weltige wandten Lebersparther für eine glückl. Zweit

Hamburg T, 0 40 / 34 21 47 München T. 0 89 / 29 79 58

Hen \* Hen \* Hen \* Hen Suchen Sie einen Partner/W? Ihr Wunsch wird 190%ig Wirklich-keit! Sensationell erfolgr. mit Ihrer pers. direkten Anzeige in der BRD u. allen anderen Ländern der Erde. City-Agentur-Anxelgen-Service Schitzenstr. 82, 4600 Dortmund 1 Tel. 02 31 / 82 65 88. Info gegen DM 10, Schutzgeb. (Anrechn. b. Bestellung)

**ARCHITEKT AUS JAMAICA** (WEST INDIES)

Gut aussehend, 1,85 m groß, gebildet, sensibel, sanft u. stark, 32 J. ständ. Wohnsitz London, Wohnung in Karibik. Nach langi, Studium eigenes Unternehmen aufgebaut u. bisher keine Zeit f. Bekanntschaften. Sucht Freundschaft m. opti mist. sanftmätiger, attraktiver u-mbedingt intelligenter Dame-zwecks spät. Heirat. Hautfarbe un-wichtig. Engl. Zuschr. m. Bild an T. Watson, 299 Alexandra Avenne SOUTH HARROW, Middlesex.

Junge Frau Mitte 30, möchte glückliche Ebe ein-gehen. Er sollte aus Paritätsgrün-den Akademiker sein, gern Pastor. Zuschr. u. E 7187 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bildhübsche Damen 19 bis 55 J., hat Internationale Parinervermit 8542 Roth, Postfach 64 Gesamtkosten 350,- DM, Fotoinformationen 3,- DM

Frauen in der Krankenpflege tätig leicht an-gerostet, aber denkfähig und heiter. Riond, 32/160 u. 45/186, rot. Typ: Jeans u. Abendkleid. Einzelzuschriften mögl. u. K. 7565 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Akademiker-Cirkel Hans Breckwoldt, Dipl-Soz Metzer Str. 4, 29 Old 0441-884091 b÷s20Uber

assungen in der gesamten BRD.

Ein High School-Jahr in den

Auch im Schuljahr 1987/88

bieten wir Schülem zwischen 15 und 18

Jahren mit guten Englischkenntnissen

und einem guten Gesamtnoten -Durchschnitt die Möglichkeit,

10 Monate Gast bei einer Familie

in den USA oder Kanada zu

sein und während dieser

Zeit die High School

zu besuchen.

**Partnervermittlung** Elke Bracht G. m. b. H. Große Bleichen 8, 2000 Hamburg 36 Sie suchen einen Partner?

Mediziner 54/180, ein elegentur, charmateter.
mussischer Mann, m. gr. Praxis, begeisterter
Sid-Fahr., er sucht eine seinfühlige, serninine
33/160 eine zierliche anziehend weitbische,
unkomplizierte, sportliche Gevmanistin, ihr
Wursch wäre es nicht mehr allein zu sein. Tel. Hamburg 0 40 / 34 43 76 - 43 44 73 od. 4 91 97 23

Junge Unternehmerin, 39 J., mit hübschem Aussehen, liebenswürdigen, offenen u. heiteren Wesen, in die Weltpessend, resolut, aber anschmiegsam, such hausfrauliche Talente, wirtschaftlich unabhängig, möchte einem Mann beruffich u. privat beste Kameradin sein. Näheres: Frau Karia Schulz-Scharunge, 3000 Rannover-Kleefeld, Spinsgast. 3, T. 6511/552433, DIE Eheambahnung seit 1914.

Schweizer in Schweden ing., 49/180. wünscht Kontaki. lädt ein Box 17992, 79917 Örebro, Schweden

PRELIPPRINTENEN. Vermitteng und Faug schon ab DM 4.270... Die Bezohlung ist seich mich 4000.0017 oder HERAT möglich. R.G.-Verm. 5249 Bretsichet; Abt. 5, 0 26 82 / 12 31. (VERMITTILLING par nach tel. Anstelding

Anzeigen in der Rubrik

am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Anzeigenschluß ist mittwochs um 12.00 Uhr.

Telefonische Anzeigenannahme: Tel.: (02054) 101-518, -524, -1 Auskünfte und Beratung: Tel.: (040) 347-43 90, -1

Die Anzah

der Plätze

in diesem

Programm ist begrenzt

### 

fee-Sprachreisen:

# **Auch diesmal** wieder mit der

SCHÜLER-PROGRAMM

Der Sprachkurs für die guten Noten: Ferienund Intensivkurse für alle Leistungsstufen in England, Frankreich, Jersey, Malta

test-Noten Unterricht: gut Lernerfolg: gut Gastfamilien: gut Freizeit: gut Reise: gut

**ERWACHSENEN-**PROGRAMM

Der Sprachkurs für den guten Job: Einzel-Crash-Kurse. Hochintensiv-Kurse, Intensiv- u. Ferienkurse, in England, Schottland, Jersey, Irland, Spanien, Portugal, Malta und USA.

Gute Noten auch von den Medien: Geradezu ideale Lembedingungen! (WDR-Fernsehen über fee) (SONNTAG AKTUELL über fee)

»GUT

Bitte fordern Sie von fee die neuen ausführlichen fee-Programme an

SPRACHREISEN

fee-Sprachreisen GmbH 7000 Stuttgart 1

Leibnizstraße 3 Telefon (0711) 63 80 48

lukunitsberut: Altenpfleger(in) 2-jährige Ausbildung 

Beihilen 

Beginn: April/Oktober
nedng. Schulgeld 

presw Wohnhem 

quinst. Verpileg in Hotelberutsfachschule
staati. gen. Fachschule 1. Altemptiege Garmisch-Partenkirchen
chulen Dr. Bingow. Von Brug-Str. 7. 81 Garmisch-Partenkirchen. Tel. 04821/7 10 88

Norddeutschlands älteste freie Schule für Jungen und Mädchen.

Ab Klasse 5 (Staatl. anerkannt). The LEGGERMEN ABOUT AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PRO Abitur vor eigener Prüfungskommission.

PÄDAGOGIUM BAD SACHSA 3423 Bad Sachsa/Südharz - 🕿 0 55 23 / 10 01



Herminenstr. 23a (Palais), 3062 Bückeburg, 05722/4091

Beginn 1. 4. u. 1. 10.
Ausbildungsberatung im Schulgabäute am
2. Samstag im Monat
von 9-12 Uhr Pharmazeutisch-technische(r) Assistent(in) des Apotheka



# Internal für Jungen & Mädchen

vom ersten Grundschaljahr bis zur Abitarvorbereitungsklasse, inmitten der Lüneburger Heide.

Sekretariat der Freien Waldorfschule Landschulheim Benefeld 3036 Bomlitz/Walsrode, Tel. (051 61) 40 21-40 22

L Internate v. Du. d. CH finden Sie o detaillierten Angaben im Internatsk: talog. Schutzgeb. DM 40,-Bestell. bei Pro Istanato 47, PF 67 05 45, Tunburg 67, Pal. 0 49 / 8 63 49 02

HEIDELBERGER

VORM Institut MAWRIZIN schaftskorrespondent Staati, anerk. Übersetzer Staati, anerk. Dolmetscher Förderung nach BAFÖG etc.

Vormittagsunterricht Abschlußprüfung am Institut Semesterbeginn: März + Sept. Schulgeld: 200.- DM monatlich Wir informieren Sie gem. Withelm-Blum-Straße 12-14 6900 Heidelberg 1 · Tel. 0 62 21/4 35 29

Sprachenund Dolmetscherschule Gründliche, Gründliche, Fach-

Staati Anerkannt Wirtschaftskome spondenten, übersetzer und poimetscher in Englise Französisch und Snanlach und poinetecher in Englischer Französisch und Spanisch.
Abschlußprüfungen am Institut – der Staatsprüfung gleichgestellt.
Anericanst für alle Studienförderungen aus öffent. Mitteln.
Semesterbeginn März u. September Semestergebühr DM 1030,met DM 185. 4185. 418.

(mtl. D°/ 185.-) ordem S., Procpekt: ENGLISCHES

INSTITUT einstraße 141 - 8900 Heidelb Telefon (0 62 21) 3 57 38

HEIDELBERGER FREMOSPRACHEN-AG CONTRACTOR INSTITUT/

Einer der interessanlesten Frauen-Berufe: Europa-Sekretärin mit EDV Das 2-ahnge Berufskolleg wird nach BAFÖG etc. gefordert. Semesterbeginn: September

Wir beraten Sie gem. Wilhelm-Blum-Straße 12-14 5900 Heidelberg 1 Tel. 0 62 21/4 36 29



PRIVATE LEHRANSTALTEN

**ECKERT** REGENSBURG/REGENSTAUF Hauptsekretariat: Puricellistraße 28-40 8400 Regensburg, Telefon 0941/2031

Voraussetzung: Hauptschulabschluß Koch/Köchin; Restaurantlachmann/-Irau (3 Jahre) Hoteltachmann/-Irau; Hotelkaufmann (3 Jahre) achgehilfe/in im Gastgewerbe (2 Jahre) kushildung mit Gehilfenprüfung vor der IHK und staati. Prüfung

einjährige Hotelberufsfachschule
Vorberetung auf alle im Hotel- und Gaststättengewerbe
anerkannten Berufe. Staarl. Abschlußprüfung nach 1 Jahr.
Anerkennung als Berufsgrundschulgatr

Meister im Gastgewerbe Küchenmeister:Restaurantmeister:Hotelmeister Dauer ca. 3 Monate einschließlich AEVO- und IHK-Prüfung

EINE ODER MEHRERE WOCHEN IN DEN ARDENNEN Intensiviurse (6-8 Stunden pro Tag) – sußerdem laufende Konversation bei Arnwesenheit der Lehfrafäte von 8-22 Uhr, also 66 Stuntien Französisch pro Woche.

II Unterkunft CERAN III Enzelzimmer im Schloß mit Duschy-Bad-WC III Privatstunden und Gruppenunternicht (3-4 Teilnehmer, max. 6 pro Gruppe) III Sprachtabor und 15 Klassen mit "Video" III Vorberehung auf Examen: Abitur, EBS III Französische Literatur III Wintschaftsfranzbeisisch in Zusemmenarbeit mit der Industrie und Handelstammer von Paris.

BAJICH für fihre Kinder in den Ferfen Intensivianze (30 Stunden pro Woche). Unsere Referenzen, Garrantie ihres Erfolgs: Siemens, Boehunger, Lufthanss, Bayer, ITT, Procher & Gamble, EEC, Europäisches Parlament; 61 Diplomaten des Auswärzigen Amtes Bonn in 1984 III Spac (Andennen), nur 40 km von Aschen entternt CERAN, 148 NIVEZE, B-4880 SPA (BELGIEN) · 2s D0 32 87 77 39 16 - Telex 49 650 · In Deutschland 0 21 66 / 5 92 62 (nachmittags).

≂Institut Schloß Wittgenstein ¬ 5928 Bad Laasphe (Westi.)-2027 52-12 18

Videofilm

Graphologe MSI



iele für Hauptkurse (4 Std./Tag) 3 Wochen Torbay (Sudencland) DM 1430

eweils mit Limenflug. Unterbringung etc.

lerstr. 40 - 8000 München 2 eleton 089 / 53 95 01 · Telex 521 34 88



lernen im Ausland

 Langzeitkurse 1jähriger Schulbesuch in USA Ferien-Sprach-Sport-

Einzelunterricht

euro-sprachreisen traße 25 - Tel. (0 60 27) 20 09. Stockstadt / Aschaffenburg



dreijährige Hotelberufsfachschule

Eigene Wohnhalme mit Mense. Umfangreiche Freizeit- und Sport-einrichtungen. Verlangen Sie unverbindlich weitere Informationen.

FRANZÖSISCH 66 EINE ODER MEHRERE WOCHEN IN DEN ARDENNEN

Syze Bad Lassphe (West.) - 202752-1218

Gymnasium mit diff. Oberstufe - Realschule - staatl. anerkannt - (Abriur im Hause)

Internat für Jungen und Mädchen Hausaufgabenüberwachung, Siermen Forgerkurse, auch für Legastherniker - Frezeit Schach. EDV. Musik, Thealer etc. wel Sport. u a. Renen, Lenns, Judo, Fechten, Jazzany

u a. Renen, Tenns, Judo, Fechten, Jazzany

seauch der örtlichen Grund- u. Hauptschule möglich.

INTERESSIERT SIE DAS BESONDERE - WERDEN SIE

Als Firma für Personalberatung erstellen wir pro Jahr Am Lasten Frund 2000 Analysen. Lernen Sie im individuellen Fern unterricht wie man es macht. Gratis Into bei MSL Abt.M. Graphologie Schule, Beau Site 65, CH 2603 Pery, Bern Schweiz



gem Wechsel – kein Schuljahr!

2-7 Schüler/innen pro Klasse! Realschul- u. Gymnasialzweig
 Abiturvorbereitung (BW u. Hes

sprachreisen



Intensiv-Sprachtraining

Kurse



**MICHT VERSETZT?** 

Reagleren Sie rechtzeitig! Es ist sini

los, eine Klasse zu wiederholer

wenn seit Jahren die Grundlager fehlen. Wir schließen in kl. Leistungs

gruppen alte Kenntnislücken und un-terrichten weiter: Man verbessert die Leistungen und verliert – bei zeiti-

Kurpfak-Internat, Diersteinstr. 4 6901 Bammental bei Heidelberg

Sprachkurse für

Erwachsene und

Jugendliche.

England, İrland, Malta,

Frankreich, Spanien, Gran Canaria, Italien, Portugal, UdSSR,

USA, Griechenland

Japan, China

Bitte Prospekt anfordern!

Tel. 0711/247775

### Staatlich anerkannte

### Europa-Sekretärin

Tel.: 06221/4 90 35

Europa-Sekretärinnen-Akademie institut für rationelle Büroarbeit und Welthandelssprache - Staatlich anerkannte

Ergänzungsschule - Höhere Sekr.-Fachschule Mannheimer Sekretärinnen Schule Stuttgarter Sekretärinnen Studio

S 1,8 - 6800 Mannheim Königstraße 49, 7000 Stuttgart Telefon (06 21) 2 48 64 Telefon (07 11) 22 58 71 Beginn: 07. 04. 87 und 01, 10. 87.

ALSO LAUTET



Lemen soll Spaß machen – war gem lemt, wird auch Erfolge erzielen. in der Germemschaft Gleichaltriger fällt das Lemen leicht. Ausgewogene Freizeitaldivi-täten und die Förderung musischer Veran-lagungen trogen meist zu einer positiven Emstellung zum Schulaftag bei. Für Fahr-Emstellung zum Schulalitag bei. Für Fahr-schüler und andere Interessenten besteht die Möglichkeit der Ganzlagsbetreusen Die Christian von Bomhard-Schule ist ein humanistiaches, neusprachliches und musisches Gymnestum, erste Frang-sprache ist Lafein, im gleichen Haus befin-den sich eine Realschule und eine Fachoberschule.

Ausführliche Informationen erhalten Sie Christian-von-Bomhard-Schule Im Krämersgerten 9, 8704 Uffenhei Tel.: 09842/8229 oder 8244



laden Sie ein. Ein halbes oder Sanzes Schuljahr Ganzes den USA Bitte Prospekt anfordern.

SPRACHREISEN Leibnizstr. 3 - 7000 Stuttgart 1 Telefon (0711) 63 80 48



Mehr als 30 Jahre Berufsausbildung für Abiturientinnen - Gute Berufschancen für anspruchs-

**Gymnasium** Schloß Hagerhof Priv. staati anerk. Gymnasium Internat für Jungen und Mädchen. Sprachenfolge: Englisch (Kl. 5) – Latein/Französisch (Kl. 7), differenzierte Abitur im Hause. Hausaufgabenüberw. im Silentium, Förderstunden in zahlreichen Fächern u. Klassen. Vielseitiges Freizelt- u. Gildenangebot Große Sportenlage, Tennis, Turmhalle u. Schwimmbad. Prospekte auf Wunsch. Telefon (0 22.24) 27 01

5340 Bad Honnef (Rhein) 2

USA

High School Year

Stuttgarter Str. 161/3

→ DM 5950,—

Internationale

Sprach- und Studien-Reisen

Im Bäckerfeld 6a/W12 · 6900 Heidelberg

Bitte fordern Sie Informations-

und Bewerbungsunterlagen an

**Sprachkurse** 1987 für Erwachsene< <u>und Schüler</u>

 England ● Schottland ● Irland ■ USA ● Malta ● Frankreich ● Spanien ● Italien ● Portugal ● Kursdauer: ab 1 Woche



Tel. (071 54) 6028 Bismarciestr, 89/3 Europa-Sprachclub 4000 Düsseldorf Tel. (02 11) 3643 78

DÜber 25 Jahre ESC-Sprachreisen: Qualität ist kein Zufall!

Intensiv-Sprachkurse im Ausland Ferien-Sprachkurse im Ausland

Englisch/Amerikanisch · Französisch · Spanisch · Italienisch Niederländisch · Portugiesisch/Brasillanisch · Neu-Griechisch Prospekt und indoviduelle Beratung kostenios durch



ITALIENISCH-SPRACHKURSE IN ROM

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Informationen erhalten Sie bei: LINGUA 2000", Viale Ippocrate 97, Roma





Grundlage der Pädagogik Rudolf Steiners

Benefeld liegt am Rande großer Wälder, Anfragen richten Sie bitte an das



T. 05 11 / 32 58 06





St. Mary P. I (s 000 K

STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STATE OF STA

### AUKTIONEN

27. Dez.: Bonhams, London; Wissen schaftliche Instrumente 23. Jan.: Herr, Köln - Kunst und Antiquitäten

### AUSSTELLUNGEN

Herbert Enzuer/François Morellet Galerie Emmerich-Baumann, Zürich (bis 10. Jan.) Ferdinand Springer / Irène Mathias

- Galerie Ludwig Lange, Berlin (bis 24. Jan.) Reinhard Zado - Galerie Tim Gierig. Frankfurt (bis 31. Jan.)

Jahn Justus - Galerie Koppelmann, Köln (bis 15. Jan.) Curt Stenvert - Spiegelgalerie Christa Nagel, Köln (bis 16. Jan.)

Lorenz - Edition de Beauclair Galerie, München (bis 30, Jan.) Markus Prachensky / Otto Boll - Galerie Pels-Leusden, Berlin (bis 31.

HMErhardt / Heinz Treiber - manus presse, Suttgart (bis 16. Jan.) Handwerkskunst aus Kamerun Deutsches Goldschmiedehaus, Hanau (bis 11. Jan.)

Skulpturen - Achim Overmann, Münster (bis Ende Dez.) Cesar Manrique - Galerie Campaña & Ritter, Stuttgart-Bad Canstatt (bis 31. Jan.)

Arbeiten auf Papier - Galerie Ascan Crone, Hamburg (bis 17. Jan.) Matthias Kunkler - Galerie Elke und Werner Zimmer, Düsseldorf (bis 9.

### Nagel-Auktion: Teppich für 150 000 Mark

DW. Stuttgart Dus Stuttgarter Auktionshaus Fritz Nagel hat für den mit seinen Maßen 11,50 x5.50 m wohl größten jemals in Deutschland versteigerten Orientteppich ein Ergebnis von 150 000 Mark erzielt. Ein bemerkenswertes Ergebnis erzielte auf der Nagel-Dezemberauktion auch ein Genrebild von Johann B. Pilug von 1838, das bei einer Taxe von 70 000 Mark auf 140 000 Mark anstieg.

Moderne Kunst bei Lempertz in Köln: Auch Galerieware wird auktionsfähig

# Doch Beuys' Hase wollte nicht laufen

N un hat diese Saison auch in Deutschland ihren besonderen Rekord – bei der Versteigerung der Sammlung Schröder, deren "Rosinen" fast alle bei Christie's in London waren, zeigte sich, daß auch Lempertz am Kölner Neumarkt für Rekordpreise gut ist. Das Los Nr. 24, ein ziemlich grüner Chagall von 1957, "Die Liebenden von Vence", wurde

in Deutschland versteigerte Bild. Schon vorher hatte es einen Rekord gegeben, denn noch nie waren 95 000 Mark für einen Jean Atlan gezahlt worden (Taxe 45 000), und auch

mit 1,4 Millionen Mark das teuerste je

zum Schluß wurde noch eine Bestmarke erreicht, weil, bei einer Taxe von 65 000 Mark, ein heftiges Bietgefecht eine Plastik von Germaine Richier. La Feuille", auf 340 000 Mark klettern ließ.

Sonst lagen die Zuschläge immer in der Nähe der Schätzpreise – so bei der barbusigen Brünetten von Delvaux, die ihrem neuen Liebhaber mit genau 380 000 Mark den Schätzpreis wert war oder auch bei Kokoschkas greller Evelyn, die mit 320 000 Mark allerdings 30 000 Mark unter der Taxe blieb.

Die gute Stimmung bei der Schröder-Sammlung war wohl von der Neuen Kunst herübergekommen, mit deren Absatz das Haus zufrieden war: "Sehr gut gelaufen" lautete der Kommentar. Das darf man trotz einiger fast schon spekta-

kulärer Durchfälle: Erich Heckels Männerporträt, der grüne Kopf, für den 130 000 Mark erwartet worden waren, fand keinen Interessenten, ebensowenig fand sich eine neue Sasse für den von Joseph Beuys höchstpersönlich gegossenen Zinnhasen, der mit 35 000 Mark angesetzt war. Emil Noldes "Herbstwald" war für 370 000 Mark nicht an den Mann zu bringen; ebenso fiel Mark Berger, gezeichnet von David Hockney, aus seinem 12 000-Mark-Sessel und blieb

Diese Mißerfolge konnten aber das Gesamtbild kaum trüben, denn Lempertz ist es wieder und wohl auch auf Dauer gelungen, aktuelle, zeitgenössiche und gerade vergangene Kunst, also: Galerieware, auktionsfähig zu machen. Die Anstrengungen der letzten Jahre haben sich da wohl gelohnt.

So blieb Berrocals Bastel-Messing in 40 Teilen mit 3400 Mark nur 100 Mark unter Taxe, Beuys Installation "Aus Zentralafrika" kletterte auf 48 000 Mark (Taxe 38 000) und drei Zeichnungen des Gag-Künstlers B. J. Blume blieben mit 950 Mark nur 50 Mark unter der Schätzung.

Es wurden aber auch neue Orientierungspunkte für verschiedene Künstler gesetzt, die bisher unterbewertet waren. Edvard Frank zum Beispiel. Der Gefährte von Gilles und Superstar Sigmar Polke ging kom-plett weg (ein Bild im Nachverkauf), wobei sein "Großer Kopf" sogar 19 000 Mark (und damit 10 000 Mark über Schätzung) erreichte. Hier hatte sich wohl preistreibend ausgewirkt, daß das Blatt in der Wanderausstellung "Sammlung Ulbricht" zu sehen

Auch Gerhard Richter ließ sich gut absetzen - vor allem, weil die Preise, obwohl sie manchmal auch über den Schätzwerten angesiedelt waren, noch immer unter den Galeriepreisen blieben. Ob die Galeristen da demnächst nicht einige Einbußen zu be-



Deutscher Versteigerungsrekord: Chagalls "Liebende von Vence" aus der Sammlung Schröder erzielten bei Lempertz in Köln 1,4 Millionen Mark

> Bargheer, dem letzteren sicher überlegen, ist jetzt endlich in dessen Preiskategorie etabliert: 7400 statt erwarteter 4500 Mark für ein schönes

> Schwierigkeiten haben die Auktionatoren immer wieder mit zu hoch geschraubten Erwartungen. Für Dixens Disteln sollten 100 000 Mark angesetzt werden. Mit einiger Mühe erreichten die Experten, daß sie mit 70 000 Mark im Katalog standen. Verkauft wurden sie zu 68 000 Mark. Etwas schlechter weg gingen des Meisters Pilze - der warme Regen hörte schon bei 28 000 Mark auf, wo doch 35 000 Mark erwartet waren.

galoppierten Franz Marcs "Zwei Pfer-de" von 220 000 15..." von 220 000 Mark auf 280 000,

fürchten haben? Wahrscheinlich schon...

Unter den Klassikern des Informel festigt sich immer deutlicher Emil Schumacher. Als sein leuchtendes Bild vom "Durchbruch" (1955) beboten wurde, dauerte es vom Schätzpreis von 27 000 Mark bis zur neuen Orientierungsmarke von 65 000 Mark, bis der Hammer fiel. Eine schöne Steigerung gab es für Anton Räderscheidts Blumen, die von 400 auf 13 000 Mark gingen, ja selbst für Giovanni Penones povere Federzeichnung gab es mit 1300 Mark noch 400 Mark mehr als erwartet.

Klassisches knapp behauptet, fünfziger Jahre sehr gut, Zeitgenössisches fest - eine beruhigende Bilanz. GERHARD CHARLES RUMP

Madrid: Sotheby's versteigert die letzten Arbeiten aus Joan Mirós Nachlaß

# Wenn fünf plus zwei gleich sieben ist

Die letzten, noch im Familienbe-sitz befindlichen Werke aus dem Nachlaß Joan Mirós sind bei sentlich mehr, als Edmund Peel, der Direktor der Sotheby's-Niederlas-sung in Spanien, erwartete, der den Sotheby's in Madrid mit einem Erfolg versteigert worden, wie ihn bisher noch keine Auktion zeitgenössischer Malerei in Spanien erreicht hatte. Die Wirkung war um so durchschlagender, als auf dem spanischen Markt die Moderne Kunst bislang eher ein Schattendasein führte. Es war ein lange vernachlässigter Markt, der durch die Miro-Auktion einen nachdrücklichen Anstoß erhielt.

Der Erlöß der Versteigerung wird in die Stiftung "Joan und Pilar Miro" in Palma de Mallorca eingebracht, die in Zusammenwirkungen mit den beiden Miró-Stiftungen in Barcelona und St. Paul de Vence dazu bestimmt ist, das Lebenswerk des Künstlers zu ordnen und zu pflegen.

Miró besaß auf der Insel zwei große Ateliers, in denen bereits 400 seiner Arbeiten zusammengefaßt waren. Es fehlt der Sammlung aber bisher an der erforderlichen Infrastruktur, um sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zur Versteigerung kamen insgesamt 42 Werke, darunter allerdings nur 14 Ölbilder. Sie erzielten insgesamt 7,6 Millionen Mark - we-

sung in Spanien, erwartete, der den Restnachlaß auf maximal 5 Millionen taxiert hatte.

Die Mehrzahl der Stücke, überwiegend Aquarelle, Gouachen und Mischtechnik, entstammen der letzten Schaffensperiode des Malers. Den Spitzenpreis erzielte eine 97 x 130 cm große Ölkomposition auf Leinwand mit dem Titel "Fünf plus zwei gleich sieben", die 1965 entstand und nach einer Taxe von unter 400 000 Mark auf über 700 000 Mark kletterte.

Relativ höher wurden hingegen einige der attraktiven, aber nicht immer gleichwertigen Arbeiten auf Papier eingeschätzt. Eine reizvolle Gouache, "Femme, Oiseaux" von 1977, also aus den letzten Jahren Mirós, erzielte ein Ergebnis, das dem Spitzenpreis nahekam. Insgesamt wurden 15 Bilder von einem amerikanischen Händler ersteigert, der sie dem Museum für Zeitgenössische Kunst in Tel Aviv schenken wird.

Obwohl die spanische Regierung die zu versteigernden Werke für die Ausfuhr freigegeben hatte, blieben die ausländischen Käufer in der Minderheit. Die spanischen Ersteigerer worbenen Bilder zu exportieren. Bei den befriedigenden, aber nicht gerade überwältigenden Preisen, die sie bezahlten, steht ihnen offensichtlich noch eine Marge für das Ausfuhrgeschäft offen. Neben privaten Sammlern traten von spanischer Seite auch Banken und Wirtschafts-Institutionen als Käufer auf.

Mit der Auktion ist der gesamte Miró-Nachlaß aufgelöst, soweit er sich noch im persönlichen Besitz der Witwe des Künstlers befand. Sie hatte mit dem Staat eine Vereinbarung getroffen, bei der sie ihm als Ausgleich für fällige Erbschaftssteuern einige Spitzenwerke abtrat. 18 Bilder erhielt das Spanische Museum für Zeitgenössische Kunst, das den Nachlaß inventarisiert und den Katalog des Miro-Gesamtwerkes zusammengestellt hatte. Es war darüber zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Madrider Kultus-Ministerium und der Autonomie-Regierung der Balearen gekommen. Sotheby's hat angekündigt, daß es die bei der Versteigerung angefallene Kommission für ein Stipendium bereitstellen wird das der Ausbildung junger Künstler die-**HEINZ BARTH** 

Spik-Auktion: Kollektion niederländischer Gemälde und lokale Pretiosen

# Die eiserne Kriegskasse blieb leer

Ein Stück Berliner Sammlergeist aus vergangenen Zeiten wurde auf der Auktion 539 bei Leo Spik lebendig. Unter den Hammer kam eine Kollektion von über 20 Gemälden, überwiegend von Meistern niederländischer und flämischer Schulen des 17. Jahrhunderts. Mit 41 000 (Taxe 12 000) Mark erhoben die Bieter, unter ihnen mehrere niederländische und Schweizer Interessenten, eine "Weite Flußlandschaft" von Jan Grif-

fier I. zum Spitzenstück. Auch eine nur 24 x 30 Zentimeter große "Fürstliche Gesellschaft", flämisch, konnte bis 6100 (3500) Mark avancieren. Alle übrigen Stücke der in den 20er und 30er Jahren zusammengetragenen Privatsammlung lagen mühelos bei den Schätzpreisen oder etwas darüber.

Zwei lokale Pretiosen wollte sich das Berlin-Museum trotz hartnäckiger Gegengebote offenbar nicht entgehen lassen. Der Erfolg hatte aber seine Preise: 61 000 (35 000) Mark für ein stimmungsvolles Ölbild "Alt-Berlin" von Albert Schwendry von 1849 (auf dem Katalogtitel abgebildet), und 15 500 (5000) Mark für einen Rosenberg-Stich von 1785. Bei den Ölbildern gab es in der

breiten Palette der Namen und Motive einige achtbare Sprünge. Die Neue Sachlichkeit in Gestalt eines "Schrottplatz im Ruhrgebiet" von Carlo Mense, 1920, war einem Bieter 14 000 (4000) Mark ebenso wert wie einem anderen das idyllische "Eisvergnügen\* von Caspar J. N. Scheuren, 1839, mit 18 000 (12 000) Mark.

Dagegen vermochte .Mädchen"-Schönheit von Wilhelm Trübner nicht zu reüssieren: 16 000 (20 000) Mark. Auch eine kleine Zeichnung von Gabriele Münter erreichte mit 9000 nicht das erwartete Ziel von 9500 Mark.

Vor allem Berliner Sammler bedienten sich fleißig aus dem reichhaltigen Porzellanangebot und waren auch bereit, für die heimische Marke KPM deflige Zuschläge zu bewilligen. So 3700 (750) Mark für einen Dessertieller. um 1770, und 4100 (800) Mark für eine Deckeltasse mit Untertasse, um 1780.

Besonders gut lief die Nachfrage auch bei Fayencen, Silber, Uhren, älterem Schmuck und Kleinmöbeln. Eigens für die wie immer bei Spik üppige Teppich-Offerte war wieder eine Reihe englischer Händler eingeflogen, denen unter anderem 15 500 (8000) Mark für einen 334 x 448 Zentimeter messenden Heris nicht zu teuer

Vorweihnachtliche Geldausgaben hatten wohl den Bedarf für eine eiserne Kriegskasse, deutsch, um 1700, nachhaltig gedämpft. Auktionatorin Ruth Beder mußte das 46 x 77 x 51 Zentimeter große Prachtstück schon bei 3400 (3000) Mark zuschlagen.

HEINRICH KÖNIG

A. Kreuzburg allee 24, HH 13, T. 040/4 1041 51

auf Treibholz schwimmend in Holzmaden-Schiefer. Größe:

52 × 42 cm. Selten schönes

Exemplar.

Telefon 0 71 63 / 30 22

**Antiker Milchschrank** 

Radziwill, Pechstein

### BURG KONRADSHEIMY 准Gil-Antiques SOTZ Ertebund: Lechenic SAB Kohn-Kohnez Abf Entisted: — Lechenic — Korpen-Gymmich

tiotopp.

( 3.777

ESC

Gorffield

-- Korpen-Gymmch Tolefon 0 22 35/7 79 77 Sa u Su 11 00-17 09, Ma. -Fr. 10 00-18 30 Aubertralb der gesetzi Offeungszeiten

### SPIELDOSEN

Spieldosen, Spielathern, Sangvogeldt sen und «kinge, Automaton, 60 Seite Farthkataler, exklusiver Dosen mit via len Meiodien (Katalon DM 20.-, b Kauf voll verrechnet) P. J. Walter, Maximilianstr. 2a 8950 Lindau B., Tel. 6 83 82 - 2 27 36

Edgar Mohrmann & Co.

versteigert seit 50 Jahren zu
Höchstpreisen Briefmarken rechusso kein Problem. Selbst ständlich auch Anktuf gegen bar. Hopfenmarkt 33.1, 2 Hamburg 11

Gelegenheit: 2 Goboint (Farchen), Frankreich (Au-bassen), Antani, 19 Jhž. Gutachton v vereid Sachver if IHK flegt vor, pri-val gunstig abanteben, Pri is VS uschr. erb unt. F 7650 an WELT-Verlag, Pasti 10 08 64, 4300 F-scn

### Maritime Antiquitäten:

Bilder and Bucher, Madelle and Doyon anspruch: Sammler gesucht. ngeb u. Z 4204 an WELT-Verl Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

ARCHĂOLOGIE

### Ausgrabungsstücke aus ver-schiedensten Epochen der Antike mit Echtheilsearantie. Katalog-Schutzgebuhr DM 10,-Gelene Günther Puhze, Stadtstr. 28

7800 Freiburg, Tel. (07 61) 254 76

# Italienische

Socke Werke von Burkelt, Harmerster, Beckmann, Carath. Urs. Feminger Heckel. Hafer. Jansen, Jawkensky. Kriebert Kathe. Kolberte, Lehmbruck. Lebermann, Mache. Modersohn-Bekker, Modersohn Macher, Nooke Pecheker, Modersohn Macher Macher, Nooke Pecheker, Modersohn Macher M

### Anzeigen in der Rubrik

### Kunst, Antiquitäten, Sammlungen

erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Anzeigenschluß ist mittwochs um 12.00 Uhr. Telefonische Anzeigenannahme:

Tel.: (02054) 101-518, -524, -1 Auskünfte und Beratung: Tel.: (040) 347-43 90,-1

DIE WELT WELT SONYTAG



Schone Landschaft, Holz, 38 000,-DM, v. Priv. abzugeben. Zu-schriften unter F 7606 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300

Aus 18 karätigem Gold

Juwelen Kopien

 feinste Juwelenfassungen meisterhafte Verarbeitung

unglaublich repräsentativ

unglaubtich reprasentativ
mit dem synth. Schmuckstem symant,
der aussieht wie tuperreine Brillanten,
aber nur einen Bruchteit davon kostet,
z.B. Einkarater in 750-Goldfassung ab
757.- DM. mit Tragegarante. Auch
mit synth Rubin, synth. Saphir und
smaragdgrunen Dubletten verarbeitet.
Von Tausenden getragen – von Millionen unerkannt. Farbkatalog anfordern –
auch relefonisch Tag + Nacht (06201)
541-31.
Schäfer-Schmuck - Postfach 1 72 97 Schäfer-Schmuck · Postfach 1 72 07 6940 Weinheim

Antiquităten u. Reproduktionen ın massiver Eiche Eichenhaus Schemberg Mont-Cenis-Str. 254 4690 Hema 1-Sod., Tel. 0 23 23 : 67 8&

Violine

Gebause - Werkreparatures - L'arubwelles Fachbetrieb für Glasbutter Uhren

Gemälde gesucht. Zuschr. u. Y 7381 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser



Grafik aus 4 Jahrhunderten Alie Lanckarien, alte Stadiearisichten, de koralive Grafik Karikaturen, Jagd, Berufe

Schiffe Soez Ballonfahrt und Flieberer Zahle Höchstpreise f. hochwertige Armbanduhren v. 1910-1986, v. a. DIE GRAVÜRE Rettermänischer Str. 58, 4500 Essen 1, Tet 32 31 179 31 62 Patek, Rolex, Cartier, AP etc. Dr.

Pontstr. 21, 5100 Aachen, Tel. (0)2 41-3 76 06 · Das intern. Haus Morsensinge 21 4432 Storau-Epe Telefon 0.25 65 10 51 - 63

f. hochw. Uhren SILBER AUS 50 11 - 21 12 1986 50 - Sa 15-18 Unit of Mere

FIGS MEXICO HAMMOTER VIEWALT Augebot antorder HESSEMENSTR 17 + Vergleichen

Traumhafte Hereke Seidenin

T. H. Möller, Schillerstr. 1, 8751 Elsen feld, Tel. 0 60 22 / 52 33

H. Crott · Antike Uhren

Rarität Brillant Solitar 13,5 ct., 65 Facetten, si, yellow, Ex pertise Prufiabor Ida-Oberstein. Wohltmann, Listermede 68, 3000 Hannover, Tel. 05 11 / 66 09 75

P. v. Kalkreuth ndschaft, 60 × 90, Spitzen tat, v. Priv., VB 12 000,~

FINGERHÛTE aus Silber, Gold, Meussen, 100-S.-Farb-katalog exkl. Fingerbute aus aller Welt Kat. DM 20.-, Prospekt fret, P. J. Walter, Maximilianstr, 2a D-8990 Lindan/B., Tel. 6 83 82/2 27 36

Erotischer Schmuck

us Snüssetunhänger

us Snüssetunhänger

us Snüssetunhänger

Kotalog ihr DM 2.50 m

Bnetmarken deskret von

P. 2000 NAMBURS 13

islamische Kunst: 8 mamlukische Ka-cheln, 15. u. 16 Jh., 2 agyptische Holz-kistchen mit Elfenbementi. 17. u. 18. Jh., von Priv Zuschr erb. u. K. 7553 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. Zable Höchstpreise für Taschenühren
« Werke aus Glasbatte Dresden: Luion
" Lange 4 Sohne Dentsche Uhrenfahrkation

Milliar» Schiegwerk- Armbaud-Uhren

Uhrunschermerster B U.S. 6. 68 M 41-82.

Beidelbergerfahgesse B. 1et 00131 23-4015

A, Koester



GRONAU-EPE

PROF. MERSAD BERBER
Pastallo - Hattschofte - fublerthuthe

HAMBURG JANSSEN-GRAPHIK

HAMM-RHYNERN **GALERIE MENSING** 

alte Heris-Teppiche gunstig. Übergrößen, auf. Tel 02 11 / 35 76 96 und 67 83 07

Für ansere Kunstaurdohen suchen wir gine Semälde amerik, engl., dal., skanton in östen Malen. Kartosten & Schottler, 4 Güsseldohn, innerhelenser, 36 7ei, 02 11, 3 51 32 32 5 55 40 33

RITTER TANTIK Biedermeiermöbel

500 wertvolle Silbermunzen im Profikoffer. Kauf Katalogpreis 33 600.- DM solort für nur 12 000 DM abzugeben! BRD 5 DM ab Leibnig in PP und ST. Österreich ob 1956 in PP und ST. Canado. Jahr des Kindes. Olympisch Moskau und Montreal kompi sw., vieles gratis. Die Gelegen-heit! Telefon 0 52 42 / 4 58 90.



GALERIE VAN ALMSICK

Das Kunsthaus für riORST JANSSEI, an Leinpfad, hat sich ab 1. Oktober 1936 auf SVANSHALL-VERSAND Postlach 60 52 07, 2000 Hamburg 60

Kaufe

abrgasse 26, 6 Frankfurt/M 1, let 069: 29 3976

Die Gelegenheit!



GALERIE KOCKEN Standige Ausstellung namhalter künstler, u.a. Chagail, Dali, Mirò deraussellung vom 9 11 85 bis 31 1 87 Sowjetische Maler der Gegenwart ungszeden (applich, auch sonraags, bis 18 00 U 0-4179 Keyelser Haurdsty 23, Tel () 28:32, 7:81:36

RECKLINGHAUSEN Erich Bödecker (nave Plastiken) Antik-Galerie Gesterkamo Herzogswall 10, 4350 Recklin Tel. 0 23 61 : 2 38 91 (2 38 94 Mo -Fr 15-18.30 Uhr, So 15-17 Uhr (keine Beratung, kein Verkauf)

WERL Galerie am Hellweg, 4760 Wert, Umonort drekt an der Bil Richtung Soest, im Gewerbeget-Ter i 29 22 i 9 22 22 Standing meterors tousand Geo information Beratung 52 m Schi Mg -Fr 9 K-1230 :300-1800 Sa 1000-1400 Ig Sa 1600 So 14-18 Um Beachtigung kem Berohing, kem Verkaut

Der Galerienspiegel informiert wöchentlich über aktuelle nationale und internationale Ausstel-lungen. Michten Sie mehr darüber wissen? Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0 40 / 3 47 43 90

10 Pastelle. Alf Bachmann, DN 69 000,-Angeb. u. M 7633 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Briefmarken Deutschland, insb. Altdeutschland, große Sammlung gelangt zur Auf-lösung, bitte nennen Sie Ihre Würs-sche oder fordem Sie unsere Pres-liste an. Liste gratis!

Aus Privatsammlung

KLAUS FISCHER Collonnaden 13, 2900 Hamburg 36 Telefon 0 40 34 51 53 od. 34 24 43 **Tiffany-Glaskunst** infertigung v. Lampen, Spiegeln Hastenstern nach ihren Wunsch lilder mit Preisliste gegen Schutzp

Bilder mit Preisliste gegen Schutzge buhr v. 10.- DM (Erstattung bei Auf

Angelika Wimme Grunewald 13, 4010 Hilden. Telefon 0 21 03 - 4 14 80 Alte China-Teppiche

Ernst Fuchs macht SIGNATUR Info: Verlag Rommerskirchen, 5480 Remager: 2. Tel. 02228/60010

Orient-Teppiche Goishar

An der Alster 31, 2000 HH 1, Tel 24 58 09

Seltene Stadtansichten. Landkarten, Varia bis 1880 Bundesrepublik, Oktgebiete und Ausland mit über. 5000 Positionen Katalog Nr. 12 soeben erschienen auf Antrage köstenlös. Kurpfälz: Kupferstichhandlung Inhaber Hans Rübel Dochnahlstr. 14 6730 Naustadt/Weinstraß



Mana-Louisen-Sir 5 Hamburg 60 Teleton 0407456214

Specht's Antiquităten Enalische Mübel und Meinkunst aus Silber, Plated, Messing, Porzellanu a Mana Louisen-Sir 2a, Hamburg 60 Telefon 040 '47 27 03 Alte Hatenstr 12-13, 282ú Bromon Veget Telefon, 0421 / 66-50-16

China - Japan Sammler verkauft günstig einige Stücke altes China-Cloisonni teils mit Jade. z. B. Deckeldose 3000,- DM, Vasenpaar 8000,- DM, Elfenbein-Netsuke, Japan, schor ab 150,- DM, sehr schone Stücke einige schone Buddhas und 90 cm große Jadefigur sowie großen Tempelbehang, Burma, gunstig abzugeben.

Roudd. Trubenbank, 1797, 40x120, Seckiger Intarsientisch, Wien vm 1835, DM 75, Hamadanbrücke, 19. Jahrh, 95x1,95, v. Priv. Tel. 8 40 / 45 61 25

Telefon 0 52 42 / 4 58 90.

Hendrik Bloemart Holl. Meister, 17. Jhd., Familien Portrait, Lw. 18 000,- DM v. Priv Zuschriften u. V 7596 an WELT Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen. Eichenmöbel Reprasentative ultdeutsche, handge arbeitete Wohnkultur für den gehöbenen, exklusiven Geschmack. Jede Maß und alle Sonderwunsche.

Direkt vom Hersteller uschriften unt. G 7651 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen MÜNZHANDLUNG: **HARRIES** Wir kaufen und verkaufen

Münzen

von der Antika bis zur Gegenword Hotweg 12, 2000 Hamburg 76 Teleton 0 40 / 2 29 73 08

Verkaufe mehrete antike Kachelöfen nd handbemalt, tw. origina Sen ab 1820 Tel. (9 64 06) 29 69 (auch abends und sonntags)

Mahagoni-Eßzimmer

nassive engl Stilmobel Handarbeit, best, aus Eßzimmerschrank 2.10 m. Tisch oval 180 · 115 cm ausziehbar u. 8 Polsterstühle. Preis Verhandlungssache. Angebote unt. D 7626 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

# ndel 2 Kalalage mil interessanten und günstigen Angeboten aus Nachtässen kostenias angelanden werden unverbindlich und ahne Kautzwang Insgesante DOW Autosungen ingener Acherus digescale verbeit verbeit von der Stellen Angebeit und 11 Seien Abheitzungen, Verkauf sollenge Vormt recht Bristmathen Hube Stellen, Hauptsteiße 110, 4800 Beitefald 14 (Brodkwade), Tel. 05 21 : 43 19 43 oder 0 52 09 51 93 Ankaut. Angebote immer erwünscht.

DM Tibet- u. China-Teppiche 12 500,- (50% d. Schätzwertes). Schmuckset beste Qualität, gr. Auswahl zun Sonderpreis, m<sup>-</sup>-Preis DM 590,-. (Ring, Armband, Collier), bes. m

Meißen Prunkschale 2te Wahl, um 1820, DM 2500,-Manachettenknöpfa, Gold Perlmutt/ Perle, Geschenk der Kron, rnnzessin Cacilie, geg. Geb. Zuschr. u. 2 7556 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. verkauft: Tel. 0 22 25 / 1 40 69 Suche Anker-Steinhaukästen **Fossile Seelilien** 

Peter Zwynenberg, Saffierstr. 49 NL-2403 XL Alphes/Rijn Tel. 60 31 / 17 20 / 4 37 19 Bleiverglasungen Traditionell handwerkliche Anf-modern, klassisch, Jugendstil,

Brillanten u. Smaragden (inse 12,6 Car.), DM 12 600.-.

aturen. Restaurierungen. fachmännische Beratung. W. DEREX Glasgestallung 6204 Tammssiein 4, Pietieratr. 94 6204 Tammesstein 4, Pletherstr. 94 Tel. 0 91 28 / 8 42 01 7210 Refuell, Ethelstadistr. 16 Tel. 07 41 / 1 20 91

**Werty, alte betagische Bücher** Antiquariat Wedekind, Post L 73 05 06 2 Hamburg 73, Tel. 0 40 / 6 44 60 58

Sturig, Aachen - Lutucher Bibhothel Stür., Louis-Seize-Aufsatzsekretar, 18 Jahrhundert, Eiche, Ruf 0 22 36 | 6 66 00 HEIMATSAMMLER: Große Bücherliste von A. Groß, Hohetor-wall 2, 3300 Braunschweig.



nur DM 14,90



Beste Wertsteigerung! **MDM** Sie profitieren davon; denn MUNZHANDELSGESELLSCHAFT MBH der Wert für echtes, altes DELTSCHE MUNZE deutsches Silbergeld steigt

vem Silber (900/1000 fein).

die zwei Weltkriege über-

**Bestell-Coupon** 

Munzhandelsgesellschaft mbH Deutsche Munze. Theodor-Heus-Straße 7, 5300 Braunschweig

Ja, bitte senden Sie mir 10 Tage zur Ansicht gegen Rechnung

| ohne Nachnahme das echte J-Mark- und 1/2- Mark-Siberstuc<br>aus der Kaiserzeit im Etui zum Vorzugspreis von nur 14.90 DN<br>+1,10 DM Porto bei vollem Rückgaberecht. Best. Nr. 32483-001 | и |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Name                                                                                                                                                                                     | _ |
| Straße                                                                                                                                                                                   |   |
| PLZ On                                                                                                                                                                                   | _ |

# WELTTHEATER **KLEINES**

# Weihnachts-Typ

"Stern" und "Spiegel" haben plötzlich einen neuen Typ entdeckt: Deutsch ist er - oh, wie entsetzlich! -. Luxus liebt er unversteckt.

Bettbezüge, Schampus, Kleider. Lampen, Autos, Schmuck und Schmott alles kauft er teurer, leider! Spielt mit Lust den lieben Gott.

Hier Herr Wemper, don't Frau Sander, Diners Club und Eurocard -Konsumrausch, und miteinander wird man high und kommt in Fahrt.

Deutschland, deine Edelkunden die Statistik kennt sie nicht! Wird der Bär uns aufgebunden, weil das Weihnachtsdämmerlicht

Stimmung macht für mehr Gefühle? Ach, es bleibt doch, wie es war: Vor dem Fest gibt's viel Gewühle, und danach wird's wieder klar!

**CHRISTIAN SPEER** 



"Erst mit Video die richtige Stimmung!"

ie Frage der Gründung ei-

nes Interplanetaren Parla-

ments ist brennend aktuell.

Ein Europaparlament haben wir

schon seit langem, auch wenn

viele Menschen es nicht merken. und dieses Parlament ermöglicht

Europäern ein schönes Leben, zu-

mindest einigen. Höchste Zeit, ei-

ne Stufe höher zu gehen. Die logische nächste Stufe wäre

ein Weltparlament. Aber - wir ha-

ben ja die UNO. Dieses Beispiel

vor Augen vergeht einem jede

Lust, etwas auf der Weltebene zu organisieren. Abgesehen davon

kann ein Weltparlament gar nicht

zustande kommen: Sollten die

Amerikaner zustimmen, werden

die Russen dagegen sein, und um-

gekehrt. Sollten sich die beiden

Großen aus irgendwelchen Grün-

den doch einigen, zum Beispiel, um ein Zeichen des guten Willens

zu geben, ohne dabei eine einzige

Rakete abziehen zu müssen, wäre

es noch schlimmer. Man müßte dann jeden aus ihrem Anhang auf-

nehmen. Ich möchte aber nicht

mit den Abgesandten Khadhafis

und Khomeinis auf einer Bank sit-

zen, auch mit Abgeordneten "so-

zialistischer" und anderer Dikta-turen, die mit 99,9 Prozent Stim-

men gewählt werden, nicht unbe-

ist dagegen eine saubere Sache.

Die Planeten tun uns nichts. Die

Astrologen behaupten zwar, daß sich die Himmelskörper dauernd

in das Leben der Menschen einmi-

schen, ich glaube es aber nicht.

Was uns natürlich nicht hindern

sollte, die Astrologen als Nutznie-

Ber der Planeten mit einer Abgabe

zugunsten des Interplanetaren

Parlaments zu belegen, selbst

wenn man ihnen dafür einige Sit-

Ein Interplanetares Parlament

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

ze abtreten müßte. Auch Astrono-Mit Direktwahlen zum Interplamen sollten dafür zahlen, daß sie die Himmelskörper beglotzen als Bemessungsbasis dürfen: die Peep-Show-Sätze könnten

Im Interplanetaren Parlament müssen natürlich auch alle Monde vertreten sein, obwohl sie nur Satelliten sind – wir wollen alles nach irdischen Mustern machen. Da die erwähnten Einnahmen wohl nicht ausreichen würden, um den Abgeordneten anständige

Gabriel Laub

### **Fortschritt**

Gehälter, Diäten, Repräsentationsfonds und Renten zu bieten was ja der Kern der Sache ist -, müßte man Zuschüsse von Kirchen und internationalen Institutionen sowie Spenden sammeln. Zu diesem Zweck würde man für jeden Mond eine Befreiungsorganisation gründen - selbstverständlich mit Vertretung im Parlament -, die sich bemühen wird. den Trabanten aus der Abhängigkeit von dem Mutterplaneten zu befreien. Dann würden die Gelder von allein fließen, besonders wenn die Freiheitskämpfer einige reaktionäre Astronomen liquidieren, Anhänger der planetarkolo-nialistischen Theorie von der Un-

überwindbarkeit der Anzie-

hungskraft.

netaren Parlament gäbe es gewisse technische Schwierigkeiten; wir werden die Abgeordneten selbst auswählen müssen. Wenn man mich damit beauftragt, verspreche ich, mich nach sozialen Kriterien zu richten, werde aber keinen abgelegten National-, Landes- oder Kommunalpolitiker aufnehmen. Würden dann die Planeten selbst keinen Einfluß auf die Wahl ihrer Vertreter haben? Solcher Parlamente gibt es mehr. Arbeit wird das Interplanetare

Parlament mehr als genug haben. Zuerst müssen die Keplerschen Gesetze revidiert und modernisiert werden; es müssen genaue Ausführungsvorschriften Verkehrsregeln ausgearbeitet werden. Zur Verteidigung der Eh-re und Würde der Planeten muß zum Beispiel ein Gesetz verabschiedet werden, das verbietet, unbeliebte Zeitgenossen auf den Mond zu schießen. Es muß verboten werden, daß venerische Krankheiten weiter den Namen "Venus" verunglimpfen; denn auf diesem Planeten wurde noch kein einziger Fall solcher Erkrankungen nachgewiesen. Durch eine Aufklärungskampagne muß die Verleumdung widerlegt werden, daß hinter dem Mond besonders rückständige Verhältnisse herrschten. Und so weiter.

Sobald das Parlament die Arbeit aufgenommen hat, wird es von allein - genau wie jedes andere Gremium dieser Art - soviel Arbeit für sich selbst produzieren. daß sie für Tausende von Sitzungen und Diät-Jahrhunderte ausreichte. Der Schritt, ja der Fortschritt vom Europa- zum Interplanetaren Parlament wäre unserer

Der Ärger beginnt am 23.
Dezember, wenn das harzige, nadelnde Ungetüm ins
Haus geschleppt wird und
sich, kaum hat es Fuß gefaßt,
wollüstig nach allen Seiten
ausbreitet. Ein Viertel des Raumes nimmt er wie selbstverständlich ein. Ganz zu schweigen von dem nicht mehr zu öffnenden Fenster dem zugestellten Bücherregal und der abgedrehten Hei-zung, damit er nicht noch mehr nadelt. Die fehlende Wärme wird ja durch Kerzen ersetzt.

Dann das Schmücken! Hatte ich nicht darauf bestanden, in diesem Jahr endlich einen symmetrischen, vollschianken und bis zur Spitze bezweigten Baum zu bekommen, wo ich Kugeln, Kerzen und Krimskrams gleichmäßig vertellen konnte? "Hast du", befindet die Familie und übersieht die kesse Krümmung in der Tallie des Stammes, die ich vergeb-lich unter Lamettaschleiern zu verbergen suche,

im vergangenen Jahr trieb mich die lange, kahle Spitze des Baumes auf die Palme. Das Jahr zuvor hatte er seine unteren Zweige so ausgebreitet, als trüge er eine Krinoline unter den Ästen, und ein anderes Mai ähnelte er einem dürren Fröulein, das mit ange-hobenen Rocksäumen lang-beinig durch eine Pfütze stapft Ich könnte die Liste der Unvollkommenheit unserer Weihnachtsbäume bis in meine Kindertage zurückverlöhgen, genausa wie die alijährliche, familieneintrüchtige Feststellung, dies sei der schönste Boum, den

Wenn ich dann Anlang Januar den Baum vom Schmisch und mich von diesem befreit

### Nie wieder

habe und mühsam Tannenna dein, Glaskugelscherben und Kerzenwachsflecke vom Teppichboden entferne, schwöre ich mir: "Nie wieder! Nächstes Jahr kaufe ich mir einen nicht nodeinden, fertig geschmückten Plastikbaum mit elektrischen Kerzen, einen gleichmäßig gegossenen, pflegeleichten und – was schert es mich! – traditionslo-sen Weihnachtsbaum!"

"Na?" fragt die Familie am nächsten Weihnachtsabend nächsten Weinnachtsabena triumphierend. "Ist das nicht der schänste Baum, den wir je hatten?" und schaut verklärt auf die schmalbrüstige, schiefbeinige Tanne. "Ja wirk-lich!" antworte ich ebenso verklärt wie glaubhaft. "Es geht doch nichts über Tradi-tionen!"





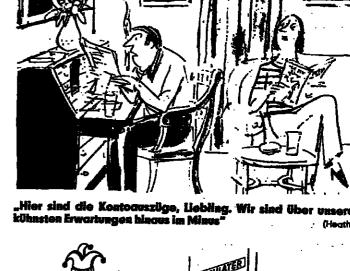

Der Weise verbringt die Hälfte seines Lebens damit. alle Torheiten zu korrigieren, die er in früheren Tagen nicht unterlassen konnte





eserbriefe und

remschen  $P_{ankraz}$ 





ist, was besteht: das Recht. Eins ist, was besänttigt: die Liebe







Mit einer sehr lauten Stimme im Halse ist man fast außerstande, feine Sachen zu denken





\_Den Rest – für ungefähr zwölf Mark – lege ich Ihnen dann zurück"

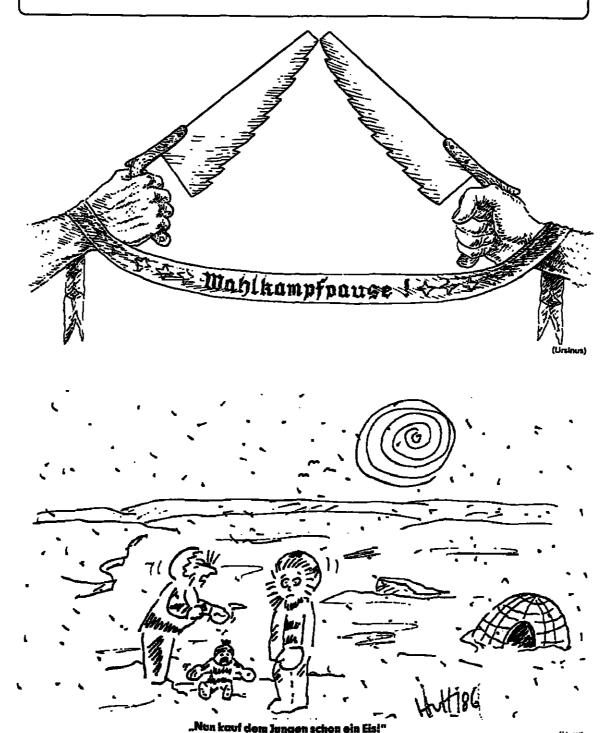



Jest in Isla

# Der Erfolg von 100 000 "steuertip"-Lesern gibt uns recht!

steuertip"-Leser Günter Pieler

Walker Taylor

a, Ke

Nie Hag

🤰 ر

1

ারণ কেপ্র, 🖁 😘 E . Pass of Ship!

zieht seine Steuersparbilanz für 1986 als Unternehmer:

Umsatzsteuer 1 000,- DM

2. Beratervertrag mit Vater Gewerbesteuer 600,-- DM

**Ausbildungsdienstverhältnis** mit Sohn – Einkommensteuer 3 600,- DM

Grundstücksübertragung Schenkungsteuer 31 700.- DM

Betriebsaufspaltung Gewerbesteuer 9 000,-- DM

Gewinn durch "steuertin"

Sie sehen, zwei "steuertip"-Leser haben schon für 1986 Bilanz gezogen.

<u>Sie gehören zu den Gewinnern.</u> Konsequent haben Günter Pieler und Hans-Georg Mahlmann die Woche für 1° Die Tochter kaufte ein Kraftfahrzeug und vermletet es an den Vater, der es betrieblich mutzt.
Welche <u>Unsetzsteuervorteile</u> sich daraus ergeben, stand in <u>steuerten</u> 1 2005

Der Vater des Steuerpflichtigen ist Rentner und erledigt selbständig Registratur- und Auswertungsarbei-ten für das Unternehmen des Soh-nes. Dafür wurde ein <u>Beratervertrag</u> mit der Gesellschaft des Sohnes ebnassibessen abgeschossen. Was debei zu beachten war, las er

bestehen var. 12/86.
Der Sohn des Geschäftsführers het nach dem Abitur in der Gesellschaft des Vaters gearbeitet und interese an einer späteren Welterführung des Unternehmens pazeict. De enternehmens pazeict. De enternehmens des Unternehmens gezeigt. De ent-schloß alch der Veter, ihn gründlich auszubliden, und ermöglichte Bam ein Studium der Betriebswirtschaft. Dazu wurde der Arbeitsvertrag in ein Ausbildungsdienstverhältnis abosändert.

abgeandert.
Die Anregung dazu kam aus "steuertip" 21/85.
Der Vater schenkte seinen beiden
Kindern ein Grundstück mit einem
reperaturbedürftigen Gehäude.
Gielchzeitig verpflichtete er sich,
die Kosten für die instandsetzung
und eine Franktenung des Reutmate und eine Erweiterung des Bauwerks zu übernehmen. Dadurch sollte das Grundstück vermietber sein und laufende Einnahmen erbringen. Die Schenkungsteuerersparnis er-Die <u>Schenkungsteuerersparnis</u> er-klärten wir in <u>steuentip" 27/86.</u> In die fertigen Gebäude wurde ein m de jøregen geggede wurde en selbständiger Betriebsteli der väter-lichen GmbH stabilert. Die Kinder vermieteten zu diesem Zweck die Räume an die Gesellschaft.

"stauertip" 15/86 Betriebs-itung lieferte dazu die Grund-

Woche von Deutschlands auflagenstärkstem Spezial-Brief präsentier-

ten Steuer-Schlupflöcher genutzt.

Diese werden von dem bekannten

"steuertip"-Experten-Team aufge-

spürt. Und direkt in nachvoltziehbare

steuertip"-Leser, Hans-Georg Mahlmann

saldiert seine Steuervorteile als leitender Angestellter

 Börsengewinn Steuervorteil 4 000,- DM

2. Auto statt Gehaltserhöhung 4 200.- DM gesparte Steuer

3. Kreuztausch 7b Steuerminderung 1 200,- DM

4. Berlin-Darlehen eingesparte Einkommensteuer 5 000,- DM

5. häusliches Arbeitszimmer Steuerermäßigung 1800,-DM

**自以被证** 

Tips und verständliche Anwendungs-

beispiele umgesetzt. Dazu der Leiter

der "steuertip"-Redaktion, Assessor Wolfgang May: "Die Größe des "steu-

ertip' ist uns eine Verpflichtung! Die

neueste Rechtsprechung, Geheimer-

Das Hobby von M ist die Börse. Antang September erwarb er Aktien einer ausländischen Gesellschaft. Im Dezember möchte er die Papiere m Dezember Holding er die Papiere zu einem günstigen Kurs veräußern. Sein Gewinn würde 9000 DM betragen. Aber er unterliegt der Spekutstonsstauer. Rechtzeitig iss M jedoch noch den "steuertig" 50/95, und der Fiskus schaute "in die Döhne"

2° Anstatt einer Gehaltserhöhung, bei der Vater Staat den Löpensnisell der Vater Staat den Löpensnisell kassiert hätte, vereinbarte Herr M mit seinem Arbeitgeber, ihm ein Fir-mentshizzeug zur Verfügung zu ste-ien. Das las er im "steuertip" 33/85. Beruflich kamen auf Mim Laufe des Jahres immer umfangreichere Auf-gaben zu. Seine Eigentumswoh-nung war aber so geschnitten, daß er beim besten Willen kein Arbeits-zimmer einrichten konnte, in der Nachherschuff ausste abs. die Ets. manner editionen Kontis, in der Nachbarschaft suchte aber ein älle-res Ehepaar eine kleinere Woh-nung, und so tauschten die Ehefeu-te M mit dem älteren Ehepaar. Durch die entstandenen Mehkosten lebte bei M die 7b-AIA wieds auf. Auf diese Möglichkeit wurde i durch \_steuerlip\* 13/68 aufmeri

Um die Spitze der Steuerprogression zu brechen, zeichnete M ein Berlin-Derlehen und ließ es günstig finanzieren. Diesen Tip erhielt er in steuerin." 38% steuertip<u>"</u> 38/86.

Durch die neue Wohnung konnte M von Anlang an sämtliche Aufwendungen des Arbeitszimmers ein-wandfrei zuordnen. Einschließlich der Nebenkosten und der Abschreibung für die Einrichtungsgegen-stände ein ansehnlicher Betrag.

lasse, Verfügungen und unser Wissen sind die Quellen für ihre positive Steuerbilanz, Über 45 006,- DM Gewinn von Herrn Pieler und 16 000,-DM Steuerersparnis von Herm Mahlmann sind unsere Bestätigung

Sieht Ihre Steuersparbilanz ähnlich positiv aus?

Nein? <u>Nicht ärgern, han-</u> <u>deln!</u> Für eine gute Taktik zählt jeder Tag. Und für viele endet das Steuerspar-Jahr 1986 nicht mit dem 31. Dezember. Welche Chancen Sie jetzt noch haben, sagen Ihnen unsere 12seitigen "Steuertips zum Jahresen-

de". <u>Diese erhält jeder Neu-</u> abonnent selbstverständlich kostenlos.

In nur wenigen Tagen be-

ginnt die neue Steuerspar-Runde. Und wer vorausschauend seine Steuern plant, spart am meisten. Denn wirwollen, daß auch im

nächsten Jahr Ihre Kosten-

Nutzen-Rechnung stimmt!

Sie wissen ja, gesparte Steuern sind die besten Einnahmen, denn die fließen Ihnen Risiko. Die Zauberformel für 1987 muß heißen: "Steuern sparen statt zahlen!" Wie das geht? Ganz einfach: Füllen Sie noch heute den untenstehenden Coupon aus und senden ihn an den "markt intern" Verlag, Grafenberger Allee 30, 4000 Düsseldorf 1. Damit Sie schon jetzt richtig informiert sind und schnellstmöglich die Weichen für Ihr Steuerspariahr 1987 stellen können!

zu 100% zu, und zwar ohne

Nutzen Sie das ..steuertip"-Einführungs-Angebot:

Heute bestellt

Sofort geliefert

Ab Februar berechnet

COUPON

Noch heute einsenden an: "markt intern"-Verlag, Grafenberger Allee 30, 4000 Düsseldorf 1, Telex: 8 587 732 Telefax: 02 11 / 66 65 83

Ja, senden Sie auch mir ab sofort den Steuer-, Rechts- und Fini

aktuell kritisch unabhängig

inkl, der Supplements "Geld + Kredit", "Recht, Privat + Betrieb", "Steuerbegünstigte Kapitalanlagen", "Steuem Spezial", "Steuerrecht aktuell". Preis: 26,72 DM plus 3,05 Porto plus 2,08 DM MwSt. = 31,85 pro Monat. Die Berechnung erfolgt erst ab 1,2 87 und zwar. nung erfolgt erst ab 1. 2. 87, und zwar quartalsweise vorab. Kündigungsfrist 6 Wochen auf Kalenderquartal.

erhalten Sie kostenlos unsers 12seiti-gen Steuertips zum Jahresende.

Straße

Ort

Garantie: Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Ab-sendedatum genügt) schriftlich zu wi- & derrufen bei "markt intern", Grafenber-ger Allee 30, 4000 Düsseldorf 1.

## 

### Das Gesprächs-Thema in: Bad Honnef (Bonn): Unsere Eigent,-Wohnunger im Neubau am Kurpark. Z. B. 2 Zi. 70 m³, bezugsfertig. 200 400,- DM. Direkt vom Bauträger

CAPELLMANN + SCHARFENSTEIN 5340 Bad Housef 6, Postf. 60 06 Telefen 0 22 24 / 87 70

RTW für Anleger od, Scholz

**Aschon-Stadimitte** 16 Min. TH, App. 18-27 m², ab 27 000,- DM, 2-6 Ži., KDB, Balk., ab 92 000,- DM. 1BA CupB Kleinhölnstr, 8, 51 Anchen Tel. 02 41 / 55 00 75, zwl. 9 st. 12 Uhr



**VOR ZWÖLF** AUF JUIST.

12 JAHRE **STEUERERSPARNIS** FÜR FERIEN-**EIGENTUM** -**NUR NOCH** BIS 31.12.!

Ob zur eigenen Nutzung oder als Kapitalanlage – nur noch in diesem Jahr ist der Erwerb von Ferieneigentum 12 Jahre steuerbegünstigt nach § 7 b EStG. Auf der ebenso attraktiven wie erholsamen Nordsee-Insel Juist können Sie sich diese Steuererspernis jetzt noch mit besonders interessanten Objekten sichem: Eigenturnswohnungen von 36 bis 77 m², ab 168.000 DM. Nur fünf Minuten vom Hauptbadestrand, sofort bezugsfertig. Bei einigen Wohnungen haben Sie die Wahlmöglichkelt, entweder nach § 7 b oder degressiv abzuschreiben (§ 7 Abs. 5 ES(G).

Besichtigung: Täglich mit Hausmeister, Herm Hease, Juist, Carl-Stegmenn-Straße 21, Telefon: 049 35/2 42. Oder nach Vereinbarung mit uns, unter Telefon-Nr. 0251/7008-375/374. Wir senden ihnen auch gem ausführliches Informalionsmaterial zu.

Deutsches Heim Gemeinnutziges D Das Wobnungsunternehmen der Stadt Münster Sperlichstr. 24 4400 Münster

### Letzte

Chance Nur noch bis zum 31, 12, 88 kninnen Sie auf der grünen Nordsee-Insel Föhr in erstklassiger Lage am Südstrand, mit allem Komfort eingerichtet, 2-Zi.-Wohnung zum Freis von DM 182, 900,- inkl. kompl. Inventars + Kfz-Stellpi, erwerben. Bel DM 36,900,Rigenkapital.

6,8% Rendite, obne 7b 12,5% Rendite, mit 7b

mi Eigenkapital, garantierte Mieteinnahme über TUI-Ver-mietung DM 13 500, - p. a. Nut-zen Sie diese letzte Chance, mit 7b-Steuervortell einer sicheren, gewinnbringeoden Kapitalaniage auf der be-gehrten Insel Föhr. Telefon Sonderberatung Sa., den Teleton 9 46 81 / 88 77 u. 88 67

4-Zi.-ETW, ca, 110 m2 Wil Oberstdorf beste Lage im Ort, sehr guter Zu-stand, frei, inkl. exkl. Möblierung, geriehtl. Schätzwert: DM 490 000,-Verkaufspreix: DM 450 000,- Nähe-rex Mo.-Fr. 9-16 Uhr.

Tel. 98 11 / 2 53 51-78 Herr Schuster -79 Herr Speiser -21 Herr Osterbeit Natzen Sie noch behe Steuer

vertelle + MwSt\_/Opt. Norddeich ETW, in Strand-/Wellen badnähe. Timmel ETW, am Meer, z B. 425 m², nur DM 98 000.-B. 42.5 m², mur DM 98 000.— Weitere Objekte wie Katen, Bau-ers-, 1- und Mehrham-Häuser so-wie ETW's in versch. Lagen, sehr günstig. Into-Material/Finanzie-rungsangebot auf Anfrage. Immobiliendieust der Gesellsch. f. Handel u. Finanz mbH., Königstr. 23, 2939 Leer, Tel. 94 91 / 819 53

Sylt-Immobilien Westerland, Bötticherstr. 4, 2 IIm., cz. 70 m² 242 600,Westerland, Lerchenweg 17
2 Zim., cz. 50 m² 174 800,Westerland, Siggap 18, 185 590,Westerland, Siglerstr. Aritt 38, 3 Zim., cz. 55 m² 252 585,Morsom, Džiligung, 2 Zim., cz. 59 m² 214 750,Westerland, Seestr.

Venningstudt, Seestr., Zim., ca. 31 m 148 500,i Zim., ca. 31 m<sup>2</sup>
Hörnsun, Lorens-de-Hahn-Wai, freistehendes 1-Fam-Haus, 135 m<sup>2</sup> hützü.
Wazningstedt, Hochkamp, 2 Zim., ca. 58 m<sup>2</sup>
Horsun, Täirpstig, 3 Zim., ca. 60 m<sup>2</sup>
Kompen, Waltershof<sup>2</sup>, 2-Zim.-App., ca. 68 m<sup>2</sup> 785 000. 228 500.-229 800,--398 000.

RT Immobilien GmbH 2:04651: 24344

MÜNCHEN - SCHWABING/Nähe Elisabethplatz

DM 242 720,86 DM 299 236,80 55,96 m<sup>2</sup> 70,16 m<sup>3</sup> 2-Zimmer-Wohnung 2-Zimmer-Wohnung DM 384 449,00 3-Zimmer-Wohnung DM 396 800,00 3-Zimmer-Wohnung DM 167 008,00 31,41 m 1-Zimmer-Wohnung HAHM-BRIEGER & CO. GMBH, RDM

Postfach 10 51 46, 2800 Bremen 1, Telefon 04 21 / 32 11 43 Postfach 8 87, 8000 München 2, Telefon 0 89 / 22 01 02

Kaufes Sie Immebilies Jed. Worst stimil immobilien-Zverosverslein rungstermine n. Bundeel., Dat. u. Oct geordnet. ARGETRA GmbH, & 02102-13197 Philippstr 45, 4030 Ratingen 1

Norderney Neubau; 15 ETW bew, App., v. 38,68 mbls 56,81 m², Baubeginn: 1887, Baugenehmigung/Tellungsgenehmigung fiegen vor. Stellphize auf dem Grundstück. Information:

Helm-Immobilien, 4402 Greven Telefon 9 25 71 / 5 19 66

Raym Blochingen ETW, 4 Zi., 101 m2, mur 169 000.-DM. ETW. 1 Zi., 42 m<sup>2</sup>, nur 74 000. DM. Isodāmm-Massiv-Bau m. ABC-Schutzkeller ABC-Schutzkeiter, Garage, Stellpl, Garten aus 1200 m², ruh. Aussichtslage i. Grünen, 8 km Blochingen, 7 km AB-Kirchheim, Bj. 76, Verw. i. Haus.

Tel. 0 71 61 / 3 33 44 Universitätsstadt Freiburg

Altersruhesitz, Kinder, 7b bis 31, 12, 1986 noch möglich, zentral, 2 Zimmer, DM 260 000,- VB. Dr. med Gerd Nöldge Wintererstr. 15, 7800 Fre Tel. 07 61 / 3 29 92

Raum Winterberg Komf.-Eigentums-Appartements, kompl. einger., 48/62 m², KP al 95 000,- DM, günstige Finanzie-rungsvermittlung, kann auch als Ges.-Objekt gekauft werden. Hems-Immobilien, Saxler GmbH Marzellenstr. 2-8 (Am Dom) 5000 Köln I, Tel. 02 21 / 13 60 74

Timmendorfer Strand Privatverhauf, Maritim Hotel, FEWO, 120 m², 26. Stock, herri Blick z Meer u. Golfplatz zu verkauten, inkl. vollst. Moblar, Kü. Spülmasch, Farb-TV, Video usw., KP 378 000. DM, Hypothek in Höbe v. DM 230 000. kam übernommen werden. Verkäufer stundet DM 50 000,- auf 5 Jahre zinslos.
Tel. 02 31 / 37 30 14 u. u. Z 7622 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Universitätsstadt Tähingen Studentenappartements zu verk. DM 55 000,sen Sic so Ihr individuelles Woh-assproblem, und erwerben Sie eine Wertenlage mit hoher Rendite. Tel. 87 11 / 68 35 82, oder Zuschr. unt. E 7805 an WELT-Verlag, Post£ 10 08 84 4300 Essen.

# Walli, Dalli.

auch ein Showmaster ist dankbar für jeden Tip, wie er am besten Steuern sparen kann. Für mich kam es vor allem darauf an, gesparte Gelder auch in meiner Heimatstadt Berlin gut und sicher anzulegen. Freunde wußten Rat: Mit einer steuersparenden vermieteten Eigentumswohnung hatten sie das Problem gelöst. Für mich gab es da in Berlin nur eine Wahl: Meine Kapitalanlage konnte nur von Bendzko sein, den ich seit langern kenne und schätze. Ich habe mich bereits entschieden, aber für Sie neißt es jeizt: Dalii, Dalii.

Ich bin sicher, auch Sie werden schließlich sagen: Eine Geldanlage in Immobilien

ist ... Spitze!

Herzlichst Ihr

Hant frankhal

Werden auch Sie Eigentümer wie Hans Rosenthal in unserer kleinen City-Wohnanlage Nähe Kurfürstendamm, zum Beispiel mit einer 2-Zimmer-Wohnung, Kaufpreis **DM 69 000,**— = DM 1388,—/m² Wohnfläche. Über die Finanzierung beraten wir Sie gern. Aber aufgepaßt, der Steuer-Spar-Paragraph 7b EStG (§ 15 Berlin-FG) gilt für Kapitalanlagen nur noch bis zum 31. 12. 1986. Nur noch in diesem Jahr können Sie mit seiner Hilfe rückwirkend für das ganze Jahr 1986 Steuem sparen und

auch zuviel gezahlte Steuern vom Finanzamt zurückholen. Wir freuen uns, auch Sie, wie Hans Rosenthal, beraten zu dürfen.

Bendzko Immobilien · Kurfürstendamm 16 · 1000 Berlin 15 · Telefon 0 30 / 88 99 - 215

Bitte senden Sie mir unverbindtlich ausführliche Informationen über Kapitalanlagen und § 7b EStG Name:.... Telefon: .....

München-Solin

Liebhaber-EW in Gartenviertel, S.W-Lage, Hochpart., 78 m² 2 Zi., Kii., Bad, sep. WC, Keller, gr. Bal-kon, in. dir. Zugang 2. eig. Gartenan-tell, DM 320 000. – TG DM 10 000, – TeL (0 69) 88 22 53 t. (0 89) 6 90 51 35

Berchiesgadener Land vermietete STW's in Bischofswiesen, z verk. Z. B. 2-Zi-Whg. gr. Bik, 55 m² mtl Mt. 704.– DM. VB 180 000.– DM inici Garage. 4-Zi-Mai-Whg. 2 Bik., 100 m mtl Mt. 950., 278 000.– DM inici Gg. Silvia Sechebaye Imm., Südl. Münchener Str. 6, 8422 Grünwald, Tel. 9 89 / 64 18 64.

Oy - Ailgäu Ferienwhg., 2 Balkone, Berg-blick, 87 m², TG, am Kurh., 285 000,- DM, v. Prív. TeL 4 84 31 / 70 33

**Werdenfelser Land** möbl. Ferlenwig, in Bad Kohigrub als Zweitwohns. od. Kapitalanlage zn verk. Z. B. 1-Zi.-Whg., 2 Sw/balk. 39 m², 169 660,- DM. Silvia Sechehaye Imm., Südliche Mün-chener Str. 6, Grünwald, T. 089 64 18 64

Skigebiet b. Bischofsboten Rigentumswohnung kompl. einge-richtet, ca. 40 m² mit Szuna- und Hallenbadbenutzung. Sofort frei, für DM 85 000 zu verkaufen zzgl Tel. 9 55 95-7 15 + 9 55 93-81 72 Baustein GmbH, 3414 Hardegsen

77 500.-- DM

# Achtung, Steuerzahler! Der § 7b EStG fällt weg

Das Jahr 1986 entscheidet über Ihre persönliche Steuerersparnis in den nächsten 12 Jahren. Nur wer in diesem Jahr noch eine vermietete Eigentumswohnung als Kapi-talanlage erwirbt, kann für die nächsten 12 Jahre Steuern nach § 7b EStG bzw. § 15 Berlinförderungsgesetz sofern nicht ausgenutzt - sparen.

Deshalb sollten Sie heute kaufen: äußerst niedrige Kaufpreise

sehr günstige Hypothekenzinsen 0 30 / 88 99 - 1 Sprechen Sie jetzt mit uns!!

Bendzko-Immobilien, Kurfürstendamm 16, 1000 Berlin 15



1 Zi. (ca. 35 m²), Berlin-Tiergarten 2 Zi. (ca. 55 m²), Berlin-Rudow 2 Zi. (ca. 66 m²), Berlin-Charlottenburg 21/2 Zi. (Ca. 62 m²), Berlin-Tiergarten 3 Zi. (Ca. 62 m²), Berlin-Charlottenburg 3 Zi. (ca. 74 m²), Berlin-Buckow 4 Zi. (ca. 73 m²), Berlin-Wilmersdorf

Weitere Angebote in allen Bezirken und Größen

| Bitte sen | den<br>ten | Sı<br>übi    | e i | mı<br>Ka | r i | ur<br>iti | ve<br>Ha | ert<br>Inl | )!!<br>2( | nd<br>je | lic | :h | a | ي<br>و | 5/1<br>7 | il<br>b | hr<br>E | lıc<br>S | h | 9 | - | n | 1   |
|-----------|------------|--------------|-----|----------|-----|-----------|----------|------------|-----------|----------|-----|----|---|--------|----------|---------|---------|----------|---|---|---|---|-----|
| Name:     |            |              |     |          |     |           |          |            |           |          |     |    |   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |     |
| Straße;   |            |              |     |          | ٠.  |           |          | ٠.         |           |          |     |    |   |        | •        | •       |         | -        |   |   |   |   | -   |
| Ort:      |            | . <i>.</i> . |     |          |     |           |          |            | -         |          |     |    |   |        |          |         |         |          |   |   |   |   | - 1 |
| Telefon   |            |              |     |          |     |           |          |            |           |          |     |    |   |        |          |         |         |          |   |   |   |   |     |

Achtung Kapitalanleger: Steuervorteil nur noch bis 31.12.86 Sie müssen nur ein regelmäßiges Einkommen\* haben, \*verheiratet ca. 80.000,- DM zu verst. Einkommen

dann erwerben Sie mit einem Eigenkapital von ca. 4500.- DM

und einem Aufwand von 43,- DM im Monat eine neue 1-Zimmer-Wohnung

München-Freimann, 32 qm, eingebaute Küche, Garage. Gesamtaufward inkl. Kaufnebenkosten 184.580,- DM, garantierte Miete DM 508,-/p.M. Hypothekendarlehen 5 % Zins, Auszahlung 94 %, 4 Jahre Fesschreibung, anlanglicher Effektivzins 6,97 %. Stand 7.10.86

Aalener Immobiliengesellschaft mbH im Hause Aalener Volksbank Wilhelm-Zapf-Str. 2 - 7080 Aalen : Telefon 0 73 61/6 20 31

### 

# Huckepack 25% Bisher haben sich ihre steuerlichen Verluste aus Vermietung und Verpachtung erst im

Lohnsteuerjahresausgleich oder bei der Einkommensteuererklärung ausgewirkt und manchmal erst über i Jahr später.

Sie haben Zeit und Geld verschenkt. Mindern Sie Ihre Steuerlast jetzt und sofort. In Verbindung mit § 15 Berlin-Förderungs-Gesetz (soweit noch nicht ausgenutzt) erreichen Sie eine sofortige Steuersenkung für alle steuerlichen Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Nehmen Sie eine Berliner Eigentumswohnung "Huckepack", z. B. in Ku'dammnähe, ca. 37,10 m². Kaufpreis nur DM 40 500,-, DM 1092,- pro m².

### Bendzko Immobilien

Kurfürstendamm 16 1000 Berlin 15 0 30 / 88 99 213 - 215

| Erbitte Informationen | zum "Huckepack-Effekt"    |
|-----------------------|---------------------------|
| Name                  | <u> </u>                  |
| Straße                | PLZ/Ort                   |
| Telefon               | WELT/WarnS 20,/21. 12. 86 |
|                       | <del></del>               |

Ferienwhg. auf Norderney

Frightway, 26: Monutrary

b Steuervort, b. Erwerb b. 31, 12, 88

Vorliegen d. weiteren pers. Vor
sa.), Neubau-ETW in komf. Terrhnanlage (Schwimmb, Sauna, Liftmpl. möbliert u. eingerichtet), z. B.

38 m² Wil. DM 174 900,—

GENO-Immobillen GmbH

Pf. 61 67, 4400 Münster

Telefon (02 51) 7 06 28 11

WOHNERLEBMS IN DER DEUTSCHORDENS-STADT BAD MERGENTHEIM

Informieren Sie sich über die reizvolle Möglichkeit

Eigentum bilden.

SCHURMAN GABH

Bonn-St. Augustin

ETW, 3 Zi., 75 m<sup>2</sup>, 12. Stock, sof beziehbar, DM 8\$ 000,-.

Tel 07 11 / 65 43 59

Hamburg-Blankenese

3½-Zi.-ETW, 123 m², mit Mahago-ni-Einbauku, 290 000,- DM.

Tel. 6 49/87 25 51 u. 8 86 29 56

in unserer Stadt zu wohnen. Steuern sparen,

DAS EXCLUSIVE

### ETW in Küssabərg-Rhəinbəlm Studentrazzo., 500 mv. Thermalbad Pad Zurrach (Schwenz); hem. Landsch., ruh. Lage, alle Steuer-vorteile, 3-21.-Witgas, 73 mf., ab DM 158 400.; 2-21.-Wingos, m Dactuerr., 56 mf., ab DM 132 900., 1-21.-Wingos, 42 mf., ab DM 87 500. Neure Wastergeb., d3 dr. v. Bauherm. Wilfried Spitznagel, Tel. 0 77 42 / 54 38 Sommeraustr. 20, 7895 Kletigan-Bithl

Berliner Altbaumodernisierung

bezogen auf nur 20%!! Eigenkapital, d. h. schon\_ab 40% Spitzensteuersatz (z. B. verhei-Angesteilter 95 000,- DM zu versteuemdem Jahreseinkommen), bereits nach 2 Jahren vollständiger Elgenkapitalrückfluß aus ersparten Steuern.

Ingo Richter Wirtschaftsberatung GmbH Kurfürstendamm 69, 1 Berlin 15 Tel. 0 30 / 8 83 34 30 / 3 24 81 01

Ich bitte um unverbindliche Informationen ADRESSE:

PLZWOHNORT:

# Norddeich

bau von 6 ETW. Steuervorteil 1996. Ka angen, Metgarontie. Who ca. 45 qm, Ki ab 104000, DM. Termin versinher.

thre Transmirehoung bei Benni 30 km von Bonn, Höhenlage, Bj. 81, Villa mit 4 Whngen, Grundstück ca. 3000 m², Garagen, Sauna, Terrassen, offene Kamine etc. obligatorisch. Absolut hochwertige Ausstatung! Verkauf aus beruflichen Gründen! WE 1: EG, 2 WE (300 m²) = E.-Fam.-Haus mit ELW (8 Zi.) =

kurzfristig frei! KP: DM 1 138 990,-WE 2: DG, 106 m² (5 Zi.), vermie-tet. KP- DM 279 990,-WE 3: GG, 129 m<sup>2</sup> (4 Zi.), vermie-tet. KP: DM 330 000,-(Preise zzgl. 3,42% Provision) Beratung und Besichtigungen: P & W GmbH, 62 11 / 57 26 40

**Im Schwarzwald** direkt an der Schweizer Grenze helfen wir Ihnen, Immobilien

sigentums- und Ferienwohn Sinfamilien- und Bauernbäuser anlagen und Grundstück

### Sowohl, als auch...

Bad Reichenhall, der traditionsreiche oberbayensche Kur- und Urlaubsort bietet dem Naturfreund wie auch dem Kunstgenießer einiges. In der von uns vor kurzem fertiggestellten Wohnanlage im Ortsteil Karlstein sind sowohl für Selbstbezieher als auch für Kapitalanleger noch Eigentumswohnungen frei.

noch guittige Steuervorteile! Mützen Sie jetzt

Nähere Information und Beratung Kath. Siedlungs- und Wohnungsbauwerk München e.V. Pettenkoferstr. 8 · 8000 München 2 · 2 089/5992-1, 5992-222

2-Zi.-ETW, 61 m2, TG-Stellplatz, DM 225.800.-

Olireid vom Eigentlimer – deshalz ohne Provision! MÜNCHEN-BOGENHAUSEN

Achtung, Kepitalanleger! § 7 b ESIG nur noch bis 31, 42, 861 DM 2500, Am ete inki, Rijnovietani, per Gemeinschaftsel ann zusätzlich für DM 10 507. – erworben u Auch im Edwarder Modell zu kaufent Michael Wichensbatenweiellschaft mit &

### Südliche Nordsee

NZW Harpefilletin Wohningsteinpesellschaft mit 4 Co. Historia Strain Str. Sn. & Minchen 80, Tel. 8 88 / 47 10 57



Noch 1986 Steuern sparen -- mit Top-Angebote volle Vorsteuererstattung

Einkommensteuerersparnis Eigennutzungsvorteile erfahrener Vermietungsservice

W. H. Janssen Friedrich-Ebert-Str. 69-71, 2970 Emden

Tel. (0 49 21) 2 51 01 W.H. JANSSEN Ihr Partnerseit 1967

DM 4 950 000,--

DM 4 980 000,-DM 4 114 089,-

DM 9 000 000,-

DM 2 006 000.-

Berlin Western frei, i OG, gek. Duschbau, bliert, DM 72 000,-Tel. 0 30 / 8 01 11 40

### WANGEROOGE

luxuriöse Ferienwohnunger n exponierter Strandlage mit Meeresblick, Fertigstellung Nov. 1986.



Für Selbstnutzer oder Kapitalanleger hohe Steuervorteile bei Kauf in 1986. Volle Mehrwerterstattung

ha/kamp

### RDM - Immobilien 2842 Lohne, Lindenstr. 2 Telefon 04442/5044-45

Beziehbare Eigentums- und

Südi. Schwarzwald Feldberg-Altglashütten-Lenz rch, Uhlingen, Birkendorf Häusern.

1- bis 4-Zi.-ETW sehr günstig: z. B. 2-Zi.-Whg., 53 m² mur DM 100 000,-3-Zi.-Whg., 80 m² nur DM 160 000,-

DM 160 000,-.

Bauernhaus, renovierungsbedürftig,

DM 150 000,-.

Haus in Bonndorf, DM 300 000,
(100 m² Laden u. 3-Zi.-Whg.),

DHH in Häusern DM 430 000,-. Einfamilienhäuser. Baunlätz Gewerberäume, 300 bis 600 m², zo verkaufen oder zu verpachten. Auskunft und Unterlagen:

Egon Eichkom iolzgroßhandlung – Wohnbau Im Vogelsang 2 7899 Ühlingen-Birkendorf Telefon 0 77 43 / 3 76

Altersrubesitz in Essen ETW, 92 m², i. Arzthaus, Whzi., Schlafzi, Arbeitszi., Bad + WC u. Gäste-WC (Dusche: DN 245 000,— Zentral absol ruh. landschaftl. schön gelegen. Für beruflich Erfolgreiche, gute Kontakt-mößtekheiten.

Hindelang/Allgäu Kft.-2-Zi.-Whg., 65 m² (Erkerzim mer), Tiefgar., Bauj. 1979, Inkl. Ein-richtung, von Privat zu verkaufen. Tel. 0 45 61 / 33 25

### Schwarzwald-Idylle

Anspruchsvolle Urlaubswohnungen, urig + komfortabel, im Ski- und Wanderort SCHONACH. Traumhaft schöne Südhanglage direkt am Wald. 1-3 Zi. Auf Wunsch Vermietungs-Service.

ab DM 99.500, Fordern Sie Furtprospekt an-OTREUVA rel. (0621) 106086

### 2-Zi-App. ab 130 000,- DM HOT.-PENSION, 2-Fam.-Haus SCHLOTER-IMMOB. Telefon 0 46 51 / 50 11

Nordemey entumswohmung, 63 m², 30 m² Terr möbl zu verk., VB 400 000,- DM chr. unt. B 7602 an WELT-Vering. Postf, 10 08 64, 4300 Essen.

Sporthotel Grömitz, Strandalles Immob.-Fond mit Eigennutzung Autom, Imb: 02 31 / 52 34 75

Ferienwohnung Laboe dir. a. Jachthf., 60 m². 2 Răume, Bad 2 Balkone, telimöbl., sof. zu verkau-fen, DM 190 000,-.

# Zuschr. eb. unt. B 7495 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**GESUCHE** 

3-71. - Eigent mes webstung o m², + Garage, in theinerer Elmo

### INEESAITEERINDSTICKE

**Geldanlage** 

zend an bevorzugte

Zuschriften erb. unt. K 7697 an WELT-Verlag, Postfach 180864, 4300 Essen.

100 m z. Ostsee, m. Seeblick, inkl. Baugenehmigung, f. 9 WE zu verk Kaufpr, VHB. Ang. unt. C 7691 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Herrliche Bauplätze in Superlage im Sauerland (Neu-enrade), 650 bis 800 m², voll erschlossen, sofort beb 65,-/m!2. Angeb. unter C 7625 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

### 

### **GESUCHE**

Gewerbliche Grundstücke für Supermärkte und Einkaufszentren möglichst im Gewerbegablet oder im Kengebet. Ein schneile Kaufentscheidung sichern wir ihnen zu. G GEMINI-AREA Beteiligungsgesell: s8e 4. 8750 Gisrus/Schwez Schieß Aliner, 5202 Hennef-Aliner 1041/058/511230 Teledon 022/42/5065-88, Telex 895746

Internationale Vermögensanlagen Heinrich-Heine-Allee 38, 4000 Dusseldorf 1, Tel (02 11) 32 40 19

Bürohäuser SB-Märkte · Warenhäuser Industrie- und Gewerbegrundstücke Unternehmensverkäufe

Grundstückseigentümer, Yermögensverwalter, Bauträger, Architekten Wir suchen buildeswell, überwiegend f eigenen Anlage-Bedarf Gewerbliche Grundstücke und Geschäftshäuser

tür S8- und Fachmarkte sowie inne erädtische Geschäftshäuser und Ernkaufs zentren, fertiggestellt oder mit gesichertem Baurecht, Auch Kooperation mit Projekt-entwicklern. TG Tet. 02 11/35 70 76

Gewerbegrundstücke (um- oder bebaute) zur Errich-tung von SB-Märkten sowie Ein-kaufs-Centren sucht Procom Invest GmbH. Hans-Hinrichs-Str. 13

4930 Detmold

Telefon 0 52 31 / 2 02 73

Geben Sie bitte

die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nenner

### **ANGEBOTE**

### Tennis- und Squash-Anlage zu verkaufen

### Würzburg

7 Tennishallenplätze, II Tennisfreiplätze, 8 Squashcourts, Sauna, Fitneß-Raume, Tennisshop. Gaststätte mit Biergarten, 2 Wohnungen, Grundstücksgröße rd. 30 000 m², sehr gute Lage und Auslastung.

### VB 6 Mio. DM

Zuschriften erbeten unter B 6194 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Interessantes Objekt in München zu verkaufen Renata-/Jagdstraße, Stadtteil Neuhau-



sen. Nähe Rotkreuzplatz, bisher genutzt als Hotel für US-Army (Columbia-Hotel), Bj. 1930/31, renovierungsbe-dürftig, Grundstück 6330 m², Geschoßfläche 8306 m², umbauter Raum 36 231 m<sup>3</sup>, 117 Zimmer, 25 Appartements.

Exposé kann angefordert werden beim

Bundesvermögensamt München, Marsstr. 30 8000 München 2, Tel. 0 89 / 59 76 01

### Einkaufs-Centren, die sich rechnen mit langfristigen Mietverträgen und Steuervorteilen

Lebensmittelmarkt in St. Leon-Rot 3. Bau- und Heimwerkermarkt in Bayreuth 4. Einkaufcenter Witten an der Ruhr 5. SB-Markt Braunschweig 6. SB-Markt Hage

DM 1 600 000.-Weitere exklusive Einkaufs-Centren in der BRD, Sonntag 11.00-14.00 Uhr.



Abt. Immobilien

DISO-BAU GmbH Reichsstraße 10.

### Supermarkt

bei Darmstadt, Bj. 1984, Jahresmiete 144 000,- DM, namhafter, solventer Mieter bis 1999 mit Option u. Wertsicherungsklausel, Mieter trägt sämtl. Nebenkosten u. MwSt. Kaufpreis 1,8 Mio. + MwSt. Heins Volber, Immobilien RDM Lintorfer Str. 36, 4100 Dulsburg 1, Tel. 92 93 / 72 15 22

Gewerbegrundstück in Lübeck in der Hauptfahrwasserstrecke ca. 7500 m². Kai-Mauer ca. 80 Meter, Lagerhalle m. ca. 5200 m² Stellfl. Angeb. u. C 7496 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Gewerbl. Renditeobjekte Jamburg, Grundmiete DM 510 000, p. a., KP DM 5,2 Mio., 13 Mieter. Salegister, Grundmiete Dh 156 000,- p. a., KP DM 1 550 000,-; Mieter (Aldi), 10-Jahres-Vertrag Dipl.-Betriebsw. Paul Schacht Makier Kaiser-Wilh-Allee 25a 267 Ahrensburg, Tel. 6 41 62/5 24 93

# Fachmarkt

in 1986 fertiggestellt.

12.0fache TDM 3024 Hervorragender Standort in

erschlossenem Gewerbege-biet in Norddeutschland. Mieter gehört zu einem der

größten Filialkonzerne. Telefon 02 21 / 86 10 58

SB-Markt bei

Hildesheim Bj. 10/86, Mieter Edeka, 12 J. fest. Satteldach, KP DM 1065000,-3 42% Courtage.

Diewald (Gewerbemakler) T. 6 55 92 / 39 72, auch Sonntag

SB-Marki im Ramır Osnabrück Bj. 84, langfr. an LM-Kette vermie tet. zu verk. Micte: DM 84 000,- p. s netto, Kaufpr.: DM 1 000 000,- netto Warkotz Grundstückskanf und stücksverwertung GmbH Tel. 0 44 31 / 29 66

Objekt mit 3 Ladenlokalen in einer rheinischen Mittelstadt 130 m² Grundstück, Spitzenlage Fußgängerzone, Jahresmiete DM 142 572,-, Kaufprels DM 2,0 Mio Namput Turng Mable 1921 ) 97 56 9. Madignaphonory for 34 1844 (Sum 1

EKZ - Nähe Montabaur Neub. 86, Klinker, Satteldach langfr. 1a Mieter, KP 2,55 Mio. DM. (13,34fach) dir. v. Elgentümer 34fach) dir. v. Elgentümer. Telefon 0 60 71 / 2 50 77

### Kühlhaus

4700 Hamm, äußerst verkehrsgünstige Lage, mit Büro- u. Nebenräumen. Nutzfl. ca. 275 m², Büro- u. Nebenfl. ca. 100 m², überd. Rampe ca. 90 m², KP 250 000.— DM, Anmietung evti. mögl., Maklercourtage 3% zzgl. MwSt.



Schongau, Stadt in Ohb. Einzugsber. 50 km, Gewerbeobj. in absol. Spitzenlage (Zentr.) zu verk. (priv.), Anwesen 926 m², z. Z. alte Bebauung, Bauplan f. Neubebauun m. 1415 m² gewerbl. Flächen f. viels Nutzung geeignet, u. 685 m² Wfl. t 9-10 Whg. m. Tiefgarage, Aufzüge:

Zuschr. unter W 7597 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Stanzerei

mit Werkzeugen, wachsend, 7,7fac 3,85 Mio, ohne 4,85 Mio, mit Immobi lien, Kapitalnachweis. Angebote unter K 7631 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Suitzenbetrieb

in Ostholstein

75 ha Ackerbetrieb in arron-dierter, landschaftlich sehr rezvoller Lage, BP 80, Gebäude im guten Zustand, Eigen-pagd vorhanden. TEL. 05 51 / 4 59 87-00 EVERS Greenbusie 3400 Göttingen - Rohnsweg 6

### Gut eingeführtes IATA-TUI-START Beisebüro

mit Ladenlokal in verkehrsgünstiger Lage in südwestdeutscher Großstadt zu verkaufen. Zuschr. u. M 7677 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64; 4300 Essen.

Sprach-EDV-Schule mit Übersetzungsbiro, beste Ausstattung, Zentrallage, kon-kurrenzios an der Weinstraße ge-gen Gebot zu verk Zuschriften unter N 7678 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Specition mit guter Anftragslage u. hobem Verlust-Vortrag zu verk. Zuschr. u. S 7881 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Hamburg-City** 

lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Existenz m. Whg. in bester Citylage von Berlin, aus Altersgründen zu verkaufen, VB 200 000,- DM. Zuschr. unt. Y 7687 an WELT-Ver-leg Bestfeeb 10 20 24 200 Fre-

lhandelsgeschäft, mod einger., 2 chaufensterfront, 350 m Ver-kaufsfl. f. Textil, zu verk.

### Edektahi-Blech-

ist altenshalber zu verkaufen.
Jahresumsatz ca. 2 Mio,
Modernster Meschinenperk, 14 langjährige, qualifizierte Milarbeiter, Kundschaft aus chemischer Großindustrie,
Lebensmittel-Versorgungsbereich, Behörden, Krankenhäusern, Lüftungsbranche, Architekten, Teilweise übermäßige Auftragseingänge, Besitzer ist bereit, Nachfolger einzuarbeiten, Es wollen sich bitte nur potente Interessen-

Bei Antworten auf Chiffreanzeigen immer die Chiffrenummer auf dem Umschlag vermerken!

### oavanie zakune

### GESUCHE

ic sucht Ladenlokale in la Lagen immoCommerz immobilien GmbH, 4000 Düsseldori 11 Rheinstlee 102, Telefon (02 11) 57 40 73, Telex 8 582 462

Läden in la Lagen zwischen 80-1200 m² Verkaufsfl. zu absol. Spitzenkonditionen

Filialkette sucht In Hannover ca. 50 - 150 m² Ladeng

Specialrermitting von Liden / Beschäftshäusern Teler 4 188 955 Fel. 0 60 21 / 2 13 28 8750 Aschaftenbarg Frohsing-traffe

für namhafte Textil-Einzelhandelskette in 1a-Lage von solven tem Mieter kurzfristig zu miete Zuschr. unter E 7671 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

### **ANGEBOTE**

In 4434 Ochtrup (NRW)

Ladenlokai

ca. 500 m² Verkaufsfläche zuzüglich Neben-

räume.

la-Top-Lage, Fußgängerzone zu vermieten. Für alle Branchen geeignet. Das Objekt hat 20 Parkplätze direkt im Bereich des

Angeb. unter L 7698 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

### Langfristig zu vermieten: **Möbel-Verkautshalle**

1800 m², gut eingeführt, als Abholmarkt f. skand. Möbel.

age in einem Gewerbegebiet (Standtrand), mit interessan-tem Umfeld (Heimtextilienmarkt, Baustoffhandel, Eisen waren- und Werkzeughandel Kfz-Zubehörhandel usw.).

München mit großem Ein-zugsgebiet. Kontaktaufnahme erbeten un-ter F 7499 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Zu jeder Anschrift

gehört die Postleitzahl

Gute Parkmöglichkeiten.

Standort: Kreisstadt südl. v

Arzipraxis in Köln 51 (Zollstock) an Allgemeinmediziner, verkehrsgünstig, Erdgeschoß, 3 Zi. + Nebeuräume, 80 m², ab Januar 1987, Miete DM 1000.- zzgi. DM 180.- Ne-benkosten, Kaution DM 3000,-, pro-visionsfrei. Kölngrund GmbH Tel. 02 21 / 31 76 55 od. 5 90 18 87

Bestlage Bahnbofstraße (Laufseite), ca. 200 m² EG mit ca. 150 m² Nebenräu-men; Micte DM 15 000,-, für alle Bran-Angebote nur von solventen Firmen (kein Makier) unter E 7693 an WELT-Verlag, PostZach 10 08 64, 4300 Essen,

Ladeniekai Augsburg

# 4 Arzigraxen, beste Citylage Eschweller b. Aachen

Neubau. Erdgeschoß Apotheke u. Sanltätshaus, beziehbar Ende 87, je Praxis ca. 150 m², Mietpr. je Praxis DM 2250 - zzgl. Nebenko-sten, KP je Praxis DM 450 000 -Sonderwijnsche nach mäglich

Jülicher Str. 79 5180 Eschweiler Tel 02403/26088

# Westberliner

Verarbeitungsbetrieb

ten meiden. Zuschriften unter Z 7688 an WELT-Ver-leg, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Anfragen unt. W 7490 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

# GÖTTINGEN

### Biete la-Lage-Laden, ebenerdig, 42 m², angeschl. Untergeschoß 50 m², 6500,- DM Anmietung, Weitere La-gerräume möglich, sofort frel. Angeb. v. A 7623 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Būro, ebenerdig, beheizt, 2 gr. Rolltore, Nähe Fim.-Airport + 8AB, zu verm. **Tel. 8** 41 95 / 2 30 54, Herr

### 

Tagsüber in der Some liegen, abends das große Geld verdienen TANZLOKAL

(mit überwiegend deutschen Gästen) in Paguera/Mallorca zu ver-kaufen. Mil. Pacht DM 2000,-, Ablösesumme DM 160 000,-. Telefon 98 34 / 71 / 69 82 26 von 18–28 Uhr

Ferien- oder Hamptsitz, zugleich als Neben- oder Vollerwerb.

Nur 3 Automin, von den Strandpromenaden zweier Ostseebäder entfernt, in
ruhiger Waldiage, Ländl. Gästebaus: la
Zustand. ca. 250 m² Wohnfl. u. 50 m²
Pferdestall, 4 E.- u. 4 Do.-Zi, alle mit
Dusche, WC, TV u. Pantry zur mögl.
Selbstversorgung sowie ki. Gaststätte
u. Wirtschaftsräume. Gute Belegung.
Seminarbetrieb durch Koop, zusätzlich
möglich ideal auch für Fernen a. d.
Lande mit Pomyreiten, da Angebot am
Ort fehlt. VB inkl. Inventar mur
350 000.- DM bei ca. 4000 m² Grund.
Zuschr. privat u. V. 7489 en WELTVerlag, Postlach 10 08 64, 4300 Essen.

Tel. 0 24 44 / 5 61

Hemz-Immobilien, Saxier GmbH Marzellemir, 2–8 (am Dom) 5000 Kōin 1, Yel, 62 21 / 13 65 74 Hamburg-City

entschlands schönstes Bierdon Trier, Innenstadt z. verk., erstkl. Rendite. Evtl. Be-teilg. Raum 6, Kpr. 12 Monats-Restaurant, brauereifrei, 90 m², ca. 60 Sitzpl., Nebenr. + Wohnung z. Zt. Umbau, zu vermieten.

### Vorgezogene **Anzeigen-Schlußtermine** für

Für die Ausgabe vom 27./28. 12. 1986 benötigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Dienstag, 23. 12. 1986, 12.00 Uhr.

tigen wir die Aufträge und Druckunterlagen bis Mittwoch, 31. 12. 1986, 10.00 Uhr.

e le la chapter la cha

: 2.41 建汞

e zeziei

RASH ALAM

Seloguah eftelia

TERMINE TO THE TANK ALMOND TO THE TOWN STREET

Want was find

ite Dage

----

电线机 夏

- 2

- 1 1 **312** / 1

Walchemace (C)

・ 三二 動

2

### ALTENHEIME ! RUHESITZE

### Privater Seniorensitz im Fichtelgebirge

Verbringen Sie Ihren geruhsa-men Lebensabend im Urlanbs-und Feriengebiet mit kompletter Verpflegung. Betreuung inkl. Reinigung u. Wäscheversorgung. Telefon 0 92 76 / 10 56

### **VERMETUNCEN**

Hamburg 55 – Blankenese Neub-6-Zi-Lux-Whg... 236 m³ Wfl. 13 m Fensterft. m absol. Blick auf den Sulberg u. die Elbe. Innen- u. Außen-izumin. 2 Bäder, 1 D'bad, Fußb.-Hzg., Markeneinb.-Küche, hochwert. Mate-rialien. ca. 60 m² Terr., teilw. überd., Gartennutzg.. TG-Stellpl i Hset. sof-frei, DM 4800. - ex/kt. Besichtigung nach Vereinbarung. Team Hausmakler GmbH Tel. 0 49 / 37 49 99 39

Grundst, 800 m Grundst. ca. 1011 m², noch kein 8 knd, Wattseite, DM 30 000,-. Tel. 9 39 / 8 91 11 49

Künftiges Bauerwartungsland, I ha Grünland in erschlossener Höhenlage, Südhang mit Weit-

Unternehmensvermittlung GmbH

**Verpachte oder verkaufe** guteingeführte Holzhandlung

mit Barmarkt im Raum Nieder sachsen – gute Rendite – Perso-nalstärke 8 Personen

Hotel gami im Naturpark Nordelfel, Kurort, 30 Betten, austaufähig, Restamant, viels. Verwendungsmöglichkelt, KP 850 000,- DM inkl. Inventar,

Hotel + ETW (100 m²), VB DM 350 000,-, von Privat. Zuschriften erb. u. I. 7676 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen

Telefon 96 51 / 4 83 49

Immobilien-Kapitalien

Für die Ausgabe vom 3./4. 1. 1987 benö-

APPINES de LAS SE general bil W. dien માં કુલાવા હામાં **ક** 

were though The same



# 

Wählen Sie! 🛞

PI MERE

TEILNÄUSER 🛎 290-000,-- DM

BOY-WELSEN-WOHNPARK Sylv-Ost/Tienties

SYLT immobilien

**Ш.REHM 6M8H** 

**Bad Eilsen** 

Lux Walmdachvilla I. Eternitschiefe absol. Toplage, großzig, Raumauft. Augst., Innen- u. Außenkamin, Ga

Zheg, Ger., Wohn + Nutefi, 339 m² day 274 m² Wfl., Grd. 745 m², 1 repris Anwesen, KP 495 000, – DM, v. Priv

Londhaus in Hannover-Garbson

W.L. ca. 376 m², Grdst. ca. 4000 m² -ca. 5000 m² Grünland + 2,2 ha Pier-

dewiese (steuerl 2-Fam.-Hs.), Ubernahme n. Vereinb., von Pr. an Pr.; KP DM 1,5 Mio. VB.

Zuschr. u. V 7114 an WELT-Verlag

Reit im Winkl

Aite Grenzstr. 29, Landhaus-Villa, Panoramablick, Langlaufloipe a. Hs., 280 m² WfL ca. 1000 m² Grd., VK

Arens, 8 München 40 Frankfurter Ring 83 Tx. 5 29 683, Tel. 6 89 / 3 23 38 06

1 Hola-Fam.-Hans, 9 HE

u. Denkmalschutz, bohe Abschreit
gem. § 82i EStDV, hohe öffentl. Mitte
(Städtebauförd. WFA-Darl., Aufwer

(stantenant), wrw-bart, Amwerdungszuschuß), entw. schl-fertige Er stell od. Erwerb d. vorh. Althautells. Terra-Finanz, Vermögensberatung GmbH, Manfred Lennartz,

Tel. 9 24 03 / 2 60 91 od. 3 29 62

Zu verkaufen:

Luxus-Bungalow
ca. 500 m² Wohnfläche, inkl.
Schwimmbad, Sauna und 4 Bādern, Areal ca. 5600 m², 3 km zur

A 3, 45 km bis Bonn.

Zuschr. unt. A 7689 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300

Essen.

Miethaus in Essen

WE, 6 Garagen, 420 m<sup>1</sup> Wil., voll verm. I 840 000,- DM zu verk.

enstr. 279, T. 0 21 34 / 9 29 97

H. Lischetzki, 4220 Dinalaken

Dortmund-Süd

Finfamilienhaus mit Einlieger

wohnung ca. 390 m Wil., Bj. 84, mit 238 m Wil. auf 6000 m

Grundstück, am Schwerter Wald, Luxusausst, mit jedem Komfort.

Immobilien Neumann

Tel. 9 23 84/4 27 26 p. 02 31/73 73 74

Kleine Friesenhaushälfte

Kampen/Sylt, Südlage, Ortsmitte, von Privat, DM 900 000,-

Tel 9 46 51 / 4 19 36 od 9 46 51 / 5 15 91

**Gut ausgestattetes** 

2-Familien-Haus

Zuschriften unter X 7686 a

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kapitalanleger

23 WE u. 34 Garagen u. 2 Lagerhal-len, 1820 m² Wfl. 1 Oberhausen f. 4 Mio. 20 verk., Objekt besteht aus 3

Wohnhäusern, voll vermietet.

H. Linchetzki, 4220 Dinslaken Franzosensir. 279, T. 9 21 34 / 9 41 78

Velbert-Langenberg zu ver kaufen.

schriftl, Angebot, ohne Makle

Postfach 10 08 64, 4300 E

2280 Westerland Wilhelmstr.3/I Ruf 04651/5005@

### **GESUCHE**

DAHLHER CO Köla, Bonn, Aachen Wohn- and geg. Betzahlung zu kauten. Schnelle und diskrete

5140 Erkelenz - 024 31/80 01-0

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

.

A. T. Church

to Age

F- 8-15-588-78

A 1000

Anton-Heinen-Straße 59 ich suche our von Privat ein größeres Mietsbass in guter Stadtla-ge. Bitte rufen Sie Tel. 05121 84800 an.

Kapitalanleger sucht durch uns Wohn- u. Geschäfts-häuser/Wohnanlagen u. Anlage-objekte bis 15 Mio, DM. Tresser Immobilien GmbH Tel • 21 71 / 4 40 88

Gewerbeobjekte kaufen wir ständig Bei langfristigen Mietverträgen mit Mietern einwandfreier Bonität zahlen wir interessante Kaufpreise

BONNGRUND Bernhardstr, 23-25, 5300 Bonn 3 Tel.: 02 28/44 96-20

Telex: 8 86 468 bogr d Geschäfts-/Webnbaus

in guter Stadtlage im norddeutschen Raum mit möglichst lang-fristig vermietetem Gewerbeteil guter Bonität als Kapitalanlage zu kaufen gesucht. KP um 1 Mio. Zuschriften erbeten unter K 7675 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Sehr geelstter Eigentlimer! Gern bin ich Ihnen behilflich bei miotong • Verwaltung • Verkan Bitte rufen Sie mich unverbindl an! RENNER IMMORILIEN, 20 040/51 \$86 Alsterkrugchaussee 128 2000 Hamburg 60

### **ANGEBOTE**

Repräsentative

Villa

bei Düsseldorf mit ca. 800 m² Wohnfläche, für verwöhnte Ansprüche, luxurios renoviert. Beste Lage. Preis: 3,6 Mio. DM. Zuschriften unter A 6832 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Ein kinderloses Ehepaar
gibt seinen im Bezirk Hamburg gelegenen Rendite-Grundbesitz (Feuerkassenwert: Gebäude DM 2,5 Mio. + Grundst.) gegen einen monstl.
Zuzahkungsbetrag von mur DM 2500,- zum vorhand. Mietertrag und einer
geringen Initialzahhung ab. Steuerl. Absetzungsbetrag 1. d. neuen Eigentimer ca, DM 75 000,- p. a. Objekt: Grundst. 2400 m², exki. Wohn-/Geschäftshaus, 320 m² Wfl. Ausstattung: Kamin, Sup.-Kü., Schwimmhalle, Saunz,
Garage. Langfr, vermietet. Supermarkt, 1000 m².
Klaus-Dieter Renner Immobilien, Akterkragehaussee 128, 2 Hamburg 60
Telefsu 0 48 / 51 38 66

### in bester Weimlage in Berlin-Dablem

Autominuten vom Kurfürstendamm entfernt, bieten wir 3 seh schöne Rethenhäuser, weiß verklinkert, schlüsseltertig, zum Kauf oder zur Miete direkt vom Bauherrn an, Bezugsfertig zum I. I. 1987. Größe ca. 120 m² Wohnfläche, 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Flur, Terrasse. Kaufpreis 639 000, DM, Miete 3500, DM. BHG § 17

Fa. Kina-Ban GmbH, Tel. 0 30 / 8 31 53 63

### KAPITALANLAGE – gesunde UMWELT

5 ha großes Grundstück in einmaliger landschaftlicher Lage mit Wiesen, Wald, Wasser, gr. Wohnhaus – genutzter Wasserkraft zur Stromerzeugung mit Anbindung an Bundesstraße und Autobahn –

Zuschr, erb. u. H 7696 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### Bad Säckingen

zwischen Südschwarzwald und der Schweiz

Exklusiver, freistehender 1-Familien-Bungalow mit Einliegerwohnung, Komfort-Ausstattung, Saura, Solarium, Wohnfläche ca. 220 m², Grundstück mit Freisitz, Rasen und harrlichen Zierpflanzen, direkt am Rhein, 1100 m², Doppelgarage und Bootssteg, DM 670 000,-

Bühl & Sölle Immobilien, Bad Säckingen, Tel. 0 77 61 / 13 34 oder 10 41

# im Herzen Schleswig-Holsteins Nühe Rendsburg, Zwisch, Nord- u. Osisce, gesunde Laft u. Rube auf exkl. Waldgrdst. n. Wunsch 4000. 5000 od. 30000 m<sup>a</sup> großzüg. Hans (Winkel-Bungalow) cs. 300 m<sup>a</sup>Whft. 3

(Winter-Bungarow) of 300 at walls Bad., Ram., gr. Garagengeb. in Ne-bengel. Beste Verkehrsverb. durch Rundesstr... Autob., NO-Kanal u. Verk-Flugpl. Prels je nech Grdst-Gr. 700 000,- 960 000,- DM. Interes-senten-Angeb. u. H 7674 an WELT-Verlag, Postf. 10 98 64, 4300 Essen. ♦ Gelegenheitskavi ●

im Bankenviertel von Wiesboden serk, wir em alteres Mehrtamilien-haus, der Kaufpreis beträgt 1 556 66. DM zuzägt 5,7% Makker-gebühr, Nähere Auskunfte: IPV Immob. GmbH blode 32, 6250 Limburg Schlede 32, 6239 par Tel. 9 64 31 / 2 20 92

Verkauf von Privat Walchensee/Obb.

Bayerisches 2-Familien-Ferienmus. An einem der schönster und saubersten Seen Oberbay-erns. Sonnige, rubige und seenahe Lage, 400 m2 Grund. Tel zu Bürozeiten 0 89 / 6 09 67 14

Kautpreisforderung DM 11 Mio.

### Gelegenheit En Hous für die ganze Familie

Grane Kanaren-Insel

Finca, 100 m², möbl., Wohnraum mit Komin, 3 Schlafz., 2 Bäder, 2 Terrassen, 800 m² Gartenland,

von Privat zu verkaufen. DM 180 000,-.

Anfragen erb. unter F 7694 an WELT-Verlog, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Hamburg-Neufold 2-Familien-Haus

Nähe d. Harburg, Berge, ca. 250 m

Wif. top modernis. v. Keller his z. Duch. Das Haus eignet uich sehr gut f. Freiberuff., da das EG auch als Praxis gemutzt werden kann. Verkauf von Privat. VHB 620 000,-DM. Telefon 9 48 / 7 92 92 94

Bad Harzburg. Kft.-Landhaus, Wakirad. Bj. 78, 340 m. Wil. 8 Zi., auf idyll. Grdst. 800 m. exki. Ausstg. hux. Einbauten, Kamin. Schwimmh. inkl. Sauna wegen. Wohnsitzwechsel preisgünstig v. Priv. DM 650 000. VB zu verk. Zuschp. p. 2.7482 an WEI T. Varleg.

Zuschr. u. Z 7493 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Kft.-Bungalow 260 m Wfl., 1300 m Grundst., Bj. 1980, Nordseenähe für DM

**WESTERLAND: Ferienappartement-Anlage** Bj. 81; in sehr guter zentraler Lage mit 44 Wohneinheiten, durchschnittlich 50 m² Wfl., inkl. Pkw-Stellplatz. Abgeschlossenheitsbescheinigungen pro WE liegen vor.

450 000.- v. Priv. zu verk. Ang. unt. D 7692 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

(brauereifrei). Evtl. m. großen Grundstücken + Wald. Beste Der Bruttoumsatz der letzten Jahre läßt eine interessante Rendite erkennen. Näheres durch die alleinbeauftragte

# Teneriffa – Nähe Puerto de la Cruz

Vom 7000-m²-Grundstück hat man Rick zum Meer und zu Bergen/Teiche. Netto-Innenwohnfläche 252 m² und Nutzflächen, z.B. Dachterrassen u. a., 287 m². 2 Ringänge, für 2 Familien bewohnbar. 2 Garagen. 5 Bäder, beste Bausubstanz, Einbau-schränke, wertvolle Inneneinrichtung, Geeignet für höchste Ansprüche.

Telefon Teneriffa 32 41 18

### FRANKFURT Mehrfam.-Rs. i. Bockenheim m. Ein-fahrt, Gsragen u. Abst.-Pfitzen, ins-ges. 6 Wohnetagen sowie 12 vorwieg 2-+ 3-Zi.-Whgen, m. Bädern, 2 55 + 80 m². 3-Zi.-Whgen. m. Bådern, à 55 + 80 m² Wil ca. 715 m², ME 60 000,-, KP 1 Mio.

GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT FRANKFURT Stadttell Sachsenhausen, bevorzugte Wohngeg, mass 5geschoss. Gebäude, Bj. 58, insges. 2 Läden sowie aus-schließt. 2-Zi.-Wagen, ME 71 000, p. a. KF 1,1 Mio., wertbeständige Kapital-anlage, s. gute Bausubstanz. GROSSKURTH

GELEGENHEIT Repräs. Wohnanlage, Bj. 68, cz. 2000 m² Anßenanlagen, Nutztläche des Geböndes beträgt cz. 1200 m² langfristig a. Behürde vermietet, gesicherter Mietertrag 120 000.- neito p. s., KP 1,3 Mio., erstkl. risikoloses Anlageobjekt.

GROSS IM HÄUSERMARKT

KAPITALANLAGE

Renditeobj. I verkehrsginstiger Lauf-iage d. Innenstadt, ca. 650 m² Grd., insges. 16 vorwieg. 2 + 3-Zi.-Whgen., Wfl. ca. 930 m², MR. 87 000,-, KP 1 050 000,-, rentahl Anlageobj.

GROSSKURTH

GROSS IM HÄUSERMARKT BONG, Fin., Zeil 65-69, Tel. 29041, YDM

### GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT

FRANKFURT Mod. Appartementhaus, Bj. 63, Nh. Universität, mit bekannt. Laden – s. gute Existenzen – sowie 5 Wohnetagen, Hofeinfahrt, Garagen u. Abst.-Plätze, ÖZH, WW-Versorg. etc. Jährl. Miet-ertrag 105 000,-, KP 1,35 Mio.

GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT

FRANKFURT

Bereich Birostadt i Stadtteil Meder-rad. Mod. Wohn- u. Ceschäftshaus. Bj. 72. repräs. freistehendes 5geschoss. Gebäude, Ladenlokal – beste Existena. – sowie 2-+3-Zi-Komfortwigen. i d. Obereeschossen. derz. steiszungsf. Obergeschossen, derz. steiger. ME 88 000,- p. a. KP 1,5 Mio.

### GROSSKURTH **GROSS IM HÄUSERMARKT**

FRANKFURT Mehrfam.-Hs., Spitzenlage im West-end Mass 4geschoss Liegenschaft mit 11 Wagen. jeweils mit Rüche, Diele, Bad, WC, OZR, Isolierverglasung, Ein-fahrt, Abst.-Plätzen, KP 1450 000.-, la-stenfreie Übergabe, seltene Kaufgele-

### GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT

KÖNIGSTEIN Einfamilienhaus mit ELW, Bir 82. un-verbaubare Sicht, Schwimmbad, Sau-na, 2 Garagen, 370 m² Wohn-Nutzfla-che, 7 Zimmer, 2 Bader, 2 WC, hervor-ragende Bausubstanz, absolut neuw. moderner Zustand, solori frei. VRP

GROSSKURTH GROSS IM HÄUSERMARKT

FRANKFURT Bereich Uni-Kliniken, Golfplatz, Pferderennbahn, außergewöhnlich schöne Villengeg, repr. Villa in wertv. Außenant, insges. 10 Zi., ca. 200 m. Wil., zweckmäß. Raumantt., kurzir. benehb. KP 1,75 Mio.

**GROSSKURTH** GROSS IM HÄUSERMARKT

FRANKFURT

repr. Villa 1 brooz, schr beliebt. Wohngeg mit ca 2000 m² Parkgrd., gepfl freist. Geboude mit wirtschaftl., großnig. Grundriß, ca. 287 m² Wil. KP 2.1 Mio. Anz. u. Bezug a. Vereinb.

GROSSKURTH

GROSS IM HÄUSERMARKT MANUS., Flat., Zeil 65-69, 25 290411, YDM Liebhobershiekt, Kithe Hannover, 200 J. altes Bauernhaus, banbiol, modern., 400

altes Bauernhaus, bambiol, modern., 400 m² Wfl., 8500 m² Grd., VB, Zuschr, unt. G 7507 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

### Südschwarzwald von Privat gr. Landhaus Zt. als Gasthof genutzt

ruh. Südhanglage, in einem Dorf, das mit Wald umgeben ist. Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten sind gegeben. VB 800 000,- DM. Tel 07764/216.

# Eine Villa im Landhausstil

oder Zuschriften unter G 7672 au WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

## CASA GRANDE

CASA GRANDE
Ibiza, Spanien
An der Westkliste Ibizas geiegen, hat diese im maurischen Still erbaute, am Hande einer Klippe gelegene Villa einen spektakulären Meeresblick. Ass Natursteinen erbaut, mit 40 cm dicken Mauern, bietet die Villa 1000 m² Wohnfläche mit 7 Schlafraumen, 6 Bädern, 5 Kaminen, Originaltüren aus dem 13 und 14. Jahrhundert, plus vielen handgearbeiteten schmiedeeisernen Türen, großem Weinkeller, solarzellenausgerissteter Zentralbeizung, 2 großen Sonnenterrassen und abgeschiossenem Hausangestellenflügel. Die ca. 16 000 m² des Grundstieks enthalten tropische Görten mit automatischer Berleselnangamlage; 2 Pools, einer beheizt, Grilipiatz; Fischteich; Gästehaus mit 3 Schlafräumen und 3 Bädern: 2 Geragen und zum Gastehaus mit 3 Schlatzaumen und 3 Bädern: 2 Geragen und zum Bootssteg himmiterführenden Trep-pen. Amferdem werden 34 foot in Ibiza Nueva Harbor ankernde Riva Yacht und 2 Antos geboten, US-\$ 1950 000,—

Broschüre Nr. E-123

Broschüre Nr. E-123
SOTHEBYS INTERNATIONAL
REALTY
Denise LeVan
777 West Pulman Ave., Greenwich
Connecticut 8653, USA
Tel. 691 (283) 531-92 60
Telen/TWX 710 474 0006
Alleinbeauftragter Exchusivmakier:
JOHN HOEVATH
Atdo. 716, Sta. Enialia
Ibiza, Spanien
Tel. 80 34 71 / 31 91 96 oder 33 46 34
Telen: Spanien 89 583 KIPS E

Costa Blanca, Moraira Villa mit 150 m² Wolmfl und 800 m² Grund, 3 Schlafzimmer, 1a möbliert, opengarien und Pool sowie Garage Kamin, Freigrill etc. 25 000,- DM. Telefon 9624 65 / 83 23 45

Costa Cojekte Blanca
Das Angebot für Siel
Formangeren, der Grentagen
der Neiste-Tourimsservice
to der Fred Sterval 2
Formanger State 2

Mallorca

Landhs.-Neubau, Nähe Cala d'Or, cs 300 m² Wfl., 8000 m² Gartengrundsi unmittelb. Nähe eine Badebuch inkl. Einrichtung, 500 000, DM Stephan Immobilien GmbH

2800 Bremen, Eembertoring 19 Tel.: 02 41 / 32 93 57 n. 32 53 72

Superkapitalanlage und Rendite Verkaufe 1, 50% Anteil an el-

nem Freizeitpark, direkt am Meer, mit Nettogewinn v. 400 000,- jährl; 2. Luxus-Wohnhaus in allerbester Wohnlage mit Traumaussicht, Wfl. ca. 300 m², Garten 2000 m², Schwimmbad 8×12 m. Ki-manuschen Schwimmbad 8×12 m. Ki-manu

manlage, Sauna, Doppelgara-gen, Schieferdach, vollk. lux. möbliert, inkl. Peugeot 205 GTi u. Rolls-Royce, Barkaufpreis 2,9 Mio.

Tel. 0 23 51 / 68 85

Altea, Costa Blanca Haus mit drei Schlafzimmern amerik Küche, Salon, Südlage mit unverbaubarem Blick aus Meer und Altea! 110 000,- DM Telefon 89 34 65 / 83 23 45

### Einmalige Gelegenheit

MALLORCA - Illetas -Penth.-Eig.-Wohn., ca. 115 m², als Ferien- und Dauerwohnsitz. Traumhafte, exklusive und verkehrsgünstige Lage a. Meer, nur für anspruchsvolle Interessenten (Pr. DM 335 000,- plus Neuein-richt.) zu verkaufen.

Angeb. unter U 7488 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### GELEGENHEIT - MALLORCA

Baureifes Projekt für 42 Ferienwohnungen von 1, 2 und 3 Schlafzimmern zu verkaufen Baubeginn kurzfristig möglich. Es handelt sich um ein Projekt von überdurchschnittlichem Niveau. Beteiligung mit ortsansässiger Fir-ma eventuell auch möglich.

Anfragen unt. Chiffre 44-63 670, Publicitas, Postfach CH-8021 Zürich.

lbiza – Kapitalanlage

3 Terrassenwohungen (45/54/65 m²), Wohnraum mit off. Kamin – in einer der schönsten Ferienanlagen auf Ibiza – zu verkaufen. Zum Strand sind es mur einige Gehminuten. Herri. tropische Parkanlage mit Schwimmbad u. Tennisplatz. Alle Einkaufs- u. Sportmöglichkeiten finden Sie in unmittelbarer Nähe. Ganzjährige dt. Verwaltung. Saisommietverfrag 1987 DM 14 400,- netto kann übernommen werden. Gesami-Kaufpreis für alle 3 Wohnungen DM 169 400,-.

Randelskonter Götte, Tel. 6 21 53 / 88 81

Existenz in Spanien Strand v. Rosas/Costa Brava, m. Daueraufenthaltserlaubnis. 1. Daueraufenthaltserlaubnis. 1. Strandcafé, Ia Lage, 130 Terr.-Pl., neu umgeb., disch. Personal, Abstd. 65 000.- DM, 2 Steakhaus, renov., bobe Umsätze, Abstd. 50 000.- DM.

Tel. 02 31 / 48 36 11 ibiza

ingen, Bangalous, Villen Rulen Sie an! Deutsche Betremung auch nach

Hs. od. App., Nähe Toiza-Stadt lang zu mieten gesucht, evil. Kauf. Telefon 8 52 42 / 4 67 68 od. 4 38 95

# LANZAROTE

Luxus-Villa am Golfplatz, Mee ressicht, Wohnfläche ca. 170 m², Grunfstück ca. 1000 m², separates Studio, 2 große Terrassen, nbad. Garten WOLFGANG HUNN,

Las Cucharas, Costa Teguise Lanzarote, Teleton 00 34 / 28 81 47 00 App. 274

### MMOBILIEN MAUSIAND

### FLORIDA

etieren in USA, he Klisme- und Wed Bester Zeitpunkt jetzt! D Erwerb von ETW und Villen günetig. D Große Auswehl und Rendfleenvertung. D Preiswerte Besichtigungsfelsen.

### BARTHIMMO (Tel. 089-3516329 Nadistraße 16 - 8000 München 48 CÖTE D'AZUR

Boulouris/St. Raphael, bevorzug te Lage, provenz. Villa, 300 m², Grdstck. 5000 m², exklusive Aus-stattung, großer Pool, 800 m zum Meer, DM 1,3 Mio., von Privat. Besichtigung in den Weihnachts-ferien möglich.

Tel. 09 33 / 94 / 95 21 56 

Immobilienanlage in

Nicht hohe Renditen und viel Risiko, sondern guter Standort und hohe Beu-qualitit, finanziridhige Meter und gute Vermierbarissit, verminfriger Eruzg und hobe Werthestländigkeit sind umsere An-legalriterien. Des POWERS Stinogebür-de in Industrielle autspricht diesen Anisguammenen. Des Provincis Sunogener-de in Jacksonville entspricht diesen An-forderungen. Es ist an einen führenden Architekten vermietet, 1985 erbeut und an einer enzellenten Lege, die, jeden Anleger begeistert wird.

Preis: \$ 415 000.-<u>Ertrag:</u> \$ 32 000,—, abseint nette, *der* Mister übernitzunt sämtliche ge-bändegebundenen Ausgaben. Eine solide Anlage für den Investor, der Risten eingeht. WENN'S UM USA-IMMOBILIEN GEHT -

DANN SPRICHT MAN MIT CORIM @ORIM

CORINE AG, Dutomatraße 66 Postisch 85, CH-8702 Zollikom/Zimch Tal. 0041/1/391 71 23, Telex 57 230

### Grächen/Wallis

Arlanta Savannat: Jacksonville, Petry

dealer Sommer- und Wintersporter wischen Saas Fee und Zermatt. Wi zwischen Saas Fee und Zermatt. Wirverkaufen im Alleinauftrag noch einige Studios. 2½- und 3½-ZimmerWohnungen. Hochwertige Bausubstanz und Ausstaftung. Alle Einheiten mit Ausländerbewilligung. Weitervermetung möglich. Sauna, Pool,
und Solarium vorhanden. KP Str.,
134 000.- bis str. 345 000.-Andreas Lorenz Immobilien

Karl Berner-Str. 11 **D-7842 Kandern** Telefon 0 76 26 / 78 15

58-Batton-Histel, By. 73, Tirol, Alpensios, b. Ma-trei, Verk, an Deutsche (GmbH), DM 1,15 Mio. Princi-Tel. 00 43 / 48 72 52 95. Verkaufe am schönsten Strand

1 his 5 Apartmentwohnungen sehr hohe Rendite. Besichtigungsflüge, Verkauf, Be ratung, Verwaltung.

und in der schönsten Stadt der Welt, in Rio de Janeiro

Côte d' Azur

Verkaufe 50% Bahamas-Insel Einmalig, 80 km von Nassau ent fernt, umgeben von National Park. Gepflasterter Flughafe und Autostraße Marina. 500 Ak-ker, entwickelt für Wohnungs-

### VON SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY SPANIEN CASA ALBAIDA Costa del Sol

Costa del Sol
Diese elegante, graßziligte, auf einer
terrassenfärmigen, 2 Acre umfassenden
Anhähe gelegene Villa mit 5 Schlafmumen und Angestelltenwohnung bletet
Seeblick, gestaltete Görten, 60-footPool, Mosaikbrunnen, wunderschöne
Terrassen, Golf, Terunis, Yochthafen in
Mortil: 4,5 Meilen.
2 ZSO 000,- Schweizer Franken
Broschüre Nr. E-118

VILLA IN MAURISCHEM STIL Mallerca

Eindrucksvolle Villa mit Seeblick, 6 Schlafräumen und 2 Angestelltenschlaf-räumen, Weinkeiler, offenen und über-dachten Terrassen sowie mostikausge-legtem Whirippol. Co. 1,8 Acres inkl. Pool und Gäste- bzw. Verwalterhaus mit zwei Schlafräumen, Privatstrandnähe. 1 400 000,- DM Broschüre Nr. E-124

John Horvath Atdo. 710, Sta. Eulalia, Ibiza, Spanier Tel. 00 34 71/31 01 00 oder 33 08 84 Telex Spanien 6 9 593 kips e **PORTUGAL** 

Prachtvolle, auf ca. 2 Acres Gorter grund über dem Meer gelegene Vilk Marmortamine, gewölbte Zimmerdek ken, Parkettinsbaden, eingebaute kü cher regale, 11 Familien- und 11 Ange sielltenschlafterung Verzude 11 Ange rentillen- und 11 Ange stettenschleftöume, Veranda und fer usse mit Meereebikck, Hotelpotential 15-S1 200 000. 8mm US-S 1 200 000.

> **ITALIEN VILLA MONA**

Capri Endructsvota y viad in cephriti in bei Nordküste Capris mit terrassenförnig angelegten Gärten und atemberauben-der Austicht auf die Bucht von Neapel und den Vesuv. Der 9-Zimmer-Wohnsitz bietet Terrassen und graßzügige Mar-morverarbeitung, Angestelltenwohnun-

CONVENTO DI SAN GIACOMO

Wunderschöher Besitz auf 18 Acres, ein-schließlich Gehölzen, Obstgärten und Gärren im Umbrischen Tal. Die Krönung ist eine Residenz aus dem 13. Johthun-dert mit 19 Schlafröumen und Angestellist eine kassdertz dus dem 13. Zuhnur dert mit 19 Schlaffburnen und Angestell ternwahrungen, mit Innenhal, prachti-gen Kreutgängen und Kapelle. Separa-tes Verwalterwahrhaus mit 2 Schlaffburnen. Diverse Möglichkeiten der Nut-

Mailand, Italien Tel. 0 03 92/79 14 85 oder 79 14 92 FRANKREICH COUVENT D'ALZIPRATO

Kloster aus dem 16. Jahrhundert, reno viert als 15-Zimmer-Residenz, umgeber von 4 ha prachtvollen, terrassenförmig angelegten Gärten mit Pool und Brun-nen, Garage, Verwalterwahnhaus. Franc 6 000 0007, Broschüre Nr. 5-121

schüren bei: SCHOOL STATE

SOTHERY'S INTERNATIONAL REALTY

777 West Pulman, Greenwich

Commedicut 08650

Tel. 0 01 (2 05) 5 31-02 00

Telen/TWX 7 104 740 006

Immobilien, Domizildienste Deutsche Betreuung in Andorre Philipstr. 45, 400 Relingen Tel. 021 02 191 57

Südwestfrankreich 50 km zum Ocean u. d. Bergen Nähe v. Thermalort, Schulen Gymnasien – Ländliches Anwesen Grundstck. 2 ha, Villa, 14 Zimmer aller Komfort, Park

Exkl. Chalet, neu, in Sommer- u. Wintergebiet. 3 Zi. + Galene met ca. 30 m². Balk. au? 2 Selban, Kaller, Bad, kompl. Hetzitü., off. Karmun, tedinöbl., Skipisten v. Chalet erreichb. (üb. 200 km im Verbund). elnm. Panoranabl. biş z. Matterfrom 225 000,-str. inkl. 600 m² Grdet. ETW's neu, 200 m v. Liftstat. ab 90 000,- str. Finanzier. 5.5% Zins. 100% Auszahlig.

D. Hise Schweizer Immobilien Yelefon: (0 77 35) 38 50

# **ARGENTINIEN**

HUNERSDORFF von Hünerdorff sche Güterverwaltung, 8767 Wörth/Main Landstraße 42, TeL 0 93 72/54 43

traditionell – und seit einigen Jahren in zumehmendem Maße – bieten Provence und Côte d'Azur einem internationalen Publikum

Wir sind dort mit einem sehr selektiven Angebot, mit professionel-lem Sachverstand und langjähriger Erfahrung präsent. Hervorra-

 Provenzalische Villa von höchstem Standing in der Bucht von St. Tropez, erstes Grundstück, erste Architektur. Grund 3500 m², Wil. 400 m², Verwalterhaus, Pool, Privatstrand. FF 18 Mio. = ca.

DM 6.0 Mio. Video-Information. Lustschloß Louis XIV. in der Nordprovence, 1164 m² Wil., franz.
 Park von Le Nötre, Bassins u. Fontanen im ital. Stil. FF 4,750 Mio.

= ca. DM 1.583 Mip.

Provence-Turin. FF 23.2 Mio. = ca. DM 7,730 Mio. ● Typisches Mas Provençal in idyllischer Landschaft bei Toulon/ Hyeres, 140 m2 Wfl., 2 ha Grund. FF 2,1 Mio. = ca. TDM 700.

Bestimmend für einen Kauf mag für Sie sein, daß wir Ihre Investition durch vielfältige, sehr individuelle Dienstleistungen vor Ort ergänzen und langfristig begleiten können.

Aber auch wenn Sie keine aktuellen Kaufpläne haben, nehmen Sie Aber auch wenn sie keine aktuenen kampane in termersbuli-bitte mit uns Kontakt auf, damit wir Sie aufgrund unserer persönli-chen Kenntnis jeweils im Vorfield informieren können. Denn unse-re Allein-Auftraggeber und unsere Kunden wünschen naturgemäß ein Höchstmaß an Diskretion. Dr. jur. Holger Stephan R & D International

Residieren Sie im wunderschönen Salzkammergut In einmaliger Lage liegt auf 940 m Höhe in gesündester Luft eine bezaubernde Villa, Bj. 82, m. traumnaftem Blick über Traunsee u. bezaubernde Villa, Bj. 82, m. traumhaftem Blick über Traunsee u. Bergweit, m. edel ausgesiatteten 5 Schlafzi., 4 Bädern, Salons, Speisezi., Kü., Nebenräume, Hallenbad, Terrassen u. Außenkamin, Do.-Garage, eigene Quelle, insges. 300 m² auf 3000 m² Grund, Elektr. gesichert. Das Anwesen wird umständehalber mit der gesamten, wertvollen Einrichtung u. Inventar v. Priv. an Priv. für 1,8 Mio. verkauft.

Seriöse Anfragen unter N 7634 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

gutern Zustande an offenem Wasse Friedand. Ganz als Ferienwohmun (7 Personent eingerichtet. Tel. 0031 / 23 28 77 21 od. 24 17 36 

Röin – Paris

Garantiert 18% Jahreserträge von Großfarm in Paraguay Erfahrene schweizer. AG garantiert jährl. Renditen

von 18 % aus Bewirtschaftung von Farmland. Mindestheteil. DM 30.000,-. Auf Wunsch Vermittlung günst. Finanzierung. Eigentumseintrag von deutscher Botschaft beglaubigt. Media Finanz SmbH Abt. 2
Whitekernstr. 5 - 8500 Numberg 40
Telafon (09 11) 4 55 96 / 97

Bowied ab 24 11 8400 Regenerary
Sedencer 7 - Tel. (09 41) 78 84 37 38

KANADA

Mod Schlachtereibetrieb mit neuwert.
Maschinenbesatz i. d. Ostprovinz New
Brunswick Kanada zu verp. o. zu verk.:
Maschinenbesatz Fessmann-Schrank
Mengmaschinen, Wolf, Abschwarter,
Olkessel, Rohrbahn, gr. Kühl- u. Getrierhaus, Buchsenverschinfmaschine.

Ostessel, konroami, gr. Kunit. Ge-rierhaus, Buchsenverschußingschine, Autoklav, Arbeitstinche u. div. and. Ma-schinen vorhand. Pachtpr.: Verhand-lingssache; Verhaufspr.: 125 600 can. Dollar (Maschinenbesatz, z. Z. sehr ginst. Wechselkurs). Zuschr. u. D 7497 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen

# IMMOBILIEN IN SPANIEN

JARDINES de LAS GOLONDRINAS — DAS ELEGANTE MARBELLA supropische Garten und der schönste Sandstrand Morbellas bil-den einen exklusiven Rahmen für unsere komfortablen, luxuriö-den einen exklusiven Rahmen für unsere komfortablen, luxuriö-den einen exklusiven Rahmen für unsere komfortablen, luxuriö-den einen exklusiven Rahmen betrand betranden bewohnern einen Tennis, Reiten, Golf, Park und Pools bieten den Bewohnern einen Unier 5-Sterne-Hotel DON CARLOS garantiert jeden gewinsch-ten Service, von Raumpflege bis zu Sicherheits- und Vermietungs-ten Service, von Raumpflege bis zu Sicherheits- und Vermietungs-dienst. Die Wohnungen haben 140–180 m² Nutzfl., die Preise begin-

dienst. Die Wohnungen haben 140–180 m. Nutzil, die Freise beginnen bei DM 270 000,wenn Sie Jardines de las Golondrinas nüber kennenlernen mochten, wenden Sie sich bute un unser Büre in München. Wir beraten

Costa Blanca Mageheuse 3-Schleisunner-7-Baderheus in der vormehmsten Urbanksation mit Blick über des genze Tat von Jaken Notverkauf, da engl. Eigenzümerin krebskrank nach UK barkick muß. Kerkehrswert 75 000 engl. Pfund, Preis 60 000 engl. Pfund. Costa Blanca

LINESTEL TOSAICE

Research trainfeands Ville mit Meerbisch, 160 m² Wohnfläche, 810 m² Land, 3 Research trainfeands Ville mit Meerbisch, 160 m² Wohnfläche, 810 m² Land, 3 Research trainfeand trainfea Secretary of Decidence Authorities (Consultations)
 Secretary Secretary Secretary Marketing Consultations
 Telephon 244 Kontantherstellung in Deutschland, 0 72 40, 72 18

Traumvilla im maurischen Stil, die Meerlage, überdurchschn Ausste, v. Extras, gr. Wohn-ÆBraum, einger. Ku. 1 SZ. J Bid. Innen- u Außenkamin, Dechterr. Grillmus, Herzkotper u. Pulbedenter. Vinnenberg. 1, 1970. Immobilien Klüser RDM 5222 Morsbach Tel. 9 22 94 / 81 41 + 9 22 41 / 6 42 55

Benidom Diskothek, 4000 m<sup>2</sup>, 2,9 Mio. W. Herrmann Correos 9, Playa de San Jua Alicante, España

COSTA BLANCA, Erfüllen Sie sich nren Traum vom Hausam Meer zwischen Calpe, Moraira und Denia. Ab DM 71.370, linct. Grund). Info-Material, Videofilm Inteca. GmbH. SchieBruthe. 20, 4054 Nettetal 1, Tel. 0.2153/1018.

Besie: Wintersport- und Sommerfe-riemen. ca. 40 m Wohnflache, rusti-kal um Tirolensichen Stil ausgebaut, und kompt, eingerichtet, für 120 000-DM einscht, Kommangditisten-Anto-ien sofort zu verknufen. Anfargen unter Telefon 0 55 41 / 3 10 11 oder ist der Zeit vom 21. 12.86 — 3 1. 1957 mater Telefon 00 43 13 58 26 75 52 00 43 53 58 26 75 33 Besichtigung in der Zeit v. 21. 12. 86-3. 1. 1987 Herrn Debus oder Haus-meister H. Hoger

> thr u. E 7498 an WELT-Vo Postfach 10 08 54, 4500 Essen Teneriffa

Info: m21.00 Melissa - Postfach 493 Puerto de la Cruz, Teneriffa

Villa in Cannes unweit vom Stadt zentrum. Arial 2600 m<sup>2</sup> m chwimmbad, Nebengebäude für Personal, Preis ca. DM 910 000,-indliche Villa bei Lindliche Villa bei Mandellen m allem Komfort, Arial 2850 m³, 185 m Wfl., Preis ca. DM 600 000. Immobilien im In- u. Analand Tel. 0 69 / 34 73 92

> Hotels- und Wohnblocksbau, 16 km wunderbarer Strand. US-3 3.5 Millionen. W. Lender, P. O. Box 51443, Bogo

Kauf. CA'N NOBLE S. A. Edificio Cabiro, Ibiza/Baleares Tel 09 34 71 / 31 31 13

### EXOTISCHE KOSTBARKEITEN

### Erstklassige Betriebe für Viehzucht, Viehmast, Mais und Getreide. In allen Größen. Auskunft und Beratung durch

Provence - Côte d'Azur - Erste Wahl

Sehr geehrte Damen und Herren.

Orte der Inspiration und Privatheit.

Provenzalisches Schloß aus dem 17. Jh., Wfl. 1149 m², Grund 629 ha, weiträumig bebaubar, Fluß. Haute-Provence zwischen Durance u. Schluchten des Vernon, unweit neuer Autobahn Aix en

Tel, 02 21 / 13 10 75 D-5000 Köln 1

Preiswert zu verkaufen Typisch holländische Windmühle in exkinsiver Wohnlage Fort Lauderdales. Nähe Commercial Blvd., am Intracoastol. Dock. in kleiner gepflegter Condo-Anlage Poo. Appartement, cs. 100 m², m² 2 Schlafzimmern, 2 Bädern, mod. Küche, großem Wohnzimmer mit Blick auf Landings, sofort v. dtzch. Eigenfümer f. DM 259 000- zu verk. Finanz. bei 20% Anz. zn 10% p. z. möglich. Angebote unter B 7630 an WELT-Verlag. Postfach 10 68 64. 4280

> Villa – Côte d'Azur Cap Ferrat: 4 ZL/180 m², 1100 m², 300 m z. Meer + Blick, 2,4 Mill FF. 2 Cap d'Antibes: 5 ZL/140 m³ 100 m². 200 m z. Meer, 2,0 Mill. FF Kanngiesser, 00 33 - 93 22 50 98

1.0 

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

70 10 PT 10 PT

Wochenend oder abends 0 88 58 / 3 89 100 to 100 RENDITE- Horst F. G. ANGERMANN GMBH Abt. Immobilien

# OBJEKT © 2-2000 Handburg 11 · Mattentionete 5 1eleton 040-361 20 70 · Neien 2 13 665 / 2 15 272 · Neieton 040-36 42 73

Sie gerne. Jerdines de Las Golondrinas, Tel. 9 29/25 93 52 62, BOS-GmbH

usto Carls. Sudlage. Inmitten von Mangelbeumplantage 2500 m² Grund, alt Finagham gur arheiten, Strom- u. Wasser vorhanden, Press 3,5 Mio. Peseten. Javea/El Tosalet

Spanien/Orangenküste

Mailorca Einmaliges Haus auf Kustenfelsea mit Blick auf Malgrat-Insein, Indi-viduelle Ausbauwunsche 2 Z. nach móglich, 650 000.- DM

Sehr gutes Ferienappartment in Eliman Tirol am Wilden Kaiser

Südspitze Spaniens errucher Bauplair um Atlantik zwi-hen C. Trafalgar und Tanfa. 1460 m annramalage – sehr schon unverhau-ar, Karte – Luttaufnahme verfugbar.

Ganz neue Appartements. 14 km von Puerto-Steilküste, z. B. 80 m² mit Schlafzimmer, DM 59 000,- im

Tel 0 78 66 / 51 97

VILLA ITALIA

Frederico Horta E Costa/Sotheby's Casa de S. Miguel Av. da Franco 2765 Estoril, Portugal Tel. 00 35 11/2 67-06 11

olle Villa im Capristil an de

zung. Lire 2 225 000 000,- Broschüre Nr. E-117 Sant'Andrea S.R.L. Via Sant'Andrea 23

D. Degil-Esposti 20200 Bastia, Korsika, Frankreich Tel. 00 33 95/32 24 80 Informationen und Farbb

ANDORRA

Garten, Nebengebäude Vkpr. DM 460 000. Tel. 0 76 61 / 32 20 Schweiz/Wallis

### BETELIGUNGEN FANLACEN GELDVERKEHR



# STICHTAG:

Wir in Berlin und unsere Berater im ganzen Bundesgebiet sind his zum Jahresende im Einsatz. Lassen Sie sich telefonisch oder persönlich beraten. Rufen Sie an -

wir rufen zurück. **ARZTE-TREUHAND** Vormögensverwaltung GmbH 1990 Berlin 12, Hardenbergstr. 8

Telefon: 03C / 31 90 06 - 50

Deutsch-Schweizerische Handelsgesellschaft mit Schwerpunkt USA-Export sucht aufgrund starker Expansion tätigen oder stillen Gesellschafter mit einer Einlage zwischen 100 000,- DM und 250 000,- Sicherheiten werden geboten. Zuschr. unter Y 7492 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.



Beteiligungsmöglichkeit ab DM 20 000,-Gewinnerwartung ca. 22% p. a.

Info-Unterlagen:
Fritz H. Seiche, Kapitalaniagen, Leibnizstraße 28a, 8000 München 21
Telefon 0 89 / 5 80 53 41 + 5 80 33 34, Telex 5 29 137

US-\$ 27 050 steuerfreier, realisierbarer Gewinn vom 2. 1. 1986 bis 29. 11. 1986 Basis ist der New Yorker Aktienindex Sta

Ab US-\$ 1 Mio.

Commodity Fonds für Großanleger. Sehr gute, Jahrelange Perfor-Informationen bei Kapitalnachweis.

Einzelkontenverwaltung ab US-\$ 15 000,durch die CIC GmbH bei Geschäften in Devisen-, Termin- und Options-handel zu günstigen Konditionen und Gewinnbeteiligung (bei Speku-

**Nevemission** 

deutsche Aktiengesellschaft (Stammkapital 50 Mio.), Tätigkeitsfeld ist

CIC Agenturgesellschaft für Yemrögensanlagen mbH Königsallee 60 F. 4000 Düsseldorf 1, TeL 02 11 / 8 90 32 14 Telex 8 587 942 p-dus

Kapitalien-Anzeigen zur Verfügung.

EDV-Programm-Roulette in EPROM für PC 1500 A (SHARP-Taschen-Computer). Spiel auf einfache Chance. I. zenzgebühr mtl. 2400,- DM. Tel 0 49 / 47 95 92

Geldsorgen? Wir zeigen Ihnen gerne die Alterna Assekuranzvermittlung-Herbert Bleckmann asterstr. 40, 4402 Greven Tel. 9 25 71 / 5 10 92

Ca. 200 0/o Verlustzuweisung 1986/87 Ca. 2,0 % Ausschüttung ab 1989

DER SICHERHEITS-

Sicherheit für den Investor BERLIN durch Vermietung an das Land Berlin Das neue Berlin-Konzept



Teleton & Eilantragen Berlin 319006-15

VOR

AG sucht v. Privat anzierungen für Bauvorhaben bzw Immobilienkauf in der Schweiz r. 11. D 7604 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Sfr-Kredite ab 4,75 % Zins 100 % Ausz., bis 10 J feet 4,85% antenglicher effektiver Jahreszma. MORAWIEIZ 7000 Stuttgart 1

BETEILIGUNG DM 2,0 Mio. erf. Anfr. an: Hubbs GmbH & Co. KG, Birkenweg 38, 2350 Neuminster

Beteiligung

im Automobil- u./od. Zubehörhandel gesucht. Beziffern Sie die Höhe der Beteiligungsmöglichkeit. Diskretion guschücklich zugesichert.

Zuschr. u. P 7679 an WELT-Verlag. Posti. 100864, 4300 Essen.

**Droht Konkurs?** 

Übernehme Geschäftsführung

GmbH · GmbH & Co. Andreas Riepen & Cie. GmbH 92 21 / 38 10 48 · Telex 8 881 529

insers Erfahrung ist ihr Profit Wir vertreten ihre interessen im in-u. Ausland durch: Finanz-, Anlage-u. Unternehmensberatung, Exi-sienzeründungen, Sicherungen u. sonst. Geldgeschätte. Individuelle Beratung. Beratung
Unifonds Finanz AG Münster

Krögerweg 16–18, 4400 Münster Tel. 02 51 / 62 42 79

filt fr. 12 000,- zu verk. Zuschr, unt. B 6857 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Überall im Bundesgebiet einschließlich Berlin stehen Ihnen unsere Berater für Immobilien- und

t. and 3. Willfried Tuphorn Kanser Wilhelm Str. 2000 Hamburg 5s Tel (040) 54742 15 FS 2-17001 TT and Peter Schüler Kasser-Mithelm-Strade a 2000 Hamburg In Tel (04th 347427) FS 2-17(01 Total) Han - Jürgen Lin Schusderstrate (\*) Postlach 300 e41 4000 Disseldorf & Tel (021114) 38 f8 10 🏡 Richard Ludwig Deschmannhaus Sten Koin I Tel (0221) 13 75 73 6. Haraid kister Manner Landstrate 19 mail Franklarts M Tel (1980) 14 19 11 N Teletas 1989/14 19 3 harl-Harro Win Rhengonheimer Strate, 57 c 6701 Altray'd udway balen Tef (06236) 3152 } Signid Kruse-Koeplin Marktstr 53 7142 Marbach Tel. (0 71 44) 70 77 • 85°4~~~. 9. Mary Brugger May-Scheler-Str. In \$100 Munchen of 8 امريد مو چيطا £8 Tel (1980) 151 for the 41, ... FS 522×23 NG Market Hors Womer Kochstratic 50 may Berlin of Tel: 4030025 912925 Teles i-Minth

WELT...SONNTAG

15 347 mil 777 and

**CmbH-Mantel** Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Ess

Keine 150% Absebreibung – keine 270% Verlustzuweisung Immobilien-Vermögensgesellschaft (GmbH) mit eigenem, unbelastetem Grundbesitz, bietet 50%ige Beteiligung (ggf. Mitarbeit) bis zu DM 400 000,-, wegen krankheitsbedingten Ausscheidens eines Gesellschafters. Netto-Mieterträge p. a. = DM 96 000.-Zuschriften unter C 7603 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Wir vermitteln Risikokapital bis DM 80 000.- MB, OE usw. kein Hindernis. Info von BBV-Konter Postfach 14 31 68, 4300 Essen 14

Selbständig machen mt einem eigenen, butrassen Kleinuntermetroren Wie Tau-sende vor Ühren. Heuerlige Wertscheitszeitschrift, Jeden komplette Untermehmersungsorte mit allem Zahlen, Falden + Know-how. Startlagstell an 500 DM. Gesteinfor: Geschäftsides (Se. Th. Heusz-Str. A/WSSE), 53 Bonn 2, 5 0228/384055

Suche 250000 DM egen Sicherheit (zweitrangige Erundbuchabsicherung) für 6 Mo-nate. Bücksahlung 350 900 DM. Angebote erb. unt. P 7462 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Auslandsimmobilien** Aktiver Teilhaber für Auslandsin gesucht. Norditalien u reich. Eigenkapital erfor-

Tel. 0 61 72 / 30 11 97

**Avaldarlehen** 

in US-Dollar, str und DM, Tilgung über Schweizer-Franken-Police möglich und Hypotheken vermittelt Finanzagentur G. Hentschel Brandenburgische Str. 35 1000 Berlin 15 Tel. 0 30 / 8 81 80 08, Telex 1 86 480

Jüngeres Handelsunternehmen im industriesektor – Schwerma-schinenbau – sucht zur Zwischinenbau – sucht zur Zwischenfinanzierung von Aufträgen kuzutstige Gelder (2-8 Wochen) zur risikolosen und problemlosen Abwicklung vorliegender Aufträge. Es werden
Tranchen gesucht von DM
20 000,- bis DM 100 000,- Neben
der Waren – Sicherheit wird Sicherheit durch L/C's geboten.
Erstklassige Verzinsung. Wir bitten um Kontaktaufnahme.
Zuschr. u. S 7441 an WELIT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

15× 10000,- DM

Aufstrebendes, junges Unternehmen in Wachstumsbranche (Marktiücke) sucht 15× 10 000,- DM für 2 Jahre. Wir bieten 16 % Zinsen, Auf

Wunsch monatliche oder vierteljährliche Zinsaus-Angebote erbeten unter E 7255 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

**Titulierte Forderungen** kauft gegen sofort. Barzahlung (<u>mindest. 29 Titel zw. 500</u>, bis 15000, DM ab Volumen von 18000, DM), auch über Vermittler. Inkassobiiro Johann Heino Kaiserstr. 25, 7550 Ra

Vorher . . .

Tel. 0 72 22 / 3 63 66 bis 17.00 Uhr

beraten lassen bei drohendem Konkurs oder Zwangsversteigerung! Wir erledigen alles für Sie! LvH Banken- und Wirtschaftsservi Ellerndamm 32, 2300 Elmshorn

> Wir verwerten lhr Bauherrenmodeli

Zuschr. mit Telefon-Angabe unter U 7683 an WELT-Verl., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Top-Rendite staatliche Förderung bietet dieser Bertin-Fonds

03% Ges steuerireie Ausschüttu DM 17,80 monatlich/m² staatliche Förderung Anbieter mit Ia Leist L. K. L. V. Michael Gebrokens (Ve Telefon 0 40 / 86 43 57

Diverse andere Angebote vorhander z. B. such Wohmingen in Berlin, letzt malig 7b-Afa.

la!!! Damerexistenz geboten Regardsontant, Vertrich RÜCKEN? PLZ 2-5, für neuartige E-Heiz-systeme (100%ige Markthücke) gesucht, EK ab 30,000,- DM erforderlich.

**Finanzmakler** mit Gen. § 34 c GeWO, s. Verb. z Banken + and. Geldgebern, auch CH. A + L. Angeb. u. G 7895 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Tel. 0 41 22 / 80 88

ođer **6** 40 / 28 37 18

Film- und Video-Produktion

R 7680 an WELT-Verlag, Postf 10 08 64, 4300 Essen.

verk., 1-Pers.-GmbH Verhistvortrag. hr. unt. H 7608 an WELT- Seit 17 Jahren

Investieren Sie jetzt in flüssigern Gold — Mit einer Beteitigung an Bra-sillens grösster und ertragreichster JOJOBA-Plantage.

Wallstreet Digest: -JOJOSA --Die Spitzenanlage der 80er Jahre. Fordern Sie weltere Unterlegen an: Fondvalor CH-6064 Kerns Haltenstr: 35 Tel: 041 66 69 60

KAPITAL GESUCHT Zins (effekt.) 11,2 % u. Kapital gesichert durch Bankgarantie.

2 % Bonus ab 300 000-Zuschr. erb. unt. W 7291 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

> 150%ige Lückvergütung nach 12 Monaten Wir bieten Sicherheiten und notarielle Abwicklung. Auskunft: Montag-Freitag 14-18 Uhr Tel. 0 30 / 6 14 11 84

Goerrig Commerz Tel. 0 30 / 8 81 17 52 Kurfürstendamm 69 1000 Berlin 15

Verdoppeln Sie Ihr Kapital Wie, das erfahren Sie durch

unser Info. Erforderliches Mindestkapital 20 000,- DM. Schreiben Sie heute noch an: R. G. F. Postf. 20 68, 6500 Mainz

Existenz

Beteiligung oder Betätigung in Spanien, Festland oder Insel, ge-sucht. Gastronomie oder Verwal-tung, Technik- und Bauerfahrung vorhanden. ingebote unter Tel. 0 20 16 / 4 18 39, oder unter G 7629 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

In schwierigsten Fällen z. B. rungshypothek und Zwangsversteigerung usw., kön-nen wir oftmals helfen, bei be-sten Konditionen. Richten Sie Ihre Zuschriften unter R 6448 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Gratis: Fordern Sie gleich heute per
Postkerte unseren goßer

Schallplatten / MC / CD-Kataleg

DISC-CENTER Großversand, Abt. S

Schlafen Sie

eigentlich optimal?

Durch eine auf ihre persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Bettaus-stattung können Sie viel für einen

naturgesunden Schlaf tun. Unser 173seitiger Spezialkatalog bietet Naturhaardecken und Bettwaren

Naturnaaroecken und Bettwaren aus Schurwolle, Wildseude, Kamel-haar, Lamahaar, Kaschmir, Angora und reinen Daunen. Alles gibt es in Normal- und SONDERGRÖSSEN, dazu passend eine Riesenauswahl Marken-Bettwäsche. Noch heute kostenlos SPEZIALKATALOG 938 anterdem

gegen Einbruch – Diebstahl – Feuer eig. Prod., Sonderang. ab DM 285, – Tel. 02 02/60 40 07, KELLNER, Postfach 22 01 88, Dieselstraße 36,

**Maßhemden** 

für City. Sport und Abend.

Modell- und Stoffmuster-

Kostenlose

B.E. Miller KG

Postf. 3270-6, 8670 Hof

5500 Wuppertal 22 (Langerfeld)

maßhemden

Bandscheiben? Herrliche Hilfe

Weitneuheit! Gratis probleren

Hilfe ohne Pillen. Neu in Europa! Verblütfende Erfolge. Prosp. -,80 DM.

Perseus, 8 München 82, Askaripted 7/S

MEU 86! Schwarze Infernationsqueiten!
Alles über: Millionär in 12 Jahren, mt. Penny Stocks Millionen, Häuser ab 3000,- DM.
Spezial-Kredite, Bontiëtsverbesserung,

Spezai-Kredita, Bonitätsverbesserung, Neu-Play f. d. Häffle, Aktien für 16,50 DM, Firmenspezialgr. u. 1001 vt. Tips. Gratis-Info: Verlag GUNIA, Postfach 10 10 55/WA, 4650 Gelsenkurchen 1.

Deckers

Darts & Zubehöf in reicher Auswahl direkt aus England

Austrate direkt aus Engl stratog gratis Antigen an: Dartstop - Declars - Box Friedrichstr. 15-77, 5800 Bo Tel. 02 26 / 65 45 95 & 65 45

Dartshop

POTENZ bis ins

Erwin Müller

Buttstraße 1, 8851 Bi Telefon (08274) 523

TRESORE schützen

mit aften inter- a wie über Einis 7 wie

presen von "A Abbe bits Euse Co-Ober 80000 Yest bei über 100000 zutriedens Joden Monat eine neue Rieterr-Autweit zu Edwarts glautbilichen Tieffpre Neueste Hist, Golden Gidte und Super-Rur Wir sind keine Club, Sie haben keine Verpfi

zahlen wir auf Festgelder in DM oder str pünictlich und regelmäßig 12% Zin-sen (1% enonatlich) und das Festgeld nach Ablauf der vereinbarten Zeit pünktlich zurück, wenn nicht verlän-gert wird.

Auskünfte erteilt u. W 4803 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kredite zu 234%

Effektivzins gg. Hypotheken Aval etc. Ausschließlich für Inhaber von Wertpepierde-pots, die Effektenkäufe und -verkäufe über eine Schwei-zer Bank abwickeln können. Nur telefonische Auskünfte (13–17 Uhr) durch Treuband Dr. Buser, Zürich

Tel. 0041 / 1 / 3 63 20 50

**Privatgeld** von 2000,- bis 80 000,- DM an Arbeitnehmer v. Selbständige Auch bei schlechter Auskunft v.

kurzer Beschäftigungszeit. Sehr günstiger Zins, Kreditantrag anfordern, vermittelt BREFINANZ GMbH L Gr. BERLIN Backbergstr. 10, 1 Berlin 47

Tel. 0 30 / 6 06 83 51, Telex 1 85 339 brefi d, Telefax 030 / 6 07 85 28 Generalvertreter

in allen Bundesländem gesucht Produkte: CAP-System=Computer unterstütztes Publizieren und Gestalten kpl. Druck-u.Perephericausrüstung Auftragsvolumen ab DM 120.000. Voraussetzung: Fachkenntnisse, Eigenkapital, Ausstellungs- Büroraume, je 1 technischen u. kautmännischer Midarb≙iter ISI GmbH+CoKG 1.C.S. Finckhstr.5-7

0-7206 Emmingen-Lip, 1 Fel.07465-2015/16 Telex 762691 KG-Beteiligungsangebot an Luftfahrtunteroehmen ab 10 000, DM Zuschr. u. D 7670 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

i. gut eingef. Nachtchub, 8 J., ir nordd. Großstadt, 12 Lage, gesucht ½ Anteil 250 000,— DM, bei Super-Rendite. Nur mit Kapitalnachweis.

Zuschr. unter C 7669 an WELT-Ver lag, Postf. 10 08 64, 43 Essen. Schweizer AG-Mantel

mit Verlustvortrag str 500 000, zu verkaufen. Zuschr. u. Z 7600 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Unternehmen, hikrativ u. krist Einlagen ab DM 100 000.gegen 100%ige Sicherheit. Abwicki über RA-Anderkonto. Zuschr. u. W 7685 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen. **Haben Sie Probleme mit** 

Rücklagen gemäß § 6b EStG? Dann haben wir für Sie die Lösung. Bitte fordem Sie Unter-

Zuschriften erbeten unter G 7673 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

OLYMPIASTADT BARCELONA Dort erstellen und betreiben wir 1987 eine ganzjährig bespielbare Golfplatzanlage

Für Eigenkspitalfinanzierung von 1 Mio. DM suchen wir noch Part-ner. Erstklassige Sicherheit, hohe Rendite, flexible Gestaltung und Abwicklung. Vertrauliche Information über: Dr. Beyer Golfprojekte GmbH Zellerstr. 1, 8136 Neufahrn, Tel. 0 81 78/ 40 19

150% steverliche Abschreibung im öffentlich geförderten Wohnungsbau Berlin Zuschüsse durch Wohnungsbau-Kreditanstalt Berlin (WBK) im 3. Förderungsweg Monatliche Einnahmen DM 24,85/m². Gute Wohnlage. Beteiligung ab DM 50 000,- oder Einzelübernahme des Objektes im Volumen von DM 2 604 000,- Eigenkapital.

Dieter Freund, Dipl.-Kim., Kurfürstendamm 66, 1000 Beriin 15 Telefon 9 30 / 8 81 99 31, Telefax 9 39 / 8 82 59 24

Geldanlage mit monatlichen Auszahlungen und überdurchschnittlichen Renund überdurchschnittlichen Ren-diten per annum, Abweichung über die Schweiz möglich, ab DM 10 000,- vermittelt Finanzagzutur G. Hentschel Brandenburgische Str. 35 1000 Berlin 15 Tel. 0 30 / 8 81 80 08, Tz. 1 86 480

liche Renditen



Absolut überdurchschnitt -

Côte d'Azur/obere Provence Nähe St. Paul de Vence, 18 km n. Cannes u. Meer, 20 km z. näch-sten Skigebiet, provenzalische Villa mit 4 Zi., 120 m Wfl., Wohn-zi. mit Kamin, Garage für 2 Fahreuge, Studio extra, 1500 Grundst., DM 275 000,-.

Tel. 0 61 72 / 30 11 97 Kaufgesuch

Deutsche Familie sucht in ver-cehrsgünst u. zentraler Lage in der Schweiz ein ruhig gelegenes 1-Fam.-Haus oder Chalet mind. 150 m², mind. 3 Schlafzi.). Wir erbitten nur detaillierte Angebote mit Angabe v. Lage, Größe u. Preis unter E 7627 an WELT-Verlag Postf. 10 06 64, 43 Essen.

Frankraich - Côte d'Azer von Nizza: schöne, neue, geräu-mige Villa, 3 Schlafzi., Wohnzi., 42 m² m. Kamin, auf Grundst. 1500 m², sehr günstig. Preis: 890 000 FF, reduz. Notarkosten. Tel.: 00 33 / 93.08.59.85 od. schr. an HAVAS. Ref. 06 18, BP 346, 06072

Karibik/Dominica

Kine d. schönsten Inseln i. d. Karlbik!
Ein Eldorado i. Naturfreunde. Üppiger
Urwald, Weisserfälle, Strände m. kristallkiarem Wasser. Herri. Klima im
Passatwind. Mit einem Grundstück auf
Dominica haben Sie ein Bein im Paradies; Gridst. m. Blick auf die See (Hanglage) ab DM 15 008.—. Auch agrar/gewerbl. Ordet. 10 Jahre EK-steuerfrei.
Kontaltsdresse:

H, Scheil, Beckergrube 18 2400 Lübeck

110

100 4, , 4

119 10 Te

. . .

255

1,174

. e →a

ক্ষান্ত্ৰ কলাকুল

and the design

្នាក់ព្រះ មេរិក្សា

Mary Mary States San

Company Company

 $\frac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n} \sum\limits_{j=1}^{n} \frac{1}{\sum\limits_{i=1}^{n} \frac{1}{\sum\limits_{j=1}^{n} \frac{1}{\sum\limits_{j=1}^{$ 

.... See . . . Well

. . . . .

Sec. 15

3 4

Ą

1.接触

1.0

Li e

···· Fig.

The second Berge

Me

 $z_{l \neq 0}$ 

. . .

B. 11-14

Miami/Florida Mehriam.-Häuser (4 u. 5 WE), voll vermietet en langi. Mieter, KP \$ 125 000 bzw. 5 185 000,-. Jacksonville/Florida Appartem in exklus. Wohnen 77 m², Kaufpr. \$ 47 000,-. RENNER IMMOBILIEN # 0 40/51 28 66 Absterkruschaussee 128 2000 Hamburg 60



SCHAFWOLLSOCKEN sehr preiswert. Gransprospekt. EPO, Pt. 13 36 / 2, 4854 Nettend 1

**Den Ausweg** bei Finanzproblemen gibt es. Kein Problem ist zi groß, um es nicht selbst issen zu können. Si-mässen nur wissen wie Sie allein sind stärker al-mässen nur wissen wie Sie allein sind stärker al-versteligerung. Krisen. Feiten. Es gibt imme-versteligerung. Krisen. Feiten. Es gibt imme-versteligerung. Krisen. Feiten. Es gibt imme-versteligerung. Krisen. Feiten. Es gibt imme-Selbstahltemangen. beinhalten das notwendige Wissen. Info Wal makurken. Bei Voll-Verlag-Gmbill 1837 Remekingen 1.

Naturgemäß leben

Usser Gallinen Germannersträkaraung unbalt ca 1700 bewährte Artikel Gaturgemäßer Lebensweiser Bernarden Bolog Pflanzendent - Fürschwerk Freuertweisen - Besonfinishilleratur - Gesonfinishilleratur - Gesonfinishilleratur Frenzeitwarten Sessanfreitsfestur: Gestendreck Hotzileser u. bastinier, Producte Kar- und Finelbeder Algurisametik Regumentier Reformatiser Algurisametik Regumentierung Vollotiei und Ammittel Erfahren Azte und Helbratifier halten bei der Zusammenstellung. Kabieg gradts film er (82129) 3035 G. ELLDUNGS UND GESUNDHEITSZEHTFRUM Helbratifierund Finelberatischen der Strabe 25 Des Stratt Member St

Wie Sie im Anzeigenfriedhof auftallen Belspiele erfogreicher Werbe + Aktionsaleen für alle Bedrechen Beter insentriges Werde Handbuch, Gedistinkt-Der Weruberater, Th. + Heuse-Str. 4/1 WHSS. 1, 5000 Been 2

Spitzenweine aus Italien Barolo — Barbaraco — Barbera — Neb-biolo — Grignolino — Cabernet — Tocai — Chianti Classico — Salento etc. Ausführl. Liste mit Beschreibung

H. L BREWER Efeuweg 6 - 3300 Braunschweig Fernspr. (05 31) 37 60 43

WO OBERHEMDEN geriau passen, herriich weich und besonden lang sind, und des Fehrste aur DM 44,72 Koster, weil feine Lockpreise und leibe Ladenhöter. 54 Größen, Armeilängen und Weisen. Danum gleich Karte schraiben:

Selbständig machen



Bei Vorauskesse keina Porto- und Verpak-kungskosten. Bei NN-Versand zogi. 6.- DM Gebühr. Noch haute bestellen bei S. ZÜHLKE-Vertrieb Fürstenweil 238

TSCHERMOBYL - BHOPAL - BASEL - CATTENOM . . . Wie schützen Sie sich und Ihre Angehörigen im Falle eines Atomunfails - Chemieunfails - biologischen Unfails?

Ein schneller und wirksamer Schutz ist eine Schutzunsrüstung, wie sie auch im kritischen Industriebereich eingesetzt wird: sie auch im kritischen Industriebereich eingesetzt wird:
Strahlenschutz-Anzug, mit Hand- und Überschuhen, hermetisch dicht. Angen- und Atemmaske mit Kombifilter gemäß Atemschutzbl. ZH 1/134 gegen radioaktiven Staub, org. und anorg. Gase und Dämpfe, Schwefeldioxyd, Chlorwasserstoff, Anmoniak sowie allgemein Partikel giftiger und sehr giftiger Stoffe.

Die Ausrüstung ist überall leicht mitzunehmen. Im Falle einer Umweltgefährdung sind Sie innerhalb ca. 2 Minuten geschützt und können verseuchte oder gefährdete Begionen geschützt verlassen, oder abwarten, bis die Gefährdung vorüber ist. Kompletter Anzug mit Schutzmaske und Kombifilter DM 58,- inkl. MwSt. Lieferung gegen Verr.-Scheck od. Nachnahme (+ DM 12,-). Größe angeben.

gegen Verr.-Scheck od. Nachnahme (+ DM 12,-). Größe angeben. polyplan gmbh Wilh-Zerr-Str. 54 b, 8208 Kolbermoor Telefon 0 80 31 / 9 54 41

TRESERE Ständig über 100 am Lager: Informieren Sie sich ausführlich OCHELL SICHERHETSSYSTEME straße 18, 4600 Dortm 2 (02 31) 654 80

Die Kachelofen-Idee = Bir Gewinnbringer! matives Nebengeschäft mit Kachelöfen. Den nichtigen Weg zeigt uneer Kachelofen-Fleport, Fordern Sie uneere Grafisinformation en Kein Einschmaße Grafisinformation an. Kein Eigenkepital erforderlic Vogt GrmbH - Abt. W1 - Postf. 19 - 8418 Hünfel

italienische Spezialitäten Ausgesuchte Weine aus Hallen, Grappe, Seit, wehriges Zubehör, bäuer-liche Keramik – handgerolite Zigarren Präsent-Service. Fordern Sie die Preisliste an! Carrie Dein

Mrangelstraße 63, 2000 Hamburg 20 Telefon 0 40 / 4 20 68 34 Antike Kachelöfen

Ans einer der schäusten Samm-Alungen anüber Rachelöfen können Sie jezu wervolle Einzel-stücks erwerben, Informationen per Tel. (0 42 96) 32 77 oder direkt Heinz Meenen GmbH

राकृत् Blazer Emblem ff. handgestickte Siezehofertigen., ob ihr Fimilies-gesenheurt, Club, Fe., Orden som. ub ca. 96,--. An-skr en O. Utzuneler, 8145. 45, Postf., 7, 988/1 58/32 53

Der ideenmarkt! 600 Neuheiten – Ideen – Erlindunger Gratisproapelte WSB unbedingt anfol dem bei: E. S. Kneer, Ideenmark Poetlsch 706, 7320 Göppingen.

TOP-JOBS WELTWEIT
Wie + wo Sie überduntrische, verdienen,
Alle Berufe u. Seitstäge, Ketl. Inform.
AMCO Posti. 70 13 88
AMCO 2000 Hamburg 70

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen,

**ENDLICH die richtigen** Socken!

Beste Schurrecklousität und trotzdem enorm haliber und waschmaschinentest. Rieserauswahl (280 Uni-Möglichkeiten in 12 versch. Größenvon Schungr. 35-53). Auch ohne Gummil Günstige Prelse, wei vom Hersteller direkt zum Verbraucher. Nutzen auch Sie diesen metersen. vom Hersteller direkt zum Verbra Nutzen auch Sie diesen moderni

Freiproapekt anfordem bel:
WEISSBACH Strumpffabrik GmbH. 5800 Hapen-Haspe Postfach 74 43 22 Telex 08 23 585 oder Tel. (0 23 51) 4 67 63 von 0-24 Uhr

**Daumen-Decken** 

ibchster Cusitati, carekt vom riersteller, de-ier ungewähnlich preisvert Auch alle Son-lersstertigungen möglich. Wir reinigen u-sbeiten fine eigenen Daunen-Decken od-Federbetten auch suf, Fordern Sie unwerbind-ich Spezialisatalog an, Kein Vertreterbesuch, Wäscheversend Reinhert KG Poetl, 5 G2 G3, 6560 Outerbarkee Tel. Sa.-Nr. 0 62 91 / 80 46, Tag + Nacht Exklusive Buddelschiffe -

wertvolle Handarbeit Helionianoe, urazinianog H-Sini, Lokaledter Weg 64b mburg 26, Tel. 6 48 / 46 28 52 Schuldnertricks

Ench-Gratisinformation stax-Verlag, Pf. 15 13 T, 54 59 Amb DIE GROSSE ÜBERRASCHUNG!

Magic Plane Anfregend - perfekte Technik!





Das Flugzeug, das sicher und im-mer wieder zum Standort zurückfliegt. Ein Spaß für jung und alt! Und das für nur DM 10,- bei Vor-suslasse oder zzgl. 6,- DM NN-Gebühr. Noch heute bestellen bei S. Zähike Vertrieb Pärsienwall 226, 4000 Dässektorf 1

STOP





Serbrick und f (ethychen  $t_{\rm dh_{KI(1)}}$ Better Danciffe